# WELTGESCHICHT E FÜR HAUS UND SCHULE

Ferdinand Schmidt, Georg Bleibtreu



H. Un. 524 d



ΚV



<36636787560017

<36636787560017

Bayer. Staatsbibliothek







# Weltgeschichte

für

# Haus und Schule

nou

Ferdinand Schmidt.

Mit Mustrationen von Prof. Georg Bleibtreu.

1

Griter Theil: Befchichte bes Alterthums.

Berlin.

Berlag von Albert Golbichmibt.

# Geschichte des Allerthums

nou

### Ferdinand Schmidt.

Mit vier Mustrationen von Prof. georg Bleibtreu.

Illuftration.a im erften Theil:

I. Megnpien: Die Pyramiben.

II. Griechenland: Perifles bei Phibias.

III. Rom: Sannibal's Gieg bei Cannac.

IV. Zom: Cafar und Ariovift.

Berlin.

Berlag von Albert Golbidmibt.



### Vorwort.

Da der erste Theil meiner auf vier Theile berechneten "Beltgeschichte für haus und Schule" ein für sich abgeschlossenes Ganzes bildet, so habe ich dem herrn Berleger gern beigestimmt, als er mir von seinem Bunsche Kenntniß gab, diesen ersten Band als Einzel-Ausgabe im Buchhandel erscheinen zu lassen.

Es enthält diefer erfte Band ein Gemälbe der alten Belt, die eigentlich die junge Belt genannt werden müßte. An Bolkerschaften treten auf: Die Aegypter, die Chinesen, die Inder, die Phösnicier, die Babylonier, die Affyrer, die Meder, die Perser, die Fracliten, die Griechen und die Römer.

Die Geschichte bes Alterthums führt uns abgeschloffene Lebensfreise bebeutender Bölker und großer Manner vor. Welch ein Schauspiel eröffnet sich dem, der jene Lebenskreise forschend und sinnend durchwandert! Welche Belehrung bietet die ernste Betrachtung des Wirkens und Ringens unserer Borganger, deren Asche den Boden geweiht hat, auf dem wir Leben empfingen!

Die Fackel der Biffenschaft leuchtet immer tiefer hinein in die Zeit, die sich bei ihrem Abschluß in heiliges Dunkel hüllte, in dem anfänglich die Rachlebenden nur schwankende, aber doch "fragwürdige" Gestalten sahen. In dieser Beleuchtung gewinnen die hinterlassenen Sprach- und Baudenknale, wie auch andere Zeichen des Daseins jener Bölker, eine neue Bedeutung, und immer mehr beginnt sich uns das Leben unseres eigenen Geschlechts die zu seiner Wiege zu einkhüllen. Die Hieroglyphen im eigentlichen wie die im uneigentlichen Sinne werden lesbar. Die Wissenschaft wird zum Genius an der Grabstätte, der die dahin Todtes zu Leben emporsührt und uns hellen Auges und in begeisterter Rede das Auserssehen besselben verstündet. Die Lebenden beginnen zu erkennen, daß in Bezug auf Denkstünder.



und Glaubensweise mit nichten eine Rluft fie icheidet von jenen Bolfern, baf fie vielmehr zu einem Theile heut noch von dem Erbe gehren. bas burch tapfre Beiftesarbeit in alter Beit für fie errungen marb. Um bas, mas gemeint ift, an einem Beispiele zu zeigen, fei nur an Die brei Stadte Berufalem, Athen und Rom und an die Bolfer erinnert, beren Gigenartigfeit in bem Leben jener Stadte zu pollem Ausbruck fam. Jerufalem gab und unfere Religionsbegriffe; Athen perdanten wir ewig gultige Borbilder fur Anuft und Schonheitefinn; Rom ift die Schöpferin der Rechteverhaltniffe fur bas Bemeinde- und Staatsleben. Sind wir in allen Studen bereits hinaus über bas. mas jene Bolfer in jugenbfrifcher Schopferfraft auf ben genannten Gebieten zu Tage gefordert haben? Dber find noch Schape in Gulle porhanden, die richtiger Bürdigung und heilfamer Berwerthung harren. bie jedem Denkenden als reiche Frucht= und Rahrstoffe gelten? - Es ift eine Errungenschaft, die wir geiftigen Beroen ber neuen Beit au verdanken haben, daß die Beschichte, die früher zumeist als ein unfruchtbares, nur ber Neugier Befriedigung gemahrendes Gelb galt, fich in einen Ader verwandelt hat, ber uns in machfendem Dage Brot für unfere Erkenntuiß bietet, ber in und Luft zu redlichem Wirken erzeugt und die Seele, indem er biefelbe jum Bewuftfein ihres innigen Zusammenhanges mit bem gangen menschlichen Geschlecht führt, mit weihevollem Frohgefühle erfüllt, bem als reinfter Duft befeligende Bruderliebe entftromt.

In biesem Sinne lade ich meine Leser ein, mit mir jene bebeutungsvolle Zeit zu burchwandern, die wir Geschichte bes Alterthums nennen.

Den Wohlwollenden, die ben ersten Lieferungen schon eine freundliche Stätte bereiteten, sage ich herzlichen Dank. Wöge nun auch der vollständige Band billigen Anforderungen genügen und für Haus und Schule nutbare Verwerthung finden!

Berlin.

ferdinand Schmidt.

# Inhalt.

| Mrj      |                                                       | 3          | Rinder bes Connengottes.    |            |
|----------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| Die      | Megypter                                              | 8 8        | Ralppie. Phaaten            | 152        |
|          | Das Land                                              | 8          | Seimfehr. Ennidos. Tele-    |            |
|          | Das Bolf in altester Zeit .                           | 10         | machos                      | 153        |
|          | Die Pharaonen Menes, Cheops                           |            | Rampf und Sieg              | 156        |
|          | Chephren, Mincerinus, Moris                           | 12         | Somer                       |            |
|          | Religion der Aegnpter                                 | 23         | Das Drafel zu Delphi        | 160        |
|          | Thierdienst und Todtengericht                         | 30         | Amphyffionenbund und Na-    | 101        |
|          | Sejoftris (Ramjes der Große)                          | 36<br>37   | tionalipiele                |            |
|          | Thebens Gerrlichfeit                                  | o.c        | Sparta                      | 164        |
|          | Felsengraber, Felsentempel, Weninonssaule und Riefen- |            | Lyfurg                      | 164<br>169 |
|          | Sphing                                                | 49         | Erziehung der jungen Spar-  | 103        |
|          | Aegypten unter ben letten Pha-                        | 10         | taner                       | 173        |
|          | raonen                                                | 53         | Eroberungen ber Spartaner   | 177        |
|          | Rüciblici                                             | 54         | Athen                       |            |
| Die      | Chinefen in alterer Beit .                            | 56         | Das Land                    |            |
| Die      | Inder                                                 | 59         | Cobrus                      |            |
| Die      | Phonicier                                             | 67         | Dracon                      |            |
| 210      | Babylonier und die Affgrer                            | 73         | Kulon                       | 184        |
| Die      | Meder und die Berfer                                  | 81         | Colon                       | 184        |
| _        | Afthages, Mandane, Chrus .                            | 81         | Solon's Gefete              | 188        |
|          | Tod bes Ronigs                                        | 85         | Erziehung d. jungen Athener | 193        |
|          | Rambyfes                                              | 86         | Die Pifistratiben und Chit- |            |
|          | Darius I                                              | 89         | fthenes                     | 196        |
|          | Religion und Sitte                                    | 90         | Perfertriege                | 200        |
| Die      | Pfraeliten                                            | 93         | Aufstand ber affattichen    | 000        |
| _        | Das Panb                                              | 93<br>94   | Griechen                    | 200        |
|          | Von Abraham bis Mofes' Tob                            | 94         | Darius I. gegen Griechen-   | 205        |
|          | Von den Richtern bis zum Verfall des Reiches          | 99         | Aristides und Themistofles  | 210        |
|          | Das Prophetenthum                                     | 105        | Xerres gegen Griechenland   | 212        |
| Die      |                                                       | 107        | Reonidas                    | 217        |
| 211      | Land und Bolf                                         | 107        | Artemision und Salamis .    | 220        |
|          | Die Griechen und ihre Götter                          | 109        | Plataa und Mytale           | 224        |
|          | Die heroen                                            | 115        | Ende bes Paujanias, bes     |            |
|          | Phaëton                                               | 115        | Aristides und des Themi-    |            |
|          | Drpheus                                               | 117        | ftotles                     | 226        |
|          | Berafles (Bercules)                                   | 118        | Cimon                       | 230        |
|          | Thefeus                                               | 124        | won Perifies bis jur herr.  |            |
|          | Der Argonautenzug                                     | 128        | ichaft Spartas              | 233        |
| <u> </u> | er trojanische Krieg                                  | 132        | Perifles                    | 233        |
|          | Paris                                                 |            | Glanzzeit Athens            | 234        |
|          | Unlis                                                 | 134        | Sinten Athens               | 243        |
|          | Kampfe vor Troja                                      | 136        | Der peloponnefische Rrieg . | 246        |
|          | Patroclos und Hector                                  | 137<br>142 | herrichaft Spartas. Rudzug  | 253        |
| 9        | rrjahrten des Odnffeus.                               | 142        | der Zehntausend             | 255        |
| 3        | Cifonen. Lotophagen. Cy-                              | 140        | Pelopidas und Epaminondas   | 261        |
|          | flopen                                                | 145        | Diemacedonijde Derridaft    | 265        |
|          | unterwelt. Sirenen. Schlla                            | 110        | Rönig Philipp               |            |
|          | und Charybdis                                         | 150        | Demosthenes. Philipp's Tob  | 269        |
|          | Oquegooto .                                           |            | - Complyences Frympp 0 200  |            |

|                                | Geite      |                               | Seite      |
|--------------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| Alexander der Große            | 272        | Der britte punische Krieg .   | 372<br>376 |
| Bis zur Thronbesteigung .      | 272        | Biriathus                     |            |
| Bug nach Perfien u. Indien     | 274        | Numantia                      | 377        |
| Rudfehr bis Babylon            | 282        | Inneres                       | 378        |
| Tod des Ronigs                 | 285        | Bon den Grachen bis zum       |            |
| Die nachitfolgende Beit ber    | 7188       | Tode Gulla's                  | 382        |
| alexandrinischen Reiche        | 288        | Die beiden Grachen            | 382        |
| Die Romer                      | 289        | Tiberius Gracchus             | 382        |
| Rom unter Konigen              | 289        | Cajus Gracchus                | 390        |
| Einführendes Wort              | 289<br>290 | Marius und Gulla              | 395        |
| Land u. Bolfer d. alteren Beit | 293        | Cajus Marius                  | 395        |
| Romulus                        | 297        | Zugurtha                      | 395        |
| Numa Pompilius                 | 231        | Cimbern und Teutonen .        | 399<br>403 |
| Roms alteste Staatseinrich.    | 299        | Innere Zustände               |            |
| Tullus Hostilius               | 300        | Sulla gegen Marins            | 404        |
| Die beiden folgenden Könige    | 302        | 00)                           | 407        |
| Servins Tultus                 | 303        |                               | 401        |
| Patricier u. Plebefer. Cen-    | 000        | Grfter Krieg gegen Mithri-    | 408        |
| turien-Verfassung              | 305        | Schredensherrichaft unter     | 400        |
| Tarquinius Superbus. Lu-       | 000        | Sulla                         | 409        |
| cretia                         | 307        | Bis jum Ende ber Republit     | 412        |
| Die Republit unter ber         | 001        | Sertorius. Pompejus           | 412        |
| herricaft ber Patricier        | 311        | Pompejus gegen Sertorius      | 412        |
| Die erite Beit des Confulats   | 311        | Epartacus                     | 415        |
| Horatius Cocles                | 313        | Pompejus und Craffus .        | 417        |
| Mucins Scapola                 | 315        | Der Seeraubertrieg            | 418        |
| Clòlia                         | 316        | Lucullus. Pompejus gegen      | 1.0        |
| Auswanderung der Plebejer      | 317        | Dithribates                   | 420        |
| Tribunen und Medilen           | 320        | Catilina                      | 426        |
| Coriolanus                     | 321        | Julius Cafar                  | 429        |
| Spurius Caffine Biscellinus.   |            | Das erfte Triumvirat          | 432        |
| Genicus                        | 323        | Cafar's Rampfe in Gallien     | 435        |
| Publius Balero                 | 324        | Rrieg zwischen Cafar und      |            |
| Cincinnatus                    | 325        | Pompejus                      | 440        |
| Die Decempirn                  | 326        | Cafar's Siege im Drient .     | 455        |
| Virginia                       | 327        | Cafar's lette Kriege gegen    |            |
| Die Cenforen                   | 330        | die Pompejaner                | 457        |
| Rrieg mit Veji                 | 331        | Cafar's Alleinherrichaft und  |            |
| Die Gallier in Rom             | 332        | Iob                           | 461        |
| Gleichstellung der Plebejer    |            | Antonius und Octavianus       | 467        |
| und Patricier                  | 336        | Rom als Kaiserreich           | 480        |
| Bollendung der herrichaft      |            | Octavianus Augustus           | 480        |
| Rome über Italien              | 337        | Literatur und Kunft           | 490        |
| Der erste samnitische Krieg    | 337        | Baukunft, Sculptur und        |            |
| Der latinische Krieg           | 340        | Malerei                       | 494        |
| Zweiter und dritter fammi-     |            | Religion und Philosophie.     | 495        |
| tischer Krieg                  | 341        | Sittenleben                   | 501        |
| Phrthus                        | 344        | Ariege fruherer u. spat. Beit | 501        |
| Beitalter ber punifchen        | nea        | Scerwesen                     | 503        |
| Rriege                         | 352        | Lurus ber Villen u. Garten.   | 507        |
| Erfter punischer Rrieg         | 352<br>355 | Dienerschaft. Mahlzeiten.     | 307        |
| Zweiter punischer Krieg        | ออน        | Gladiatorentampfe. Thier-     |            |
| Der macedonische und sp.       | 365        | heten, Naumachien, Sce-       | 512        |
| rische Krieg                   | 909        | nische Darftellungen          | 515        |
| Der lette Arieg mit Mace-      | 369        | Die Frauen                    | 517        |
| Donien                         | 909        | Bergötterung der Raiser .     | 518        |
| Niederwerfung Griechen-        | 371        |                               | 521        |
| lands                          | 911        | Gejaichistafel                | 0-1        |

### Urzeit.

Teser, tritt ein mit mir in die heiligen Hallen der Geschichte. Ernst schauen die Denkmale der Borzeit dich an, predigend mit stummem Munde von der Vergänglichkeit alles Frdischen. Die da ruhen, waren einst voll Leben wie du: sie erfreuten sich des Frohgenusses ihres Daseins, oder das Leben war ihnen eine Bürde, oder es wurde ihnen im Wechsel Beides zu Theil. In ihrem Geschick spiegelt sich das deine; was sie am Ende ihrer Tage traf, wird nach einer Spanne Zeit auch dein Loos sein.

Aber nicht Grab= und Baudenkmale allein sind es, die Kunde geben von dem Dasein Einzelner und ganzer Geschlechter. Aus der Zeit des Uransangs der Menschheit ragt kein Denkmal aus Stein oder Erz dis in umsere Leit hinein. Du sindest Malzeichen anderer Art in den ältesten Hallen des Todes: Kunden und Sagen, bewahrt im Gedächtniß und getragen von Mund zu Munde durch Jahrhunderte, ja durch Jahrtausende, endlich und zwar in einer Zeit, die sür uns auch noch in grauer Vergangenheit liegt, in Schristzeichen heiligen Rollen anvertraut.

Den Eblen gemahnt es, auch diese Denkmale ber grauesten Vorzeit ernsten Sinnes zu betrachten. Nur dann bietet ihre Betrachtung dir einen Segen: im andern Falle gehest du ungesegnet, gehest du getrübt von dannen, nicht bereichert mit Wissen und Schauen, sondern belastet mit Irwahn.

Das Wichtigfte, was von alten Urfunden vorhanden ist, bietet uns die heilige Schrift. Kein Ergebniß ernster Wissenschaft ist über das hinausgekommen, was die Bibel von dem Wunder der Entstehung der Erde und der Geschöpfe derselben fündet. Im Ansang schuf Gott Himmel und Erde. Gott schus das Licht, sonderte es von der Finsterniß, nannte jenes Tag, diese Nacht, schied das Wasser vom Lande und besahl dann der Erde und dem Meer, allerlei Pflanzen und Gethier hervorzubringen. Endlich als den Schlußstein der ganzen Schöpfung schus er den Menschen. Dem Leibe nach verwandt mit den Thieren, war der Mensch seiner geistigen Beanlagung nach geschieden durch eine große Klust von ihnen.

Bas die Biffenschaft Beltperioden neunt, bezeichnet die Bibel als Tage. Aber sie sagt auch: "Tausend Sahre sind vor Gott wie

ein Tag und wie eine Nachtwache."

Nach ber heiligen Schrift stammt der Mensch von Einem Menschenpaare ab. Die Anfänge der Bissenschaften fanden sich im Widerstreit mit dieser Angabe, die Fortgänge führten zu vollkommener Zustimmung. Die hervorragendsten Vertreter der Anatomie, unter ihnen in neuerer Zeit der berühmte Johannes Müller, lieferten die schlagendsten Beweise für die Wahrheit jenes Ausspruchs.

Am weitesten in das Dunkel der Vergangenheit ift die Sprachsforschung eingedrungen. Immer deutlicher stellt es sich heraus, daß die Reste aller Sprachen einen Urstamm haben, und daß die verschiesdenen Volker, so grell auch Besonderheiten in dem Verlauf ihrer Entswickelung hervorgetreten sind, einer Urheimath entstammen.

"Dort, wo ber Menscheit Jugenb im Sagenschoofe ruht, Dort grüßt ein Strom bes anbern ihm urverwandte Flut; Dort finden sich bie Bölker, äonenlang getrennt, In einem Hause wieder, das jedes heimath nennt."

Die heilige Schrift nemt den Wohnplat der ersten Menschen Baradies und schildert uns denselben als einen herrlichen Garten. Run hat die Erdoberstäche seit den ältesten Zeiten so große Umgestaltungen ersahren, daß es schon aus diesem Grunde unmöglich ist, mit Bestimmtheit nachzuweisen, in welchem Erdtheile diese glückliche Landschaft lag. Vernuthungen führen auf Asien, von wo aus sich nicht nur erweislich Menschenftröme über die beiden Erdtheile Europa und Afrika ergossen, sondern das auch den letzteren Erdtheilen die gezähnten Hausthiere und die schönsten Früchte der Erde, die Getredearten, den Weinstod, die Eitrone, die Drange, den Delbaum, die Mandel, die Feige, und alle Arten unseres Obstes gab. Asien ist deshalb auch die Mutter genannt worden, an deren Schooß sich die Kinder Europa und Afrika lehnen.

Aber in welchem Theile Afiens lag bas Baradies? Ginige Foricher deuten auf das zwischen dem Guphrat und Tigris gelegene Mesopotamien, andere auf Tibet: Berber bezeichnet Raschmir als bas Land bes Baradiefes. "Geborgen im Schoone ber höchften Gebirge. unter unvergleichlichem Simmel, unten und weit hinauf über die Mitte bes Gebirges emiges Blüben und Grünen, und oben die Alpenfronen mit emigem Schnee, liegt es noch heut als ein Baradies ber Belt. Auf den ichonen Sugeln, hinter benen hervor die Schneeberge ins Blauc ragen, buften bie Rrauter und Früchte, ein marchenhaft munderbares Bachsthum; das Bieh und alle Arten von Thieren erfreuen fich bes Gruns, an den rinnenden Bachen und ben flaren Stromen frei mei= bend; aiftige und wilbe Thiere find aus biefem Thale perbannt, bas groß ist wie ein Königreich. Diese Berge hat man das Land ber Unichuld genannt, in welchem Mild und Sonia fließe. Noch-heute gelten die Bewohner bes Konigreichs Rafchmir unter allen Indiern als die geistreichsten; für Dichtung und Runfte, für Biffenschaften und Gewerbe gleich geschickt; burch icone Gestalt bes mannlichen wie bes weiblichen Geschlechts berühmt. War auch nicht diefer jett noch blühende Garten der Natur der Urfit, mo zwischen Bunderblumen unter Balmen und riefenhaften Bananen, in der gefundeften Luft, die erften Menschen lebten: fo ging boch erweislich von biefem Landftrich die Verbreitung der Menschheit und der altesten Rultur aus."

Bie aber aina ber erfte Menich, ber Schöpfung Rrone, aus ber Sand Gottes hervor? Im Buftande thierischer Dumpfheit? - Es widerstrebt ichon dem schlichten Ginn, anzunehmen, daß Gott alle übrigen Creaturen vollkommen, den Menschen dagegen unvollkommen erschaffen habe; es steht aber eine folde Annahme auch im Wider= fpruch mit den Ueberlieferungen der heiligen Schrift wie auch mit benen aller heidnischen Bolfer bes Alterthums. Ift es Beisheit, oder nicht vielmehr gedankenlofer Bahn, anzunehmen, daß die Sagen von dem geiftigen Buftande der erften Menschen, die fich burch Beichlechter vererbten, in ihrem Rern ganglich mefenlos feien? Der Form nach verschieben, beuten fie ber Cache nach insgesammt auf einen Buftand ber Bolltommenheit, dem ein Fall folgte. Die heilige Schrift nennt ben erften Menichen Abam, ben Erdenfohn, bem Gott aus feinem eigenen Junern ben lebendigen Beift und Dbem einge= haucht habe. Richts von den Kenntniffen besag er, die auf den Begen der Biffenschaft gewonnen werden, nichts von dem fünftlichen Buftande, ben man Civilifation nennt, flebte ihm an; aber Empfin= dung und Denkfraft maren ihm gegeben, die ihn über alle anderen

Beichopfe ber Erbe erhoben: bas Schauen bes gottlichen Beiekes und — als höchiter Schmud und als pollfommeniter Gegeniak gegen die übrigen burch ben Inftinct an bestimmte Bahnen gefeffelte Creaturen - Freiheit bes Willens!

Freiheit bes Willens haben, bas Gute und Richtige (bas ben göttlichen Gefeten Entsprechende, Gottes Willen) zu thun ober au unterlaffen, gewährt die Möglichkeit, auf ber Stufenleiter ber Seligkeit empor oder auf ber Stufenleiter ber Unfeligkeit binabaufteigen.

Die heilige Schrift erzählt uns in einem erhabenen Bilbe, daß, jo lange die erften Menichen den Forderungen der Erfenntnin des Richtigen gemäß lebten, fie fich in einem befeligten Buftande befanden, daß aber das Sandeln wider die Erfenntniß des gottlichen Billens fie aus bem Baradiese pertrieb.

Bie nun in dem einzelnen Menichen die Erinnerung an einen gludlichen Buftand feiner Rindheit fortlebt, fo hat fich in den Bolfern

- in verschiedenartiafter Gestaltung - die Erinnerung an die erite gludliche Zeit der Menschheit erhalten und mit ihr die Sehnsucht nach Biedererringung einer gleichen Geligfeit.

Dieje Sehnsucht ift die Knospe aller Religion, überhaupt alles ibeellen Strebens.

Mit Geift und Berg aber muffen jene Sagen in Betracht gezogen werden; eine rohe, profaische Auffassung macht fie, mahrend fie boch eine Kulle von geschichtlichen und psychologischen Babrheiten enthalten, zu Caricaturen, und wenn irgend wohin, gilt für fie bas Wort: Der Buchftabe todtet, der Beift aber macht lebendig! -

Abel ward von Rain erichlagen - bas mar der Beginn bes Bruberfrieges auf Erden. Der Abfall, ber fich barin vollzog, baf bie Menichen gegen bas Erfennen bes Billens ihres Schopfers hanbelten, trubte ihr Schauen, und ihr Sandeln entsprach immer weniger ber göttlichen Ordnung, die allein Gedeihen, geistiges wie leibliches, Da fam eine große Alut über die Erde, die alles Lebendige bis auf wenige Menschen und eine verhältnigmäßig fleine Bahl von Thieren vertilgte. Durch die Mitte von Afien geht ein gewaltiger Gebirgszug. Ihn nennt Berber die Arche, auf der Roah mit ben Seinigen, bagu jene Thiere, Rettung fanden. Die Stimme bes Bemiffens der Rachbleibenden brachte die Flut in Verbindung mit dem berfelben porbergebenden Gundenleben ber Menschheit.

Mis Cohne Roah's werden genannt Cem, Sam und Japhet. Ihre Nachkommen bevölferten auf's Neue die Erbe. Dann vernehmen wir von dem Thurmban zu Babel. Die Spitze follte bis an den Himmel reichen. Srbisches aber führt nimmer in den Himmel.

Für die Menschen sollte der Bau von Stein ein sichtbares Einscheitszeichen sein. Sie suchten den Zusammenhalt in einer Aeußerlichsteit, während er doch nur auf dem Boden der Religion und der Sitte zu sinden ist. Daher ward das, was ihrer Zusammengehörigsteit Unauflöslichkeit geben sollte, Gegenstand der Verwirrung, der Zwietracht.

In der Geschichte des Thurmbaues zu Babel sind Borgange der Geschichte des Menschengeschlechts, die gewiß lange Zeitraume fallen, in einem Bilbe, das sie zu einem einzigen, plöglich sich vollziehenden Ereignisse zusammensant, anschaulich dargestellt.

Die Menschen zerstreuten fich nach allen Richtungen über bie Erbe, und in ihrer Ablösung von einander begannen sich verschiedene Bollerschaften zu bilden, an beren Betrachtung wir jetzt gehen.

## Die Megypter.\*)

### Das Land.

Das Zusammenleben 'einer Zahl von Menschen führte auf die Nothwendigkeit gewisser gemeinsamer Einrichtungen und Ordnungen. Damit begann das Staatenleben.

Aber jene gemeinsamen Einrichtungen und Ordnungen gewannen bei den verschiedenen Völkerschaften im Laufe der Jahrhunderte verschiedenartige Gepräge. Anders gestaltete sich das Leben in der baumlosen, aber grasreichen Ebene, die auf die Pflege nugbarer Thiere, auf das Halten von Heerden führte, als im waldigen Gebirgslande, in dem die Jagd die vornehmste Beschäftigung wurde, oder an den Ufern des Weeres, das zum Betrieb der Schiffsahrt Anregung gab.

Die Geschichtsforschung hat zu dem Ergebniß geführt, daß das Besondere der ihn umgebenden Natur sich auf den Menschen allmälig, aber unwiderstehlich geltend macht.

Demnach wird es sich stets empfehlen, der Betrachtung eines Bolkes die Schilberung seines Wohnplates vorauszuschicken. Rur allein bieser Beg ermöglicht es, die besonderen Anschauungen, Sitten und Gebräuche eines Volkes richtig zu würdigen, bietet somit den

Schluffel jum Berftandnig bes innerften Befens beffelben.

Aegypten, in der heiligen Schrift Mizraim, auch Cham genanut, ist seinem Flächenraume nach nur etwa halb so groß als Deutschland. Und doch, welche Verschiedenheiten und Gegensäße sinden sich in diesem Lande! Der Theil des Landes, der in der Geschichte der Aegypter in Betracht kommt, besteht eigentlich nur aus einem durchsschiedtlich drei bis vier Meilen breiten und einhundert und dreißig Meilen langen Thale, das im Westen von der libzschen, im Osten von der arabischen Vergkette eingeschlossen ist. Der Kil durchsließt dieses Thal.

<sup>\*)</sup> Am Schlusse eines jeben Banbes werben ben Lefern biejenigen Berte genannt werben, bie ben Darstellungen zu Grunde gelegt worben find, und bie sich namentlich zu Special-Studien eignen.



Latin Service

 Aber welch ein gewaltiger und wunderbarer Fluß ift der Nil! Die alten Bölker hielten ihn für das größte fließende Gewässer der Erde. Fern auf den südlichen Hochgebirgen entspringen der weiße und der blaue Nil. Beide nehmen, ehe sie sich vereinigen, viele Rebenflüsse und nach ihrer Vereinigung noch einen bedeutenden Flußauf. Das ganze Flußgebiet, aus dem in den einzigen Nil alles Basser zusammenkommt, ist über acht Mal so groß als Deutschland! Denkt man sich, daß alle großen und kleinen Flüsse Deutschlands in einen einzigen Strom zusammenklössen, so würde die Bassermasse besselben immer noch dei weitem nicht der des Nil gleichsommen. Nun aber ziehe man die Regenzeit in jenem fast unermeßlichen Gebiete des Nil in Betracht, die Zeit, in der außerdem noch der Schuee auf den Hochgebirgen schmilzt! Und alle die in den Nebenslüssen sinne des Nil zugeführt!

In den ältesten Zeiten war das ganze Thal Legypten nichts anderes als ein Felsenbett des Ril. Das Basser reichte dis an die starrenden, nacken Felswände, die zum kleineren Theise aus braunen und röthlichem Granit, zum größeren Theise aus gelbem Sauhstein bestehen. Im Wai bricht die Regenzeit in dem fernen Flußgebiet des Ril an, in der Mitte Juni beginnt das Wasser im Süden des Thales zu steigen. Das Steigen und Fallen nimmt den Zeitraum dis Ende September hin. So ist's heut, so war es vor Jahrtaussenden; aber dies Steigen und Fallen des Wassers hat nach und nach eine gewaltige, wunderbare Beränderung in dem Thale hervorgebracht: wie einst — in einem Traume eines ägyptischen Königs — Kühe aus dem Wasser ausstein, so ist — dies aber im wirklichen Sinne des Wortes — Land aus dem Wasser emporgestiegen.

Wir denken uns zurück in jene graue Vorzeit, in der noch sein menschlicher Fuß die Seiten des Thales berührt hatte. Der Nil beginnt zu steigen, das sonst krhstallhelle Wasser trübt sich mehr und mehr, es wird erst schmutzig-gelb, dann röthlich, endlich ist zwischen den braunen Granit= und den gelben Saudsteinbergen nichts zu sehen als eine hochgeschwollene ziegelrothe Wassermasse, die, je weiter sic sich von der Südgrenze entsernt, um so langsamer sließt, und die endlich — ganz im Norden Aeguptens — von dem großen Becken des mittelländischen Weeres ausgenommen wird. Was ist die Ursache der Trübung des Wassers? Wir haben sie in den sernen Rebenstüssen des Nil zu suchen, die durch hochgelegene sumpsige Wildnisse ihren Lauf nehmen. Dort beladen jene Flüsse in der Zeit ihrer Anschwel-

lung sich mit einer Masse setten Schlammes, die sie dem Nil zusühren. Der Hauptbestandtheil dieses Schlammes ist röthliche Mergelerde. In dem Maße num die Strömung des Nil nachläßt, in dem Maße senken sich die Schlammtheile zu Boden. Das Bett des Flusses, diese gewaltige Felsenrinne, erhielt demnach schon in ältester Zeit einen Schlammüberzug. Mehr noch lagerte sich an den Usern Schlamm ab, und in noch höherem Maße sand eine derartige Ablagerung in der nördlichen Niederung statt, in der sich inmitten des in masestätischer Nuhe dahinfließenden und in der ältesten Zeit viele Meilen breiten Gewässers eine große Schlamminsel bildete, die nach der dreicksigen Form des griechischen Buchstaden Delta (A) später dessen Kamen erhielt.

Wo nun — an den Felsenusern zu beiden Seiten — das zurucktretende Wasser eine Schlammablagerung himterlassen hatte, begann sich alsbald Pslanzenwuchs zu regen, und dies in einer Pracht und Ueppigkeit, wie Aehnliches kaum irgendwo zu finden war.

Das war das Nilthal in der ältesten Zeit: eine zwischen Felsgebirgen sich bewegende, jährlich zu einer bestimmten Zeit hochsteigende Wassermasse, umrandet von mehr oder minder schmalen, an den Fuß der Felsen sich anschmiegenden Streisen des fruchtbarsten Erdreichs, auf dem unter unzähligen Pflanzenarten einzelne Halme Getreide, Rosengebüsche, Dattelpalmen und Delbäume aussproßten.

Dieses Wasserthal war bestimmt, die reichste Getreidekammer des Alterthums, ein Land erhabener Bauwerke, der Sitz einer hohen Kultur zu werden: ein Bunder der Natur und der Kultur sollte sich hier vollziehen.

### Das Bolt in altester Zeit.

Bie viele Jahrtausende es her ist, daß zum ersten Male Mensichen den Raud des langen Basserthales betraten, entzieht sich der Berechnung. Es waren einzelne kleinere Stämme, die sich hier und dort an den Thalrändern niederließen, einzelne Genossenschaften, die lange Zeit hindurch nicht in Gemeinschaft, eher wohl in Feindschaft mit einander lebten. Berichtet wird, daß die ältesten Ansiedler nicht einem großen Bolksstamme entsprossen waren; einzelne Genossenschaften, heißt es, seien von dunklerer, andere von hellerer Farbe gewesen: Letzteren sei nach und nach die Oberherrschaft zugefallen.

Die zunächst nothwendigen Ginrichtungen ergaben sich nun aus der Natur des erwähnten Wohnplatzes. Boten die Anschwemmungen

des Thales die erfte Pflanzennahrung, fo mußte es den Bewohnern als heilfam ericheinen, jene Erdftriche zu erhalten und zu erweitern. Der felfige Thalrand hatte viele Einbiegungen. Es gab beren, Die nicht von der schwellenden Flut berührt murden, deren burrer Riesoder Kelsboden eine Schlammablagerung bennach nicht empfing. Bas lag naber als ber Gebante, Dieje Rlede burch Ranale mit bem Blugbett zu verbinden, um bas befruchtende Element gur Beit ber Heberschwemmung hineinzuleiten? Und eben fo nabe lag es. Borforge gu treffen, daß die Erditreifen, die der Bluß felbit ansette, nicht gelegentlich burch ftarfere Strommgen wieder meggeriffen murben. Dies wiederum führte auf den Ban von Dammen. Baumaterial boten die Felsengebirge in unerschöpflicher Rulle bar. Anfangs hatte man nicht nothig, Steine an brechen: fie maren in Ungahl in allen Großen In jedem Sahre brachte die Anschwellung des Ril neue Anidmemmungen, und mit jedem Sahre muche bie Beschicklichkeit ber Bewohner, das Gewonnene por der reifenden, in der Richtung von Guben fommenden Stromung ju fichern, mahrend ber allmaligen Ueberflutung von Rorden ber fein Sinderniß in den Beg geftellt wurde, da ja eine jede Neberflutung dem gewonnenen Lande eine neue Lage fruchtbaren Schlammes und bamit neue Kräftigung auführte.

Co rudten die Bewohner langfam in ben Aluft hinein, und während früher das Felsenufer fich ihnen als einziger Plat für ihre ichlichten Wohnungen bargeboten hatte, fah man allgemach hier und dort auf den gewonnenen Erdftreifen Wohnungen emporfteigen. aber das Land den jährlich eintretenden Ueberichwemmungen ausgesett blieb, fo lag barin die Nothiaung, dem Grundmauerwerf der Bobnungen eine entsprechende Festigkeit zu geben. Das Saupt = Bauma= terial blieb ber Stein. Rahne zu bauen, mar ficherlich fcon burch den Umftand veranlagt worden, daß die Anfiedelung an bem Ufer eines großen Gemäffers ftattgefunden hatte; jest stellte fich die Nothigung, den Rahnbau zu betreiben und zu vervollfommnen, nur noch entidiebener beraus, indem ja die auf den Landereien vereinzelt mohnenden Kamilien zur Zeit der Ueberschwemmung fonft in ihren rings von Baffer eingeschloffenen Saufern alljährlich langer als zwei Monate hindurch auf jeglichen Berkehr mit einander und mit den am Thalufer mohnenden Stammgenoffen hatten verzichten muffen. Sier und bort mochte eine Familie die Verbindung mit dem Ufer durch Anlage eines Steindammes ermöglichen.

Db es einzelne prophetische Geister unter diesen altesten Ansiedlern gab, die — auf Grund bessen, was sie und wie sie es entstehen fahen - ein Bild bes Landes und Bolfes fpaterer Beit vorausichqueten? Ber follte baran zweifeln! Das Auffommen eines Bolfes ift bedingt von den in ihnen erftehenden und porausichauenden Beiftern; ihr Schauen, ihr Offenbaren, ihr Wirfen nach ber Richtung bes perfündeten Rieles mird zur treibenden Rraft bes Fortichreitens ber Gesammtheit. Wie die jungfrauliche Erde, aus der in dem Bafferthale ein fort und fort machfendes, blühendes Land fich bilbete, ben fernen Sochaebirgen entstammte, fo entstammen fruchtbare, das geiftige Leben und barnach auch die materielle Poblfahrt Des Bolfes fordernde Steen hohen Spharen bes geiftigen Lebens, bis an benen au erheben au allen Beiten und unter allen Bolfern immer nur menigen Geiftern beschieden ift. In den altesten Beiten murden Geifter folder Art, wenn es beutlich erfennbar ward (was freilich in ber Regel erft nach Abichluß ihres irdischen Dafeins ber Fall war), welch einen Segen der Gesammtheit ihr Wirken gebracht habe, pou ber fich fteigeruben Berehrung bis in ben Gotterhimmel erhoben.

Bas jene hervorragenden Geister des ägyptischen Volkes schaueten — es murde Wirklichkeit.

Fügen wir hier ein Wort über die leibliche Erscheinung der Aegypter ein. "Die ägyptische Race ist", sagt M. Cariere, "fräftig, mit hohen Schultern, breiter Brust, schmächtigem Leid und schlauken Beinen außgestattet; die Knie sind scharf bestimmt, Schenkel und Waden aber zu gradlinig und trocken. Die niedrige Stirn weicht etwas zurück, die langen schmalen Augen senken sich etwas nach der Innenseite, die Rase ist breit, das Kinn dürstig, die Ohren sitzen hoch. Der Ausdruck ist der eines sinunlichen Behagens, eines seelen-losen Lächelns."

Sehen wir uns hiernach — mit Uebergehung unzähliger Zwischenftusen, die einen Zeitraum von nahe zweitausend Sahren füllen, Aegypten in einer Zeit an, in der es bereits eine hohe Stufe der Kultur erreicht hatte, in der Vieles von dem, was jene prophetischen Geister geschaut, Wirklichkeit geworden war.

# Die Pharaonen Menes, Cheops, Chephren, Mycerinus, Miris.

Und auch diese Zeit liegt noch weit, weit in der Vergangenheit zurück, mehr Sahre vor Christi Geburt, als bis heute nach Christi Geburt vergangen sind.

Salten wir nun Umichan über bas aus bem Baffer geborene, aus bem Nilthale aufgeftiegene Lanb!

Es ift zwedmäßig, bag wir und - wenigstens als erften Beobachtungepunkt - eine erhöhte Stelle fuchen. Treffen wir benn unfere Bahl! Bir fteben por einem Borfprunge bes Acanpten im Beiten begrenzenden libnichen Gebirgerudens. Diefer aus gelblich-weißem Sanditein bestehende Borfprung ift 140 gun hoch. Wer das alle Saufer ber Stadt überragende fonigliche Schlof in Berlin fennt, der moge einmal beffen Sohe (hundert Fuß) als Magftab nehmen. nich weit 'vorstreckende Felsenvorsprung ist demnach beinahe ein und ein halb Mal fo hoch als bas konigliche Schloft. Wir besteigen auf etwa anderthalb hundert in Stein gehauenen Stufen ben Relfenvorfprung und fteben nun por einem feiner Vollendung naben und nach Umfang und Sohe fo machtigen Bauwerte, wie unfere leiblichen Augen nimmer ein Gleiches ichaueten. Unfere Aufmerkfamkeit richtet fich zunächft auf das Rundament. Das Rundament, mit bem wir ce hier zu thun haben, nennen wir feiner Korm und Anlage nach besier: Sockel. Ueber die Berftellung beffelben belehrt und ein alter aanptischer Baumeifter. ben mir und als unfern guhrer gur Seite benten. Die Arbeit bes gangen Baues begann bamit, ban bie obere raube Rlache bes Relfens in einer nach allen Seiten gebenden Ausbehnung behauen und in wagerechter Richtung geebnet marb. Auf biefer Steinfläche murbe ein Geviert abgestedt, b. h. es wurde baffelbe burch Eingrabung einer ichmalen Rinne bezeichnet, beffen Seiten je 700 Fuß lang maren, beffen Klache bemnach beinahe eine halbe Million Quadratfuß betrua - fieben Mal fo viel als bie Grundflache des folner Doms Diefest ungeheure Geviert mar bestimmt, die obere Seite bes Sociele zu werden. Run wurde an allen vier Seiten ber Fele aber mohlgemerft: außerhalb bes großen Gevierts! - auf feche Ruß erniedrigt. Bas inmitten bes großen Arbeitsfelbes ichlieflich ftehen blieb, das war eben der feche Sug hohe, nach feiner Lange und Breite bereits bezeichnete Godel, der mithin mit dem gelsgrunde zusammenhing, zusammengewachsen mar. Wie viel Sunderttausende von Sanden, wie viele Sahre maren erforderlich, um nur biefen Godel herauszuarbeiten! Aus der Kelfenmaffe, die - indem man, wie bemerkt, ben Felsboden auf allen vier Seiten des großen Sochel-Vierecks auf feche Buß erniedrigte - geloft werden mußte, murden Quaderiteine gehauen, beren Beftimmung es war, ju bem Mauerwert mit verwandt zu werden.

Auf biefem Godel nun erhebt fich ber Bau, boch ift zwischen

seiner Grundlinie und der Kante des Sockels ein mehrere Juß breiter Raum übrig gelassen worden, auf dem man das Gebäude umgehen kann. Wir machen den Umgang und gebrauchen dazu, obgleich wir rüstig zuschreiten, beinahe eine Viertelstunde. Dabei haben wir bemertt, daß die Seiten genau nach den vier Himmelsgegenden gerichtet sind. Unsere Blicke sind ostmals staumend hinauf gegangen nach der Höhe des Gebäudes. Es ist — so lehrt schon das Augenmaß — zwei, drei Mal so hoch, als Kirchthürme mittler Größe. Die Seiten steigen nicht senkrecht, sondern — nach Innen absallend — schräg aus, darum gestaltet sich sede Seite zu einem Dreieck, und die Spisen der vier Oreiecke tressen den in einem Kunst zussammen.

Doch mir ftehen noch auf dem Rande des Cockels und nehmen von dem aanptischen Banmeister weitere Belehrung über die Art des Aufbaues entgegen. Als der Sockel fertig war, wurde auf ihm durch eine icharfe Rinne ein neues Biered bezeichnet, (bas auf ben vier Seiten nach außen den Raum für den ermähnten Gang übrig ließ) der Innenraum in einer Tiefe von etwas mehr als einem halben Buß ausgehöhlt und barauf mit genau gearbeiteten Quadersteinen gefüllt, die aber fo hoch waren, daß fie den Sociel etwa um zwei und einen halben Jug überragten. Das mar bie erfte Schicht ber auf dem Sockel ruhenden Quadersteine, die, um bem Baumerke eine unzerftorbare Festigfeit zu geben, zu einem Theile in ben Godel eingelaffen und die außerdem so genau und winkelrecht gearbeitet waren, daß ihre Oberflächen in eine einzige magerechte Flache zufammenliefen. Auf diefer neugewonnenen Flache mard — in geringerer Entfernung pon ben Ranten, als es auf ber Flache bes Codels geichehen war, - wiederum ein Biered burch icharfe Rinnen bezeichnet, beffen Seiten naturlich auch nun etwas furger maren; boch fand, um eine neue Steinlage mit der unteren herzustellen, eine der ermähnten ähnliche Aushöhlung nicht ftatt, sondern die neu zur Auflage kommenden Quaderstude murden mit den unter ihnen befindlichen in der Beife verbunden, daß ein fantenförmiger Borfprung, der einem jeden Stein gelaffen morben mar, genau in eine entsprechende eingemeißelte Bertiefung best unter ihm ruhenden Steines pafte. Indem nun auf diefe Beife eine Geviertlage von Quadersteinen auf die andere gebracht murde, und eine jede Lage auf ihrer Sobenflache ein fleineres Beviert beschrieb, entstand auf jeder Ceite ein formlicher Stufengang nach oben.

Das Baumerf hat also auf allen vier Seiten Treppenftufen, beren Langen, je hoher fie liegen, besto furzer find. Wir beschließen,

die Seite zu besteigen, die dem Gebirge zugekehrt ist: es ist dies die Bestseite des Riesendaues. Auf derselben bleibt und zunächst das Land verdeckt; dagegen eröffnet sich die westliche Gebirgs= und Bustenslandschaft mehr und mehr unsern Blicken. Den Anblick in das Land, in das oftwärts liegende Thal hinein, ersparen wir uns, bis wir zur Höhe gelangt sind.

Unser Steigen hat begonnen. Die zwei und einen halben Fuß hohen Stusen fordern eine so bedeutende Anstrengung heraus, daß wir, als wir dis zu einer Höhe gekommen sind, die etwa der des berliner Schlosses gleich ist, ein wenig Halt zu machen genöthigt sind, um Athem zu schöpfen. Wir steigen noch einmal so hoch und haben noch nicht die mittlere Höhe der ungeheuren Steintreppe erreicht! Roch etwa eine halbe Schlosshöhe, und nun erst sind wir auf diesem Punkte — die mittlere Höhe des Riesenbaues! — ansgelangt.

Nach kurzer Raft geht es weiter empor! Jest haben wir einen Bunft erreicht, ber etwa vierhundert Jug über dem Steinfodel liegt, und die Spite des Riesenbaues befindet fich doch noch beinahe eine Schloftobe über und! Bir feten und auf die Stufen, theils um auszuruhen, theils um die libniche Gebirgsfette, die wir mit unfern Bliden auf viele Meilen verfolgen fonnen, genauer zu betrachten. Radter, ganglich pflanzenloser, gelblicher Fels, eine von der Natur aufgethürmte Mauer, die Aegnpten von der Bufte icheidet, und zugleich eine Wehr gegen ben Tob ber Bufte! -- Schon Dieffeits am Fuße bes Gebirges ift bas Land muft, boch brangt fich hier und bort ein fparlicher Bflangenwuche zwischen Sand und Bestein hervor; jenseits aber - mir bemerken bies burch einige Ginbiegungen - herricht bie Auch nicht ein Salm entsprießt bem barren pollitanbigite Debe. Sande, ben nur von Beit ju Beit ber heine Bind ber Bufte aufmuhlt. Bare bas Gebirge nicht, bis zu welchem ber Buftenfand weit hinauf gewirbelt wird, bas fruchtbare Land Negppten lage langft unter einer bichten Lage tobten Sanbes begraben.

Der Anblick bes Tobes hat Schauer bes Tobes in unserer Brust erregt. Wir sehnen uns nach entgegengeseten Eindrücken, und wir wissen es, es werden uns solche nach kurzer Frist in reichlichem Maße zu Theil werden!

Wir machen nunmehr die letten Anftrengungen und steigen bis zur Spite oder boch fast bis zur Spite des beinahe fünschundert Jus hohen Bauwerkes empor. Der Umfang der Steinlage hat sich von Stuse zu Stufe vermindert, die Steinlage, die wir jetzt erreicht haben, beträgt nur etwa noch gehn Fuß ins Gevierte. Es branat uns. die Sinterfeite zu verlaffen, um uns nach porn zu begeben und pon dort ins Land hinab zu ichauen. Aber unfere Aufmerksamkeit wird porerft noch auf ber erreichten Stelle festgehalten. Bollten wir auch noch höher fteigen, wir fonnten es nicht. Wir bemerken nämlich, daß die oberen Quaderlagen eine Bededung von braunem hellpolirten Grauit erhalten haben. Im erften Augenblide ericheint es uns. als bestehe die uns zugefehrte glanzende Bedeckung aus einer einzigen dreiecigen Granittafel. Bei naberem Betrachten aber bemerken wir. daß einzelne Stude auf das Engfte an einander gefügt find, fo daß die Kugen den feinsten Linien gleichen. Nunmehr erregen auch die Granitprismen, die auf ben nachiten Stufen unter uns in großer Bahl umberliegen, unfere Aufmerksamfeit. Gine Geite ber Brismen ift Bir merten nun: Diefe unregelmäßigen Granitprismen find ber Art bearbeitet, daß fie bei ihrer Ginfetung in die Sandfteinftufen biefe ausfüllen, und bag bie polirten Seiten in eine einzige fchrage Blache auf bas Genauefte zusammenlaufen! Auf bie Art alfo, in der hier oben begonnen ift, follen alle vier Seiten des Riefenbaues bis unten belegt merben! Sebe Ceite ein ichrag liegendes Dreied, beffen Grundlinie fieben Mal fo lang als bas berliner Schlof hoch ift, und deffen Spige - trop der ichragen Lage - beinahe funf Schlonbohen über ber Grundlinie lieat! - Bie merden diefe Bande leuchten weithin in das Land hinein, Berg und Geift belebend am Tage, die Seele mit geheimnisvollen Schauern erfullend in ftillen mond hellen Rachten! - Und auf feinen fpiegelglatten Banden und icharfen Ranten wird fein lebendiges Befen fich niederlaffen konnen, höchstens zur Tageszeit auf feiner Spite eine Schwalbe, um furze Raft zu halten! - Aber wie fommt es, daß heut (wenn wir von und absehen, die mir überdies nur im Geifte ale Beichauer hinaufgeftiegen find) nichts Lebendiges auf bem Bau fich regt, zu beffen Bollendung boch noch unermefliche Arbeit nothig ift? Der heutige Tag ift ein ägnptischer Feiertag: bas erklart biefen Umftand.

Nun aber halt uns nichts mehr auf ber erreichten Stelle fest; wir schreiten bis zur nahen Seitenkante, dann begeben wir uns auf dem Seitenstreifen uach vorn: jeht stehen wir auf der Borderseite und schauen von einer Höhe, in der wir bisher nur Geier, Ihise und Störche sich wiegen sahen, hinab in das weite Land, — in ein Baradies!

Belch ein Anblick! Das Land gleicht einem blühenden Garten, ber — uns gegenüber — von dem arabischen Gebirge begrenzt ift,

beffen Ende nach Guben und nach Rorben zu unfer Auge felbit auf ber Sobe, auf ber wir und befinden, nicht gu überfeben vermag. Mitten hindurch windet fich ber glanzende, pon großen und fleinen bewimpelten Schiffen belebte Strom; wie Silberfaben burchziehen Ranale bas Land zu beiben Seiten. Gine balfamifche Luft umweht Das bemirten bie Rofen und andere buftreiche Straucher und Blumen, die fich überall, wo man ihnen ben Boden nicht ftreitig macht, anfiedeln. Bir feben Balmenhaine, Balber von Delbaumen, Dbft = und Gemufegarten. Saft hatten wir einige mit Beigen und Korn bestandene Felder, beren zwei- bis breihundert Korner tragende, acht bis neun Kuft hohe Halme pon einem leichten Winde bewegt werden, für wogende Gemaffer angesehen. 3mifchen den Sainen, Garten und Aderfelbern liegen, verschiedenartige Gestaltungen bilbend, grune Auen. Sie find belebt von ungahlbaren, von dem Grun abstechenden farbigen Bunkten, die gruppenweise auftreten. Wir erin= nern und, daß ber üppige Wiesenboden bas Gras bis zu einer Sobe von feche Kuß emportreibt, und daß es unten handbreit wird. Run erkennen wir: die ungahlbaren, gruppenweise im Grun leuchtenden Buntte find Rinder, Schafe und Ziegen, die von Sirten geweibet werden. Die Sirten permogen ihre Seerden nicht zu überseben, ba bas Gras höher ift, als fie und bie Thiere es find. Da muß bie Glode helfen, die pon jedem Stud ber Beerde getragen wird. Der verstärkte Rlang, ber von ber Maffe ausgeht, ift ein ununterbrochen tonendes Lodzeichen für diejenigen Thiere ber Beerde, die gern in die Beite gehen; andererfeits bewirft die Glocke bes abhanden gekommenen Thieres, daß es von dem den Grasmald burchstreifenden hirten leichter gefunden wird. Es gilt nicht nur, die mitgegebenen Thiere ju einer bestimmten Beit auf den Meltplaten zu haben, fondern fie auch pon ben Sumpfgegenden fern zu halten, in benen bas Rrotobil auf Beute lauert. Borch, tont es nicht wie leifes, taufenbfaches Belaut zu uns herauf? Wir miffen jest, woher bas bald mehr, bald weniger ichwache Läuten und Klingen kommt, das uns eben noch fo marchenhaft borfam.

Es bietet sich noch anderes Bemerkenswerthe unsern Bliden dar. Auf beiden Seiten des Flusses ragen zwischen dem Grün Häuser empor; viele stehen einzeln, mehr noch stehen in Massen zusammen. Wir sehen Oörfer und Städte, deren entsernteste mit den Wälbern und Bergen in ein farbiges Gemisch zusammenlausen. Aber vor Allem fesselst du, herrliche Königsstadt Memphis, Residenz der ältesten Pharaonengeschlechter Aegyptens, unsere Blide! Welch ein Ferd Amphis Weltsessiete.

Baufermeer, aus welchem Tempel, Denkmäler und Pharaonen-Balaft

emporragen! (Pharao, ägyptisch: Ph-uro, d. h. König.)

Seche Stunden hat Die Stadt im Umfange, beren Begrunder, wie ergahlt wird, Menes ift. Er wird als ber erfte Bharao Aeann= tens genannt. Es ift unbestimmt, wie weit fich feine Berrichaft über bas Land erstrecte. Muthmaklich batte er nur eine Bahl von Stammen fich unterworfen, und erft fpateren Zeiten mar es porbehalten, eine politische Ginheit bes gangen Landes berauftellen. auf die eigenthumliche Ratur und die fich auf diefer begrundenden Kultur bes Landes erwies fich dies mehr und mehr als eine Rothwendigfeit. Gleichzeitig waren die einzelnen Stamme burch Anlage von Abdammungen weiter in das alteste Rilbett vorgedrungen; hier und bort wiederum waren durch Anlage von Ranalen dem Nilwaffer für die Beit des Steigens Ableitungsgange gebaut, um ein Ueber= fluten zu regeln und möglichft nutbar zu machen. Run aber founte es nicht ausbleiben, daß Anlagen, die der einen Landschaft vortheil= haft maren, fich als nachtheilig für die Grenglandschaften erwiesen. Sebe Benoffenschaft befragte nur ihren Bortheil. Dies und Mehnliches brangte gunächst auf die Bildung größerer Einheiten, endlich - mogu bann auch die Herrschsucht Gingelner bas Ihrige that gur Bilbung einer politischen Gesammt-Ginheit Aegnptens. Bu einer folden Ginheit tam es jedoch erft in fpaterer Beit.

Menes beschloß, die Stadt in dem Nilbett anzulegen, wie er es vorsand. Dem Fluß wurde ein neues, mehr nach Osten gehendes Bett gegraben, dann ein mächtiger Damm aufgeführt, der eine Uebersstutung des Stromes hier unmöglich machte, und danach auf dem trocken gelegten Grunde zum Ban der Stadt geschritten. Menes soll in der Mitte des vierten Jahrtausend vor Christi Geburt (3623 bis 3562) regiert haben. Dieser erste Pharao Aegyptens ist längst todt, viele Pharaonen haben nach ihm regiert und haben die Grenzen des Neiches erweitert, und gerade in der Zeit, die wir für unsre Betrachtung des Landes gewählt haben, herrscht der König Cheops (auch Chusų genannt), der das Bauwerk aufführen ließ, auf dessen höhe wir uns im Geist versett haben.

Schweifen unsere Blicke zur Linken über die Königsstadt hinweg, so bemerken wir die von vielen Kanalen durchschnittene und mit vielen Städten bedeckte Delta-Insel. Fern im Osten von der Insel, jenseits des östlichen Nil-Armes, erreichen unsere Blicke einen Theil des ebensfalls außerordentlich fruchtbaren Landstrichs Gosen, den — später — die Ifraeliten bewohnen sollten. Liegt doch die Zeit, in der wir

unsere Umschau halten, noch vor Soseph, ja sogar noch vor Abraham! Belche Bedeutung das jüdische Bolf, welche Bedeutung das griechische Bolf in der Weltentwickelung haben sollte, das war noch im Dunkel der Zukunft verborgen.

Wir haben unfre Umichau vollendet, wir fehren mit unfern Bebanten wieder zur Betrachtung bes Riefenbaues gurnd, auf bem mir im Geifte fteben. Seine Große, die Machtigfeit feines Inhalts nimmt unfere Aufmerkfamkeit gefangen. Wohl und, daß wir Treppenftufen unter uns haben, ba, menn die Seitenmand fenfrecht hinabfiele, ein Blid in die Tiefe und Schwindel erregen murbe. Wir berechnen nach dem Längenmaß der Flächen den Körperinhalt des Baumerks und rechnen heraus gegen - 100 Millionen Rubiffun! - Also fo viel Rubiffuß Steine find auf einander gethurmt worden, um biefes größte Bauwert ber Belt herzustellen! Die Maffe bes Gefteins wurde hinreichen, um einige nicht zu fleine Stadte zu erbauen ober auch ein Land von ber Große Frankreichs mit einer feche Sug hohen und einen Auf biden Mauer zu umgieben. Wie viel Menichenhande waren nothwendig, die Steingnadern zu brechen, zu meineln, aufzutragen! Nur der fleinere Theil ftammt ans dem Felsboden am Suge bes Sodels, der größere Theil ift in den Felsbergen jenfeits bes Bluffes gebrochen worden und mußte hernbergeführt werden. Brismen aber ftammen gar aus ben Granitbergen Dber-Megnptens! Siebe, bort am Aluffe bie ungablbaren fleinen Saufer und Sutten! Bon Schilfrohr find lettere, erftere von Ziegeln, bestehend aus Dilfolamm und gerschnittenem Stroh, gebaut. Dort wohnen die hunderttaufend agnptische Manner, die an dem Bau thatig find. nach drei Monaten werden die Sunderttausend, die da arbeiten, durch neue Sunderttaufend abgelöft. Das geht nun ichon fieben und zwansia Sahre fo. In brei Sahren muß ber Bau pollendet fein: bas hat ber mächtige Pharao Cheops den Baumeistern und den Boigten anbefohlen, und fie miffen es, mas ein Pharao-Befehl zu befagen hat!

Aber zu welchem Zweck ließ Cheops diesen Stein-Koloß aufthurmen? Zu keinem andern, als an ihm eine Grabstätte zu haben! In der Tiefe des Bauwerks war eine Grabkammer angelegt, zu der ein schmaler Gang führte. Dort wurde auch zu Ansange gleich ein kostbar gearbeiteter Graniksarg hineingesiellt, denn ihn durch den schmalen Gang später einzusühren, wäre unmöglich gewesen. Der ägyptische Name dieses Bauwerks hieß Ph-uro-ma, d. h. königliche Grabstätte; aus dem Ramen Ph-uro-ma ist der Name Pyramide entstanden.

Cheops wurde nun später auch in dieser Pyramide begraben; seine Leiche war bedeckt mit Gold und Edelsteinen. Danach wurde der schmale Gang nach Außen mit Steinquadern verschlossen und die Stelle durch den Granitüberzug verdeckt. Cheops — also erzählt der Grieche Herodot, der viele Jahrhunderte später nach Aegypten kam — sei ein gewaltkhätiger, grausamer Fürst gewesen, der sein Volk mit harter Arbeit gequält habe. Jener älteste Geschichtsschreiber der Welt berichtet auch von den Hunderttausenden und aber Hundertzussenden von Menschen, die gezwungen wurden, an dem Riesendau thätig zu sein.

Nicht Cheops allein erbaute sich eine berartige Grabstätte; er zeichnete fich nur barin aus, bag die von ihm errichtete Phramide alle einem aleichen 3med bienenden Baumerte des Landes an Große übertraf. Die Byramide, die fich fein ihm an Gefinnung gleichgearteter Nachfolger Chephron erbaute, war nur um vierzig Sug niedriger. Diese Byramiden bezeichnen ben Anfang eines am Rufie ber libnichen Beratette auf acht Meilen bin fich erftredenden Todtenfelbes. auf dem man fpater im Gangen über vierzig berartiger Grabftatten der Pharaonen bes alten Reiches gahlte. Auch an anderen Orten bes Landes befanden fich Ppramiden, einzeln ftebend ober in Gruppen. Die meiften hatten, wie die Byramide des Cheops, eine Bededung pon Granit, es aab aber auch beren, die mit Marmor-Brismen be-Auf die beiden oben genannten Pharaonen folgte ber mildgefinnte Mncerinus ober Mencheres, unter bem bas Rolf nach langem Drud wieber aufathmete.

Es wurde der westlich von Aegypten gelegenen Büste Erwähnung gethan, die durch die libysche Gebirgskette von Memphis geschieden ist. In derselben liegt — einhundert Stunden von Memphis entsernt — eine Dase (Dase des Ammon), die von etwa vierzig reichlich sließenden Quellen bewässert wird. Ein Quell, der Sonnenquell genannt, war von einem Tempel überbaut. Der kleine fruchtbare Landstrich nährt eine große Zahl von Menschen. Außer der AmmondsDase besinden sich noch zwei andere Dasen in der Wüsse.

Eines Königs aus älterer Zeit haben wir noch Erwähnung zu thun, bes Amenemha, ben die Griechen Möris naunten, welcher Name der gebräuchliche geblieben ift. Längst war es, wie auch schon angebeutet wurde, geschehen, daß kleinere Thäler, die dem Nil nahe lagen, mit letzterem durch Kanäle in Berbindung gebracht worden waren. Möris faßte den kühnen Gedanken, eine solche Verbindung zwischen dem Fluß und einem Felsenthale, das nicht weniger als vier und sechszig

Quadratmeilen Flacheninhalt hat, und beffen bem Ril augefehrte Seite mehrere Stunden weit von ihm entfernt ift, herzustellen; ein Unternehmen, zu beffen Durchführung Mittel nothig maren, die an Um= fang vielleicht noch biejenigen überstiegen, beren ber Pharao Cheops fich zur Aufthurmung feiner großen Byramide bediente. Es galt ja nicht etwa nur, einen Ranal bis jur Thalarenge ju graben, sondern es mußte zur Berftellung eines bas gange Relfenthal burchichneiben= ben Kanalinfteme gefdritten merben. Morie brachte fein Bert gludlich zu Stande. Durch einen ber Sauptkanale gelangte bas Baffer bis in die Mitte bes Thales. Bon bier fentt fich ber Boben faft nach allen Seiten, und es waren nun, entsprechend ber allmählichen Abbachung, ftrahlenformig auslaufend eine gange Bahl von kleineren Kanalen angebracht, die das befruchtende Element über das Thal vertheilten. Nun maren aber auch noch, pon dem Sauptfanal zu beiben Seiten ausgehend, Ranale angelegt (zu einem Theile gegraben, ju einem andern in Felfen gehauen) die, einen wohl breißig Stunden langen Rreis beschreibend, bas Baffer nach ber tiefften Stelle bes Thales führten. Diefe Stelle, urfprünglich wohl zu einem Theile ein Sumpf, ein Brutneft ber Rrotobile, hatte Moris burch Ausgrabung in ein Beden verwandeln laffen, von nicht weniger als zwölf Stunden Lange und zwei bis brei Stunden Breite - einzig zu bem 3wed, durch Buführung von Baffer einen fünftlichen See herzuftellen. Die geschilderten Baffermerke, namentlich wenn man dabei in Betracht gieht, bag burch biefelben ein vier und fechegig Quabratmeilen umfaffender, bis bahin mufter Landftrich in ein Baradies verwandelt wurde, genügten bem Pharao Moris noch nicht als ein bleibendes Beichen feiner Große. Bahrend an ben Ranalen noch gearbeitet ward, ließ er inmitten bes ungeheuren Bafferbehalters zwei Pyra= miden errichten, die ihn und feine Gemahlin fpater aufnehmen follten. Sede Byramide trug auf ihrer Spite ein fteinernes Bilb, von benen eines ben Ronia, das andre die Ronigin porftellte. Als die Enramiden fertig maren, murben die Schleufen ber inzwischen auch fertig geworbenen breiten und tiefen Ranale geöffnet, und bie Baffer brauften hinein, jene Baumerte mit filbernen Bogen umgiehend. Der Gee mard Möriß = See genannt.

Aber noch durch ein anderes Riesenwerk hat Möris das Andenken seines Ramens der Zukunft vererbt: er ist der Erbauer des berühmten Labyrinths, eines Palastes der wunderbarsten Art, der 1200 Fuß lang und 1100 Fuß breit war. Er bestand aus zwölf Tempeln. Sechs

Tempel befanden fich auf dem Boden, die feche andern - unter dem Boden und gwar genau unter jenen oberen Tempeln. Da der Boden aber ursprünglich aus Fels beftand, fo waren die letteren feche Tempel in den Fels eingehauen worden. An Zimmern gahlte der Balaft nicht weniger als 3000, die eine Salfte befand fich über, die andere unter bem Boden; entsprechend mar die Bahl angelegter Errgange und Der bes Baues Unfundige, ber fich ohne Ruhrer hineinwagte, gerieth in Gefahr, ben Ausgang nicht zu finden und flaglich umzukommen. Herodot, der das Labyrinth fah, berichtet: "Die oberen Bemacher, die ich gefehen, find ein übermenschliches Bert, benn die mannigfachen Ausgange burch die Zimmerreihen und die Schlangengange bieten taufend Bunder bar. Die Decken aller Gemächer und Sallen fowie die Bande find von Stein fehr wohl in einander gefügt, bie Bande aber find voll eingehauener Sieroglyphen. Jeder Sof hat Saulengange in feiner gangen Ausbehnung und ift großentheils von weißen in einander gefügten Steinen gebaut."

Des alten Reiches Herrlichkeit wurde zerstört durch einen Einfall der Hyssos, eines aus Arabien und Syrien stammenden friegerischen Hirtenvolkes. Der größere Theil des Landes siel ganz in ihre Gewalt, der übrige Theil verblieb der Herrschaft der einheimischen Königsgeschlechter; doch hatten diese den Fremdlingen einen jährlichen Tribut zu entrichten. Das erste siegereiche Auftreten der Hyssos in Aegypten ersolgte bald nach Abraham. Sie behaupteten sich gegen sunshundert Jahre in Unters und Mittelsagypten. Während ihrer Herrschaft geschah es, daß Joseph als Sclave nach Legypten geführt ward, und daß sein Bater Jacob sich mit seinem ganzen Hause in Vosen anssiedelte. Endlich gelang es den Pharaonen von Theben, die Herrschaft der Hyssos zu brechen und sie darauf gänzlich zu vertreiben.

Bon da ab ging Aegnpten einem neuen Glanze entgegen.

Ehe wir jedoch von dem neuen Aufschwunge sprechen, dessen Ausstrahlungspunft Theben ward, ist es nothwendig, der Religion der Acgypter zu gedenken, da ohne eine ernste Betrachtnahme derselben des Volkes eigenthumliche Sitten und Gebräuche für und bleiben würden, was ihre in Stein gemeißelten und auf Papprusrollen gezichneten Schriftzeichen der Welt Tausende von Jahren waren: unverstandene Hieroglyphen.

### Religion ber Megnpter.

Bas übrig bleibt aus der Geschichte eines Bolfes, gleicht zumeift dem burren Laube des Baumes, bas die Better bes Berbftes umberftreuen, um für neues Leben Raum zu ichaffen. Blatter, die por unfern Kußen liegen, hatten, als fie fich im Lichte ber Sonne an den 3meigen wiegten, Farbe, Frifche und Bollgeftalt. Einen Thoren murben wir benjenigen ichelten, ber ba meinte, bie verkommenden Blatter, auf die fein Jug tritt, feien im gleichen Ausschen am Baume gewesen. Sier tommt und die taufendfache Grfahrung zu Gulfe. Aber auf bem Gebiete ber Geschichte gebet es häufig fo, daß verkommende und verblaffende Ericheinungeformen aus ber Zeit bes Lebens fur bas Leben felbft genommen werben, und daß bem entsprechend in der Phantafie bes Beichauers nicht Menichen, fondern eine Art munderlich ausftaffirter Gefpenfter auftreten.

Sich bapor zu huten, ift ein Saupterforbernin fur ben, ber bie Beidichte nicht betreibt. um mußige Stunden auszufullen, fondern der fie als einen Sauptquell ber Belehrung und fittlichen Rraftigung

betrachtet.

Unfere Absicht ist es, einen Blick in die Glaubenswelt ber Aeanpter au thun.

Es wird dazu bienen, zu möglichst richtigen Borftellungen zu gelangen, wenn wir noch einmal ber erften Menschen gebenken, wie fie aus der Sand Gottes hervorgingen. Es war ihnen die Empfindung beffen, mas zu thun ihrem Leibe und Beifte als heilfam fich erwies, verliehen; zugleich aber hatte ber Schöpfer ihnen Freiheit bes Billens gegeben, ber Stimme ihres Imern gemäß, ober ihr entgegen gu handeln. In dem Mage fie nun den Mahnungen der göttlichen Stimme zuwider handelten, in dem Dage fanten fie zu geiftiger und leiblicher Unvollkommenheit hinab. Boll und flar wie die Sonne in bem am Zweige hangenden Thantropfen hatte fruher bas Göttliche in ihrem Innern fich abgespiegelt; mehr und mehr aber glich barnach ihr Inneres einem bewegten und getrübten Bemaffer, in bem bas Connenbild weder in Rlarheit noch in Vollgestalt erscheint. In ein= gelnen ber fich gerftreuenden Bolferschaften ging die Trubung fo weit, baß bas Bild bes Göttlichen ganglich in ihnen erlofch. Alte Cagen geben Runde von ihrer Auflehnung gegen ben in das Innere gefchriebenen Willen Gottes und von ihrem ichauerlichen Untergange. Felsftude, die fie - alfo fundet ein finniger Mythus - gen Simmel ichleuberten, fielen auf fie gurud und germalmten fie.

In andern Bölkerschaften gewann die rückgängige Bewegung einen Haltpunkt, von dem aus jene zu ringen begannen, den beseligten Zuftand, in dem die Ur-Ettern gelebt hatten, wieder zu gewinnen. In Sagen, von Mund zu Mund und von Geschlecht zu Geschlecht getragen, lebte noch ein Nachhall jenes Glückes, start genug, das Gemüth mit neuer Sehnsucht zu erfüllen. Die Zeit der Umkehr fällt mit der Zeit zusammen, in der diese Bölkerschaften auf ihren Wanderungen inne hielten, seshaft wurden in Landstrichen, die sie sich zur bleibenden Heimath erkoren, während sie auf ihren Wanderungen vielsach zum Kamps — bald gegen andere Bölkerschaften, bald gegen Naturgewalten herausgefordert — der Ruse entbehrt hatten, die ihnen zur Einkehr in sich nothwendia war.

Bir konnen nunmehr anknupfen an die Geschichte der Aegypter, in der fie an den Ufern bes damals noch faft bas gange Thal ausfüllenden Rilfluffes feste Wohnsite nahmen und den Acterbau zu betreiben begannen. Die fie umgebenden Raturgegenftande, von benen ihr Bohl abhing, begannen nun ihre Aufmertfamteit ju feffeln, ihr Denken anzuregen, begannen ihren Glauben an den einen Beift, der Alles erschaffen - diefen Glauben, der ihnen noch nicht ganglich abhanden gekommen mar, - wieder zu fraftigen. Das, mas fie umgab, hatte eine für ihr leibliches Auge fichtbare Seite: aber es gingen Beranderungen im Naturleben vor fich, die ihren Grund nur in dem Balten bes unfichtbaren Befens haben fonnten, von beffen Dafein ihnen in gleicher Beife ihre Ueberlieferungen und ihr Inneres Beugniß ablegten. Reugeboren mard ber feurige Connenball aus jeder Racht. und wenn er feinen Lauf vollendet hatte, fant er in Farbenpracht, die er dem Simmel weithin verlieh, hinter den ftarrenden Felsbergen der libnichen Bergfette hernieder. Dann traten hoch über den Sauptern der Schauenden ftrahlende Geftirne aus dem Dunkel des Simmels= gemolbes hervor. Und immer und immer ftieg die Sonne hinter den arabifchen Felsbergen auf, und wenn auch bei ihrem täglichen Kommen und Scheiden die Zeit fich veranderte, fo mar doch auch bald in dem Fortgange der Beränderungen eine Regelmäßigfeit zu erkennen. Auch ber Frühling fam regelmäßig, und die Streifen Landes, die ber Fluß angesett hatte, murben mit einem farbigen Bluthenflor überzogen, von dem ein balfamifcher Sauch ausging, und unter beffen garter Sulle die Reime der Früchte fich anfetten, die darauf der Sommer gur Fulle entwickelte und endlich ber herbst den Bewohnern als erquickende und nahrende Gabe barbot. Darnach aber ftarb bas Leben bahin, Afche lag auf der Stätte, die porber in Farben und Gestaltungen geprangt hatte. Bergleichen wir die Aegypter auf der Stuse ihrer Entwicklung, die wir hier berührt haben, mit den heutigen civilisirten Nationen der Welt, so bedarf es keines Beweises, daß letztere jenem Bolke in Bezug auf Wissen und Erkennen — wenn man die Hauptsumme zieht — unendlich überlegen sind. Aber in Einem waren die Aegypter jener Zeit im Vortheil gegen die gebildeten Vosserschaften der heutigen Zeit: sie standen der Natur gegenüber ohne den Hochmuth des Allerwelts-Wissens, das nur gar zu häusig meint, waltende Elemente in der Natur in ihrem Wesen zu kennen, wenn es sie zu "benamen" und zu classischen weiß, kurz sie schaueten die Natur auf mit dem Auge des unbesangenen Kindes und traten in Verkehr mit den in den Raturgegenständen und Vorgängen des Naturlebens symbolisch außegedrückten Gedanken.

So wie sie die Ratur anschaueten, so "von allem Wissensqualm entladen", sehnte Goethe sich sie anzuschauen, und ein anderer Dichter der Neuzeit deutet ein solches unmittelbares in Verkehrtreten mit der Naturseele mit den Worten an:

> "Ihr Bettersturm und Lenzgefäusel, Ihr Wogentampf und Fintgeträusel, Ihr wilber haß und milbe Lieb' Ift meiner Brust verwandter Trieb."

Das Leben ber Natur erweckte bas verwandte Leben in den Seelen der Menschen. Aber damit ward auch ihre Phantasie rege, die selbsttthätig zu schaffen begann. Was sie an einzelnen Gegenständen sahen, übertrugen sie auf Naturbilber. Das heulen macht den Sturm ihnen zum Naubthier, die Sonne wird ein langsam dahin schwebender Schwan des Luftmeeres oder das glänzende Auge des himmels, die Wellen werden schamende und sich bäumende Rosse, die Wetterwolke wird zum seuerspeienden Unthier, die Regenwolken werden zu Brüsten, die die Erde tränken, die weißen Wölkhen zur Lämmerheerde, der Blitz wird zur rothen, zischenden Schlange.

In ihrer nächsten Umgebung gab es für die Aegypter nichts, was geeignet gewesen wäre, ihre Seele so lebhaft zu beschäftigen, als der mächtige Nilstrom. Von seinem Bestehen hing ihr Bestehen ab: das war bald ersichtlich. Er gab ihnen, wie wir wissen, nicht nur sortgeseht neues Land, er übergoß das angesehte Land auch regelmäßig jährlich einmal mit seinen Wogen, die es nen kräftigten. Außersdem bot er ihnen reiche Fischnahrung. Endlich sommt noch hinzu, daß es in Aegypten außer dem Nil kein Gewässer giedt, nicht einen einzigen Bach, nicht einmal eine Duelle. Alles Wasser zum Trinken

und sonstigem Berbrauch mußte aus dem Ril unmittelbar oder mittel= bar (aus Kanalen) entnommen werden. Eifternen zu graben, um Regenwaffer zu fammeln, murde nur in dem unteren Theile von Megnoten einigermaßen zum 3mecke geführt haben, benn bort regnet es bismeilen; je weiter nach Guden aber, je feltner tritt ber Regen ein, und unter dem heitern Simmel Ober-Megnotene ift ber Regen eine fast ganglich unbekannte Naturerscheinung, fo daß Menschenalter vergeben, ohne daß der Bflanzenwelt eine andere Erfrifdung zu Theil wurde, ale ber Thau fie bringt. Das Nilmaffer ift von lieblichem Gefchmad, und es wird nie übelriechend, felbst wenn es fich (in Ranalen) nur langfam bewegt, ober wenn es gar (in Behältern) jum Stillftand gebracht wird. In ber größten Zeit bes Sahres ift es fruftallhell, und nur zur Zeit ber Ueberschwemmung trübt es fich. Jedoch auch in Diefer Beit ift es leicht trinfbar zu machen, indem die Schlammtheile, wenn man es in irbenen Gefagen aufstellt, fich alsbald am Boden feftfeben.

Erwägen wir nun, - und mahrlich, wir fonnen uns dies nicht lebhaft und oft genug wiederholen! - daß für die Aegypter jener Beit die Natur die einzige Lehrerin, Anregerin, Offenbarerin war, daß - im Gegenfate zu unferer Beit - für fie fein Beisbeitoftrom aus ber Geschichte irgend eines Bolfes ihnen irgend welche Bahrheit zuführte: dann wird es und flar werden wie der Tag, daß bas . Leben und Balten biefes munderbaren Fluffes ihr Gedankenleben mächtig erregen, aber auch gefangen nehmen mußte.

Benn nach den Tagen der Ernte das Baffer im Blug am tiefften ftand, ber beige Bind Salme, Gerant und Blatter borrete und ben offenen Boden in graue Aiche verwandelte, und wenn die Menichen in den tiefften Raumen ber Steinwohnungen ober in den Sohlungen ber Felfen Schutz fuchten por ber erstidenben gitternben Luft: bann war die Zeit der Ueberschwemmung und damit der Erfrischung und Belebung nahe.

Aber wie, wenn nun die Ueberflutung einmal ausbliebe? Bie gar, wenn bas Baffer im Bluffe, ftatt zu fteigen, mehr und mehr

fiele und endlich ganglich verfiegte?

Solche Fragen machten bie Bergen pochen. Denn von den ftarren Felsbergen hatte ja ein Jeder schon mit Grausen den Buftenfand geschaut! Berfiegte der Blug, oder brache er fich oberhalb Aegyptens eine Bahn nach einem andern Meeresbeden, jo genügten wenige Monate, bas Land in ben Bereich ber libnichen Bufte zu gieben. Das mare ber Tod alles Lebendigen, alles Thier= und Bflangenlebens!

Bie Bieler Blide richten fich bes Tags über aus ben fühlen Berfteden nach den filberhellen Bogen! Man fieht ringende Sande. ausgebreitete Arme, man vernimmt bittende Ausrufe. Der Ril felbit wird angefleht, fich zu erbarmen. Des Rachts irren bie Menichen an ben Ufern auf und ab, ichauend und meffend. Einzelner Blide richten fich nach bem Simmelsgewölbe empor. Des Landes Simmel mit seinem funkelnden Geschmeide, gegen ben ber unfre matt ift, hatte freilich an und für fich lanast die Aufmerksamkeit ber Meanpter erregt. Aber bas jetige Schauen hat boch noch einen befondern Grund. Diefer und Jener mußte: ftehen biefe ober biefe Sterne fo ober fo gegen einander, bann beginnt bas Steigen bes Baffers!' Das funfelnde Firmament war der Menschen erfte Borschule, erfter Kalender! Aber die Berechnung nach dem Augenmaß mar denn doch immer trüglich, fo daß das Urtheil, ob eine frühere Stellung gemiffer Sterne sid bereits genau wiederhole, langere ober fürzere Beit schwanfend blieb.

Run benke man sich ben Einbruck bes ersten Freubenruss, ber da kündete: ber Nil steigt! — Aber konnte es nicht der Ruf eines im Urtheil sich Irrenden oder der eines Thoren sein? Es entstand eine bange Pause. Diese stehen noch erwartungsvoll, Iene eilen in sliegendem Eiser zur Stelle, um selbst zu schauen. Die Stimmen mehren sich: jest bricht ein allgemeiner Jubel aus. Dort und dort an den Usern ersolgen ähnliche Ausbrüche. Der Jubel pflanzt sich in erstaunlicher Eile fort von Landsschaft zu Landschaft, dis zu den Grenzen des Landes.

Das war ein Freubenjauchzen und klang auch wie überströmendes Dankgefühl. Aber auf wen ging der Dank? Auf den Nil selbst. In ihm lebte ja etwas Seelisches, und es war dies — nach der Auffassung der Beglückten — mit ihm verbunden und verwebt, wie des Menschen Geist und Leib in Eins verbunden ist. Die Aegypter nannten ihn den Vater des Landes, den Ernährer der Menschen, den Uederssuh, den Gesegneten, ja man hörte später wohl jagen: Aus Erde, die dem Nil entstiegen ist, sind unser Voreltern erschafsen, also hat der Nil das Volk Aegyptens erzeugt, er, unser allerheiligster Vater!

In dem Borstehenden haben wir gewissermaßen den Boden gezichnet, dem die Glanbenswelt der Aegypter entsproß. Befriedigte nun auch das Erdachte und Erkannte eine Zeit lang, so tauchten doch wieder neue Fragen auf. Woher aber stammt der Nil? Wer ist sein Erzeuger? Solche Fragen, mochten sie sich auf den Nil oder

auf die Sonne oder auf einen andern Naturgegenstand beziehen, führten auf den Urgeist, deffen getrübtes Bild tief in der Seele stand.

Es ift ichon gefagt worben, bag in ben erften Sahrhunderten einzelne Stamme unabhanata neben einander beftanden. Bei feinem biefer Stamme trat als lettes Ergebniß ber religiofen Entwicklung Die Bielaotterei auf; jeder biefer Stamme glaubte mohl an Die Befeelung einzelner Raturgegenftande, aber - als letten Grund an einen Urgeift. In jedem Stamme nun mard biefer eine Geift anders benaunt, in jedem Stamme gewann fein Bild im Berlauf ber Reit eine besondere Geftalt. 218 barauf fpater bas Schwert bie Stamme in Gine perichmola, feiner ber unterworfenen Stamme aber trokbem von feinem Gotte laffen wollte, und biefer Umftand mit Sicherheit Emporungen in Ausficht ftellte, betrachtete es die Staatsfunft als ihre Aufgabe, die Unterworfenen baburch zu verfohnen, bag man burch die Briefter=Collegien aussprechen ließ, es gabe mehrere Gotter, und bag man biefe Gotter mit einander in Begiehung feste. fie einauder über- und unterordnete und gottliche Aemter und Bürden beliebig vertheilte. Dem Gotte des herrichenden Stammes murbe bann natürlich die hodifte Stelle zuerkanut, mas jedoch nicht ausichlon, daß einzelne ber unterworfenen Stamme ihren alten Gottern größere Berehrung gollten und berfelben, fo weit fie nicht behindert murden. Ausbruck aaben.

So entstand die Vielgötterei. Trdisches war es wiederum, was auf der Bahn der religiösen Entwicklung sich als ein hemmniß erwies und Anstoß zu einem verderblichen Rückschritt gab. Die Staatsegewalt sah sich gezwungen, die innere Trübung festzuhalten und nur innerhalb des von ihr errichteten falschen Glaubensgebäudes dem Suchen nach Wahrheit Raum zu geben.

Das Ergebniß war: neben fraffen Thorheiten, die von der Staatsgewalt als Grundwahrheiten aufgestellt worden waren, und die unerbtttlich festgehalten wurden, sproften auf oder blieben bestehen einzelne portreffliche Beisheitslehren.

Wer es sonst noch nicht erkannt, der kann es im ernsten Hinblick auf diesen Vorgang entnehmen, wie gesährlich und verderblich es ist, wenn der Staat um rein weltlicher Zwecke willen in das Heilighun des religiösen Lebens des Volkes greift, statt dieses sich in Freiheit entwickeln zu lassen.

Als Staatsreligion galt nun in den späteren Zeiten folgendes Glaubensspifem: Im Anfange gab es vier untrennbare Götter: Net, Ref, Pascht, Sebek.

Neter bebeutet in der ägyptischen Sprache im Allgemeinen das Erhabene, das Ehrwürdige, Gott. Jeder bedeutende Naturgegenstand, jede bedeutende Naturerscheinung, die Sonne, das himmelsgewölbe, der Nil, das Feuer, wurde von den Aegyptern Neter genannt. Im Besondern bedeutet es den Urstoff, aus dem die sichtbare Welt entstanden ist. Dieser Urstoff wurde als Göttin Net verehrt.

In diesem Urstoff lebt und webt ein Beist, der Gestaltungen und Schöpfungen aus ihm hervorbringt. Das ist ber Gott Ref.

Auch der Raum, den der von Ewigkeit her bestehende Urstoff eingenommen hat, ist unerschaffen. Dieser unerschaffene Raum ist die Göttin Bascht.

Alles geschieht innerhalb ber Zeit, die ohne Anfang und Ende ist. Das ist ber Gott Sebek.

Unerschaffen sind: der Urstoff, der ihn belebende Geist, der Raum, den er einnimmt, und die Zeit seines Bestehens. Daher sind Net, Nef, Pascht und Sebek die vier obersten Gottheiten, unerschaffen, untrennbar verbunden, gemeinsam waltend von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Und boch finden wir noch einen schwachen Nachhall bes ursprüngslichen Glaubens an einen Gott, der innerhalb des Stammeslebens sich wiederum bis zu einem gewissen Grade entwickelt hatte, in diesem Glaubensspiftem. Man hatte ihm folgenden Ausdruck gegeben:

Die vier obersten Gottheiten wirken in untrennbarer Vereinigung. Gine Vorstellung von dieser Untrennbarkeit übersteigt das menschliche Erkennen, ist ihm und bleibt ihm verborgen, ägyptisch: amun. Aunun bedeutet daher: die Unbegreiflichkeit der Vereinigung der vier Gott-heiten.

Beiterhin wurde Amun (gebräuchlicher Ammon), die unbegreifliche Viereinigkeit, von Vielen als eine besondere, als die größeste der Gottheiten verehrt. In ihm war alles Göttliche eingeschlossen, namentlich umschloß er die Urgottheiten: Stoff, Geist, Raum, Zeit.

Als Ausstüffe bes vereinigten Wirkens ber vier Urgottheiten entstanden Untergottheiten. Ein Theil des Urstoffes gestaltete sich zur Welt. Es lebt und webt mithin auch in der Welt ein Theil des Urgottes Nef. Dieser in der Welt lebende Theil Nef's ward Gott Ment benannt. Die Welt schöpferisch durchwaltend, schuf Gott Ment das Urseuer, die Urwärme, den Gott Ktah.

Durch das Wirken des Gottes Ptah, der Urwärme, lösten sich die Theile des Weltstoffes, die seineren stiegen auf, die gröberen sanken und drängten sich fest aneinander. Die aufgestiegenen seineren Theile gestalteten sich zur himmelswolbung, Gottin De, die groberen zur Erde, Göttin Anute.

Aber es schwebten zwischen Himmel und Erbe noch seine Stoffe, und aus diesen entstanden die Sonne, Gott Ra, und der Mond, Gott Eah. Mit ihnen zugleich wurden zwei Göttinnen geschaffen: Sate, der Tag, und Hathar, die Nacht.

Auch der Nil wurde von den Priestern in die von ihnen gestiftete Göttersamilie ausgenommen. Sollte die Seite seines Wirkens bezeichnet werden, der das Land seine Entstehung verdankt, so nannte man ihn Gott Akom; wollte man ihn als den Bringer des befruchtenden Schlammes preisen, so ward er Göttin Netpe genannt.

Genau und für immer waren die Kreise der Wirksamkeit und die Würden der einzelnen Gottheiten nicht abgegrenzt. Da die Priester Collegien den Götterstaat geschaffen hatten, so mußte es ja auch für sie ein Leichtes sein, gelegentlich einer Gottheit einen Theil der Würden abzunehmen, um sie auf eine andre Gottheit zu überstragen.

Es wurden anch helden aus der Sagenzeit in den Götterhimmel erhoben. So Ofiris, von dem gesagt ward, er habe den Staat gegründet und die Menschen den Beindan gelehrt. An seiner Ehre nimmt Theil seine Gattin, die Königin His, die Begründerin des Getreidebaues. Auch Geschwister und Kinder des Königs Osirist theilten seine Ehre. Die Priester-Collegien hatten es sogar herausgebracht, daß die Pharaonen von dem Sonnengotte Ra abstammten, und demgemäß führten die Pharaonen den Titel: Sohn der Sonne.

### Thierdienst und Todtengericht.

In der Zeit, in der die Aegypter noch in Stämmen lebten, wurde kein Thier angebetet. Der Eindruck, den das Thierleben auf sie machte, war aber entsprechend dem des übrigen Raturlebens. Uhnten sie ein geistiges Walten in dem beweglichen Element des Stromes, in der Pflanze, die ihnen balsamischen Duft, in dem Baume, der ihnen süße Frucht bot: wie viel mehr mußte ihr Ahnen und Sinnen durch den Andlick der Thiere, als derzeinigen Raturgegenstände, die sich gewissermaßen losgelöst hatten vom Boden und sich in einer gewissen Freiheit bewegten, erregt werden! Und griff nicht das Dasein dieser Wesen ebenfalls bestimmend in ihr Leben ein? Die Auh gab ihnen Wilchnahrung, das Schaf den Stoff zur Klei-

dung, die Biene den Honig. Zieht das Gemässer, nachdem es eine Zeit lang das Land bedeckt hatte, sich wieder in das Strombett zurück, so ist das Land nicht nur bedeckt mit Schlamm, sondern in ihm wimmelt es von Fröschen, Kröten, Salamandern und kleinen Schlangen. Da tritt denn die Gesahr ein, daß die verwesenden Thiere die Lust verderben, und daß in Folge dessen pestartige Krankseiten ansbrechen. Benn nun die Aegypter in dem noch vom Basser bedeckten Schlamm Schaaren von Ibissen waten sahen, eifrig beschäftigt, die Zahl jener Thiere zu vermündern, so mußte wohl der Anblick und die Beobachtung der unermüdlichen Thätigkeit dieser Thiere sie in einem besons deren Maße freudig erregen.

Dieses und jeues Thier gestaltete sich ihnen gewissermaßen zum sichtbaren Bertreter wohlthätiger Kräfte des Raturlebens, es ward ihnen zu einem Symbol. In diesem Sinne wurden ihnen der Widder und der Stier Symbole der schöpferischen Kraft des Raturlebens, der Fruchtbarkeit, der Lebensversüngung. Die Symbole waren eben die Sache selbst nicht, die Sache war eine Nichtung des geistigen Lebens in der Natur. Um diesem Gedanken Ansdruck zu geben, wurde das Steinbild des Thieres in dem Tempel aufgerichtet, oder ein Thier selbst in den Tempel geführt, und darnach wurde in feierlichen Augenblicken das Thier oder das Bild dem Blicke der Andächtigen enthüllt.

Bis dahin war noch Sinn in diesem Gebrauch. Weiterhin ward ber Dienst mehr und mehr äußerlich und ging auf das Zeichen selbst über, und es ward das immer weniger in Betracht gezogen, worauf eben das Zeichen hinweisen solltte. Die Priesterschaft hatte in sosern daran Schuld, als sie das Symbol selbst zum Gegenstand eines förmlichen Kultus machte.

Das Symbol des Gottes Sebek (Zeit, Ewigkeit) war das Kroskoll. Wolke man nun den Gott in Stein darstellen, so errichtete man das Bild eines Mannes und gab ihm das Bild eines Kroskolls zur Seite. Der bloßen Mannesgestalt hätte man es ja nicht ansehen können, welchen Gott sie bedeuten sollte: das neben demselben besindsliche Kroskoll gab erst den erklärenden Hinweis. Bei Dsiris that das Bild des Stieres das Gleiche. Das ist verständlich und nicht auffallend. Als wunderlich dagegen ist der Einfall zu betrachten, daß man, um zu verdeutlichen, welche Göttergestalt mit einem aufgerichteten Bilde gemeint sei, den Kopf des als Symbol dienenden Thieres auf den Rumpf der Mannesgestalt stellte. Da entstanden denn wunderliche Bildsäulen: aufgerichtete Männer mit Thiersöpfen! Ein Rann mit einem Kroskollstopse bedeutet den Gott Sebek, einer mit

einem Stierhaupt den Gott Ofiris, einer mit einem Sperbertopfe den Gott Horns u. f. w. Das Bolt Aegyptens wußte, was mit diesen Auffähen gesagt sein sollte; spater hat man irrthumlicher Weise gemeint, die Aegypter hatten ihre Götter sich also gestaltet gedacht!

War in einem Tempel, in dem der Gott Sebek verehrt wurde, eine Bildsaule von ihm nicht vorhanden, so geschah es wohl, daß man in einem Becken ein lebendiges Krokobil — sein Zeichen — unterhielt. Die Schlange war das Symbol des viereinigen Ammon. Auch sie wurde im Tempel gehalten.

Keinem Gotte waren in Aegypten so viel Tempel errichtet, als dem Osiris. Er, der selbst Mensch gewesen war, stand dem Berzständniß der Menschen am nächsten. Sein Symbol unter den Menschen war, wie demerkt, der Stier. In verschiedenen Städten, namentlich in Memphis, ward nun auch in dem Tempel des Osiris ein Stier gehalten, der aber von auserlesener Art sein mußte: wohlgestialtet, glänzend schwarz und mit weißer Blässe in Gestalt eines umgekehrten Oreiecks.

Rann es benn fo fehr vermundern, wenn vielfach die Berehrung, die dem Gotte gebührte, auf deffen Symbol übertragen wurde? Findet heut micht noch Achnliches ftatt, indem holgerne Bilber angebetet merben? Und geschieht dies nicht heut noch von Leuten, die fich Chriften nennen? Der ruffifche Solbat holt feinen Beiligen aus dem Tornister, putt ihn blant, stellt ihn por fich auf und bittet ihn flehentlich, ihn in ber nahenden Schlacht zu ichuten. Der neapolitanische Fifcher nimmt mehrere Beiligenbilder mit auf bas Meer. Wird es fturmifch, fo holt er ben Beiligen, ju dem er gerade bas meifte Bertrauen hat, aus bem Sad, ftellt ihn auf ben Schiffsichnabel, fniet, das Ruder aus der hand legend, vor ihm nieder und beschwört ihn, ben Sturm zu bandigen. Silft bas nicht, fo geschieht es mohl, baf ben Gudlander fein heißes Blut hinreift, ben Seiligen, weil er fich taub erweift, mit einem fo heftigen Badenftreich zu beehren, daß er fopfüber in das Meer fturat, worauf ein ameiter Seiliger aus bem Sad hervorgeholt wird. Der Priefter vergiebt ihm hinterher nach stattgefundener Buge feinen Born und ichenkt ober verkauft ihm ein anderes Seiligenbild. In diefer groben Beife wird heut ahnlich gefündigt, wie es bei den alten Aegyptern gefchah. In wie weit an Erhaltung und Forderung folder Thorheiten Briefter Mitfduld tragen. und ob diefelbe Gunde heut innerhalb ber driftlichen Rirche auch noch in anderen mehr oder weniger groberen oder feineren Formen auftritt, moge ein Seber fich felbst beantworten.

Die ägyptischen Priester, die sich eifrig mit der Zeitrechnung und himmelökunde beschäftigten, hatten es herausgebracht, daß alle fünfundzwanzig Sahre genau an einem Tage der Mond in gleicher Gestalt und Stellung erscheine. Bei Beginn des neuen Zeitabschnitts wurde nun ein neuer Apis vorgeführt, den man bereit hielt. Lebte der alte Apis bis dahin, so wurde er getödtet. Das getödtete oder gestorbene Thier wurde feierlich in einem Grabgewölbe beigesett.

An die Verehrung des Osiris schloß sich noch ein Kultus au, der sich auf dem Glauben au die Unsterdlichkeit bezog. Eine Eigensthümlichkeit des Landes war es, wie wir wissen, daß Bilber des Lebens und des Todes den Bewohnern stets im grellsten Gegensaße vor Augen traten. Hier — im Lande — lachendes Leben in üppigster Eutwicklung; dort — in der Büste und nur durch einen starrenden Veldrücken von dem Lande getrennt — ewiger Tod! — Das regte einen — ursprünglich allen alten Bölkern gemeinsamen — Glaubenstzu in ihren Seelen mächtig an und entwicklet in ihnen die selsensfeste Leberzeugung, die Seele sei unzerstördar, nur der Leih, der Seele Wohnung auf surze Zeih, sei der Gewalt zerstörender Elemente zugänglich.

Aus dieser Anschanung erwuchs der Glaube an ein kommendes Gericht, das Todtengericht, das unter dem Lorsitz des Gottes Ofiris stattfinde und dem eine jede geschiedene Seele unterworfen sei. Wandsgemälbe und das sogenannte Todtenbuch, das man häusig in Grab-

ftatten gefunden hat, funden von diefem Bericht.

3mei und viergig Richter - entsprechend ber Bahl ber Todfunden, die das Todtenbuch aufgahlt - figen bem Gotte gur Geite; por ihnen ftehet die Bage, auf deren einer Schale bas Sombol ber Gerechtigfeit, die Strauffeder, liegt, die ale Gewicht gilt. In biefer Schale fteht ber ichatalfopfige Unubis, ber Grabesmächter, ber sperberköpfige Soros halt bas Richtloth, ber ibisköpfige Thot, ber heilige Schreiber ber Gotter und Erfinder ber Schrift, halt Tafel und Griffel gurecht, um das Ergebniß aufzuzeichnen. Run wird ber Berftorbene burch die Gotter Masi (Bahrheit und Gerechtigfeit, wie die auf ihrem Saupte befindliche Strauffeber anzeigt) in ben Saal geführt, und es werden von den Richtern der Reihe nach Fragen an ihn gerichtet. Es fragt 2. B. ber vierte Richter, ob er gestohlen, ber fünfte, ob er porfaklich getödtet, der neunte, ob er gelogen, ber dreigehnte, ob er verleumdet, der zweiundzwauzigste, ob er die Che gebrochen, der zweiundvierzigste und lette, ob er Gott verachtet habe in feinem Bergen? In Rurge und Rlarheit werden hier fittliche Grundiake ausgesprochen, die an das Gefek Mofes erinnern. Das ferd. Somidt, Weltgefdichte.

Berg bes Berftorbenen wird barauf gewogen und wehe, wenn es gu leicht befunden wird! Dann wird die Seele in die Unterwelt ge= trieben, in der ihrer gräßliche Qualen barren. Bilder zeigen, wie man fich die Qualen der Verdammten porftellte. Diefe, an Pfable gebunden, werden von Dämonen, die bloke Schwerter führen, zerfleischt und sterben doch nicht, Jene find an den Beinen aufgehangt, Undre wieder mandeln irrend ohne Ropf umher und ichleifen ihr Berg burch Roth nach, und wieder Andre werden in Reffeln gesotten, ohne daß fie fterben. Aber gludlich die Seelen, deren Ingenden die Probe bestanden haben! Es ift offenbar geworden im emigen Gericht, daß fie ihre Pflichten gegen Sans und Staat tren erfüllten, daß fie die Gotter ehrten durch Gebete und Opfer, daß fie die Nachten fleibeten und ihr Brot mit ben Sungrigen theilten. "Die Seelen ber Gerechten haben Gnade gefunden por den Angen bes großen Gottes, und fie wohnen in den Stätten des Ruhmes." Alfo lautet die Inschrift in einem Königsgrabe. Die treu erfundene Seele em= pfangt eine Strauffeder und gehet ein in die Gefilde der Seligen, in denen fie fich jubelnd badet in ewigen Quellen und Früchte pfludt von ben Baumen des Simmele.

Dieses Todtengericht hatte schon auf der Erde ein Borspiel, das war das Volksgericht über den Berstorbenen, und diesem Bolksgericht

waren Alle unterworfen, jogar die Pharaonen.

War der König gestorben, so erscholl Wehklage durch das ganze Land. "Wir sind verwaist: der Sohn der Sonne ist todt!" Dies ries Einer dem Andern jammernd zu. Die Tempel wurden gesichlossen, alle gewohnte Beschäftigung hörte auf, Alles trug Trauerskleider, weder Fleisch noch Beizenbrot, weder Wein noch Trauben und Feigen wurden genossen. Inzwischen war man daran gegangen, den Leichnam des Königs einzubalsamiren. Der Glaube an die Uns

sterblichkeit der Seele hatte im Laufe der Zeit den Wunsch erzeugt, auch dem Leibe ewigen Bestand zu sichern. Den Bauch betrachtete man als den Sih menschlicher Schwächen. Daher wurden die Ginzeweide herausgenommen, vor dem Ange des allsehenden Sonnenzgottes ausgebreitet und darauf in den Strom geworfen.

Endlich bricht der Tag an, den die Verwandten mit Zittern und Jagen erwartet haben. Wissen sie doch: wenn das Volk anch zu Allem, was der Pharao that, zu schweigen hatte — jest durste es reden, richten, erlösen oder verdammen! — Dieser von der Priesterschaft mit aller Ueberlegung gepflegte Gebrauch erwies sich als eine praktische Beisheit sonder Gleichen. Der Hindlich auf das öffentliche Gericht, das in der Sitte des Volkes eben so fest stand wie die Pharamide des Cheops auf ihrem Felsensock, erstiette in der Brust des Pharao manches Vose im Keime. Er fürchtete das Gericht Derer, die zu entschein hatten, ob er ein ehrliches Begrähniß haben sollte, ober nicht.

Die einbalsamirte Leiche (Mumie) wird auf den offenen Platz gebracht, auf dem das Gericht stattsinden soll. Der nächste Verwandte des Verstorbenen erhebt für diesen die Stimme und giebt die Verssicherung, er habe es treu mit dem Volke gemeint, er verdiene des halb ein ehrliches Vegrähniß. Darauf fordert der Vorsitzende des Todtengerichts das Volk auf, treu und ehrlich, offen und wahr zu richten. Wer den Verstorbenen einer schlechten That zu zeihen habe, wem er Leides gethan, ohne es wieder gut gemacht zu haben, der solle hervortreten, kühnlich reden und nicht fürchten, daß sein Wahrzheitszeugniß ihm einen Rachtheil zuziehen werde.

Diese Anfforderung wird nach kurdauernden Zwischenräumen drei Mal wiederholt. Hat sich auch nach der letten Anfforderung Riemand gemeldet, dann erhebt der Vorsitzende seine Stimme auf's Reue und spricht: "Wir haben über dich Gericht gehalten, Pharao von Acgypten, und haben dich schuldlos erfunden. Sch, der oberste der Richter, spreche dich rein von jeder Missethat; dein Begrädniß ist gewährt; schlase still und ungestört, du Reiner! Tritt hin vor den Richterstuhl des großen Osiris, und Heil dir, wenn dich seine Beisheit so schuldlos erfindet, als dich deine irdischen Richter erfunden haben! Gehe ein, du Gerechtsertigter, gehe ein zur Ruhe!"

Freudenrufe ertönen, die Verwandten des Königs liegen einander weinend in den Armen, in Aller Augen sieht man Thränen freudiger Rührung: nun erfolgt die seierliche Beisehung.

Manches Boje, mas dieser oder jener König gethan hatte,

nochten wohl die Verwandten in der Zeit vor dem Tage des Gerichts gut machen; Eines und das Andre wurde wohl auch von selbst dem verzgeben, der jetzt vor seinem göttlichen Richter stand. Es geschah aber auch, daß der lange unterdrückte Groll des Volkes sich Luft machte, und daß die Verurtheilung eines Pharao erfolgte. Dann durste er nicht beigesetzt, auch nicht einmal mit Erde bedeckt werden, sondern seine Leiche mußte in seinem Hause ofsen stehen bleiben; von allen Denkmälern aber wurde sein Name vertilgt und die Spur seines Dasseins somit vernichtet.

Diefer Gebrauch war von solchem Erfolge, daß die meisten Pharaonen gute Regenten waren. Und eben so heilsam wirkte er auch auf die übrige Bevölkerung, denn das Todtengericht ward in entsprechender Form über einen Zeden gehalten.

# Sefoftris (Ramfes ber Große.)

Bir sind in der Zeit bis etwa um 1400 v. Ehr. vorgeschritten. Um diese Zeit hatte Aegypten unter Ramses dem Großen, den die Griechen Sesositis nannten, den Gipfel seiner Macht und seines Ansiehens erstiegen.

Bum Rriegsmanne erzogen, eroberte Ramfes ichon bei Lebzeiten feines Batere bas ägnptische Arabien und ein Landgebiet in Afrita. Auf den Thron gelangt, fante er den Plan, alle befannten Reiche bes Erdbodens feiner Dacht zu unterwerfen. Bahrend er fein Seer, ausruftete, theilte er das Land in fechsunddreißig Diftricte oder Romen und feste über einen jeden Diftrict einen Statthalter ober No-Er brachte feine gefammte Macht auf 600,000 Damn marchen. Kunpolf. 24,000 Reiter und 24,000 Streitmagen. Bu gleicher Beit hatte er im rothen Meere eine Flotte pon 400 Schiffen ausgeruftet. Mit dem Landheer eroberte er Aethiopien und machte es fich tribut-Danach zog er über die Landenge von Guez nach Affen und unterwarf fich das Land vom Indus bis zum Ganges. Er eroberte ferner Scothien bis an den Don, Rolchis, Rleinafien, und mahrend eine Flotte die Infeln des Archipelagus feiner Macht unterwarf, drang er weftlich bis jur Donau por. Die Grengen feiner Eroberungen bezeichnete er burch Steindenfmaler, von denen gu Berodots Zeiten noch einzelne porhanden maren.

Nachdem Ramses sich also gesättigt hatte an dem Ruhme des Eroberers, kehrte er in seine Heimath zuruck, um dort viel herrlichere

Werke des Friedens zu schaffen. Schon während seiner auswärtigen Kriege shatte er Tausende von Kriegsgesangenen nach Aegypten gesandt, die sosot an Bauwerken, wie sie von ihm erdacht waren, beschäftigt wurden. Die Vollendung dieser Werke ließer sich nun im hohen Grade angelegen sein. Er hatte noch Theile des Landes vorgesunden, dis zu denen die befruchtenden Wogen des Nil nicht zu dringen vermochten, andere, auf denen die Flut zu lange stand. Dort dauete er Kanäle zur Leitung des Wassers, hier Kanäle zur Regelung bei Ueberschwemnungen. Außerdem ließ er durch das ganze Land Dämme ziehen, auf denen später eine Zahl von Ortschaften angelegt wurden. Bor Allem aber schmückte er die Stadt durch herrliche Bauwerke.

# Thebens Berrlichteit.

Bersehen wir uns im Geist in die lette Zeit seiner Regierung, in der seine Schöpfungen zu Ende gediehen waren, und schauen wir und das mächtige hundertthorige Theben und die Bevölkerung desselben an.

Ein fast unabsehbares Saufermeer auf beiden Seiten bes Rluffes, dazwischen emporragend Tempel, Obelisten und einzelne Roloffe von Bilbfaulen! Die Saufer ber Bewohner, beftebend aus Bacffteinen, find nur von fchlichter Bauart. Die Bande geben von unten auf nicht fenkrecht empor, sondern ichragen fich nach innen zu ein wenig Auswendig mit matten, inwendig mit lebhaften Farben angeftrichen und mit fleinen Genftern, die farbige Borhange haben, versehen, steigen die Saufer vier, funf Stodwerke empor. Die Dadher find platt, meift mit einer Lage Erde bedeckt und mit Blumen und grunem Strauchwert befett, eingerichtet jum erquidenden Aufenthalt für die Abend= und Nachtzeit. In den ichmalen, schattigen Strafen wimmelt es von Menichen. Borherrichend ift eine einfache (bei Mannern und Frauen gleiche) Tracht: ein furzes, farbiges Gewand von Baumwolle, ein gestreiftes Kopftuch von haubenartigem Buschnitt, feftanliegend. Aber auch reicher Schmud ift zu ichauen. An bem Ropftuch Einzelner, bie mit Federbufchen geziert find, glangen Gold und edle Steine, es werden (ebenfalls von Mannern und Frauen) toftbare Salsfragen aus Perlen und Golddraht, goldne Spangen an den Arm = und Fußfnocheln getragen. Rechts und links fieht man Rauflaben, in benen Rleiberftoffe, Glasfachen, foftbare Carge, Goldarbeiten, Speisen aller Art u. f. w. feil geboten werden. Die Haupt= straßen führen nach dem Ril, auf dem es von großen und kleinen Kähnen wimmelt. Alle Kähne sind demalt, selbst die Segel sind sarbig, gelb, blau, grün, einzelne Kähne haben blißende Goldränder und über den statternden farbigen Wimpeln goldne Knöpfe an den Masten. Im Hafen stehen größere Kaufmanusschiffe; sie führten Erzeugnisse des Austandes herzu und nehmen nun Korn- und Weizzenladungen ein.

Siehe, da entfteht eine Bewegung unter ber Menge, Alles wirft fich zu Boben. Der greife Konig Ramfes, ber große Eroberer in inngen Sahren. Der große Wohlthater des Bolfes in den feinen Kriegsgugen folgenden Zeiten, fommt zu Roffe, umgeben von den Burdentragern bes Reichs, gefolgt von einer Schaar von Rriegern. Er tragt eine hohe frouenartige Ropfbedeckung mit einer eine Schlange baritellenden Bergierung, die die Gewalt des Berrichers über Leben und Tod bezeichnet, und an ber fich porn ein Ebelftein von maemobulicher Große befindet. Seine farbigen, garten Gemander merden burch einen goldenen Gürtel mit berabhangender Perlen = Scharpe aufammen ge-Muf ben Schultern rubet ein prachtiger Salsfragen, funteind von Diamanten, an ben Füßen glanzen ihm goldene Sandalen. Reicher Kleiderichmuck zeichnet auch die Burdentrager aus. folgenden Rrieger find bewaffnet mit mefferartigen Schwertern, langen Langen, Bogen und Pfeilen und Schilden. Die Schilde haben leberne Heberguge und find mit metallnen Buckeln verfeben. Die Ropfbedeckung der Krieger, eine Art Selm, ist aus der Saut des Rilpferdes (des Behemothe der Bibel) gegrbeitet, die von hornartiger Sarte ift.

Wir folgen dem Zuge, der sich nach dem Tempel des Gottes der Viereinigkeit, Ammon, begiebt. Aber der Zug ist bereits unsern Augen entschwunden, als wir den Eingang einer Allee erreicht haben, die in gerader Linie zu dem Tempel führt.

Nicht aus Baumen ist die Allee gebildet, sondern aus Steinbildern von kolossaler Größe, aus Sphingen. Wir betrachten das erste Steinbild. Auf einem mannshohen Sockel von Sandstein besindet sich eine aus röthlichem Granit gearbeitete liegende Widdergestalt. Die Arbeit au dem Sockel und an dem Widder zeichnet sich durch die sorgkältigste Ausssuhrung aus, der Granit ist auf das Sanderste polirt. In dieser Jorm stellt das Sphingvild den Gott Nef (Geist) vor. Der Geist leite dich in den Tempel hinein! — Herodot giedt folgende Erklärung der Sphing in Widdergestalt: Der König Konsok ließ nicht nach, Ammon auzuslehen, sich ihm nahen zu dürsen. Seinem Flehen wurde endlich gewillsahret, sedoch so, daß der Gott sich in ein

Widderfell hüllte und sich das abgeschnittene Haupt eines Widders vorhielt. — Ein Sphingbild der beiden Reihen ist nach Größe und Form genau wie das andere gearbeitet. Sie stehen zwanzig Fuß von einander entfernt, auf jeder Seite dreihundert, so daß die ganze Allee etwa eine halbe Stunde Länge hat.

Bir benten und wieder, daß und auf unferem Bange ein agnp= tijder Baumeifter gur Geite ichreitet, von dem wir gelegentlich eine Belehrung empfangen. Bon ihm vernehmen wir, indem wir die Allee hinabschreiten, daß die Sphing auch in Lowengestalt auftritt, 3. B. in einer Allee, die den por ims liegenden Ammonstempel mit dem Palafte des Königs verbindet, und daß diefe Allee fogar aus ein= taufend und fechehinndert Sphingen besteht, demnach zwei und halb Mal fo lang als die ift, in der wir uns befinden. Die Sphinr in Löwengestalt bedeutet den Gott Ra. Diese Lowen-Sphinre find ebenfalls aus Granit gegrbeitet. Die machtigen Granitwurfel, aus benen diefe Steinbilder hergeftellt worden waren, ftammten aus den dreißig Stunden von Theben entfernt liegenden Granitbruchen. Bermandte man Sandstein als Material, so wurden die Sphinge gefarbt. fanden fich an anderen Orten im Lande auch Sphinre mit Löwenleibern und Menschenangesichtern aufgeftellt. In diefer Form trugen sie bas geftreifte Ropftuch ber Aegnpter und waren ebenfalls bemalt. Gin Fortiat am Rinn bedeutete den funftlichen ichmalen, geflochtenen Bart, den die Aegypter trugen, und der durch Schnure, die hinter die Ohren gingen, feftgehalten murbe.

Bir durchschreiten zunächst das Thor der Umfassungsmaner des großen Tempelbezirks. Zwischen der Maner und dem Tempel sehen wir Gruppen von Palmen, Rosen und andern Gewächsen. Bon der Seite her schimmert uns der Spiegel eines von Palmen umschatteten umfangreichen Weihers entgegen, der einen auf den vier Seiten von Treppenstussen durchbrochenen Sandsteinrand hat. Zeder Tempelbezirk hatte seinen Weiher, nicht nur der Tische wegen, die für die Priester gehalten wurden, sondern mehr noch, weil das strenge Geremonialzgeseh den Priestern vorschrieb, sich täglich und nächtlich je zwei Malzu baden.

Die Priester Aegyptens waren Leute, die es mit ihrem Amte wahrlich nicht leicht nahmen. Das beweisen ihre Gesehe, die sie sich auferlegt hatten. Hervorgegangen waren diese aus der Absicht, alle ihre äußern Handlungen sollten darauf gerichtet sein, ihre Seelen zu heiligen. Gben dies sollten auch die Bader ausdrücken. Am Feste des Thot, des Schreibers der Götter und des göttlichen Erfinders

der Schrift, aßen sie Honig und Feigen und sprachen dabei: "Die Wahrheit ist süß!" — Was einmal als Gebrauch angenommen worden war, blieb bestehen. Weiterhin freilich wurde das innere Leben von den äußeren Gebräuchen, die an und für sich, zumal bei ihrer Hauf, mehr und mehr die Ausmerksamkeit hinnahmen, vollständig überswuchert, erdrückt, zur Erstarrung gebracht, ein Geschick, dem schließlich, wie wir sehen werden, das ganze nationale Leben verfiel.

Bu einem großen Theile mar es icon fo in ber Beit, in ber wir den Ammonstempel, den der große Ramfes hatte erbauen laffen, im Beifte besuchen. Das flagt fich leicht aus der Entstehung des foaenaunten Raftenwejens ber Aegupter erfehen. Frühzeitig hatte fich in Aegupten das Kamilienleben in edelfter Form entwickelt; Gattentreue ward heilig gehalten, ebenso Rindesgehorfam, väterliche Fürforge für die Rinder. Sede besondere Beichäftigung führt auf Urtheile in Bezug auf genauere Renntnig bes Gegenstandes und bes Betriebes. Bas der hirt, der Fischer, der Schiffer, der Ackerbauer Besonderes fich angeeignet hatte, hielt er geheim por bem Fremden, um es als alleiniges Erbe ben Seinen zu hinterlaffen und ihnen mit bem Beheimniß den fich baran knupfenden Bortheil zuzuwenden. erftarrte diefer in feinem Grunde lobliche Gebrauch zum Gefet, und ber Sohn durfte nur das merben, mas der Bater mar oder gemefen war, mochte er auch noch fo wenig Talent zu des Baters Beschäfti= gung und noch fo viel Luft und Trieb zu einer andern haben. Der Rachtheil folder Art von Gefetlichkeit liegt auf ber Sand. Go ent= ftanden als angesehenste Raften Priefter und Rrieger; die minder angefehenen maren: Aderbauer, Sandwerter, Raufleute, Schiffer, Sirten. Lettere mar die verachtetste Rafte, benn diese Rafte ftand nach ihrer Befchäftigung auf ber Stufe ber barbarifden Bolferichaften, von denen die Aegypter, ju jener Beit das einzige gebildete Bolf ber Belt, rings umgeben maren. Roch aus einem andern Beispiele ift deutlich ersichtlich, wie die ju große Geltung bes Bergebrachten fich fur bas nationale Leben ichlieflich als verderblich erweisen mußte. Die Briefterschaft hatte u. A. auch die Argneifunde gu betreiben. Fur jede Rrankheit waren besondere Arzueimittel und der besondere Gebrauch dieser Mittel in den heiligen Buchern, d. i. beiligen Rollen, verzeichnet. Danach mußte verfahren werden, und es burfte weiterhin, als einmal jene Bucher abgeschloffen porlagen, gar nicht in Ermagung gezogen merben, ob unter ben Arzueimitteln nicht etwa irrthumlicher Beise nach= theilige aufgeführt, oder ob wirtsamere Mittel zu finden feien. geringfte Abweichung von dem Borgeschriebenen mard einer Todfunde

gleich geachtet. Der Zweck, den Kranken gesund zu machen, ward aus dem Auge gesetzt gegenüber der Pflicht, buchstäblich nach Vor-

ichrift ber heiligen Bucher ju verfahren.

Wir nabern uns inzwijchen bem Tempel. Etwa funfzig Schritte von feinem Eingange fteben, die Allee ber Sphinge abichließend, zwei Dbeligten, pieredige, nach oben ichmaler werdende Caulen. Das Material, aus bem fie bergeftellt find, ift ebenfalls rother Granit. und wie die Sphinre find auch fie von der abgekanteten Spite bis jum Unterfat polirt, bag fie funteln im Sonnenlichte. Bas unfer Staunen rege macht, ift ihre außerordentliche Sohe und der Um ftand. baf fie trot biefer ihrer Sobe je aus einem einzigen Stud befteben. Rehmen wir wieder die Sohe bes berliner Schloffes - hundert Buß - jum Dagftab an. Jeder ber beiben Dbelisten ift mehr als ein und ein halb Mal fol hoch als bas berliner Schloß, bemnach über 150 Ruß hoch. Unfer Baumeifter bezeichnet unst ein Gewicht. bas nach bem heutigen Gewichtmaß fich fur jeden Obelisten auf eintaufend Centner ftellt. Und Relfenbalten von folder Lange, Dide und Schwere find in ben fernen Bruchen von Spene gearbeitet, von bem Bebirge nach dem Ufer gebracht, dreißig Stunden weit bis nach Theben geflofit, hier vom Ausladeplat bis jum hoher gelegenen Tempelbegirt gebracht und - mas ben Gipfel bes Erstannens hervorruft - aufgerichtet, ja bann noch gehoben und in eine in bem Sodel befindliche Einkantung bineingestellt worden! -

In welcher Beise Letzteres zu Stande gebracht wurde, das gehört zu den Sphinx-Rathseln, die aus jener Zeit den ihr folgenden Zeitläuften zu errathen überlassen worden ist. — Und welche wunderlichen Bilder und Haken und Krümmungen sehen wir den Obelisken eingegraben! Es sind Hieroglyphen, über die wir weiter unten zu reden haben werden.

Rechts und links vom Eingangsthor sehen wir zwei sitzende steinerne Figuren von fast halber Schloßhöhe, denn vom Sockel bis zu dem Scheitel beträgt ihr Maß 44 Fuß. Der kleine Zehe ist so groß wie ein Kinderkopf. Die Steinbilder stellen den König Namses und seine Gemahlin dar. Schon auf Bildern aus ältester Zeit erscheinen die Könige im Verhältniß zu den übrigen Personen in bedeutender Bröße. Ihre hervorragende Bedeutung sollte schon dadurch dem ersten Blicke sich kund thun. Dies hatte sich fortgeselt gesteigert, und je mächtiger ein Pharao sich dünkte, um so größer ließ er sich bilblich darstellen, oder diesenigen, die ihm ein Bildniß errichteten, meinten das Maß ihrer Verehrung durch die Größe des Vildes aus-

drücken zu müssen. Das Material der beiden großen Bildwerke ist nicht rother, sondern dunkelgrüner Granit. Die sitzenden Figuren geben — entgegen dem, was der Künstler doch wohl unzweiselhaft auszudrücken beabsichtigte — weniger den Ausdruck majestätischer Ruhe, als den der Erstarrung. Die Glieder sind eng an einander gesogen, die Hände ruhen auf den Anicen. Sine Figur gleicht genau der andern, und nur aus dem Zeichen des Kinnbarts der einen und dem Fehlen dessehen an der andern, namentlich aber aus den eingemeißelten Namen sieht man, wen die eine und wen die andere vorstellen soll.

Nun aber richten sich unsre Blicke auf die aus gelblichen Quaderstücken bestehenden Bordergebäude des Tempels. In der Mitte bessindet sich ein überbautes Thor. Die Thorössung ist 60 Fuß hoch. Rechts und links stehen zwei hohe, längliche, nach oben zu schmaler werdende Gedäude. Sie haben fast die Form der Privathäuser, nur daß ihre Tiefe verhältnismäßig gering ist, und daß sie viers und fünsstöckige Privathäuser noch um das Oreisache überragen. Sie sind 180 Fuß hoch, demnach noch dreißig Fuß höher als die beiden Obeslissen und somit fast doppelt so hoch, als das berliner Schloß. Die Tiefe am Hundamente beträgt 36 Fuß, oben etwa zehn die zwölfunß weniger. Nur schmale, die auf ihre Zinnen führende Treppen und einige kleine Gemächer besinden sich in diesen im Uebrigen ganz massiven Gebäuden. Ihr Rame ist Phlonen.

Bir besteigen auf einer dunkeln Treppe die Zinne eines der Pylonen. Ihr Rand ist von Rundskäben eingesaßt. Wir bemerken Geräthschaften, die da zeigen, daß hier astronomische Beobachtungen angestellt zu werden pslegen. Welche Aussicht von dieser Hohe aus rings über die Stadt und weiterhin über das blüheude Thal! Die Stadt zieht sich zur Rechten und zur Linken über zwei Stunden weit an den Usern des Flusses hin und füllt außerdem die gauze Thalbreite, die hier zwischen zwei und drei Stunden beträgt. Doch unsere Ausmerksamkeit wendet sich wieder auf den Tempel. Schön gerundete und bemalte Masten aus Palmenstämmen, mit eisernen Klammern an den Fronten beseifzigt, ragen hoch empor, an den Spitzen slattern sarbige Wimpel.

Bir überschauen mit einem Blick ben ganzen Tempel, ber mit seinen Saulenhöfen eine Grundsläche von dreihunderttausend Duadratsuß einnimmt. Der Tempel ist auf einem Untersats aus Backsteinen aufgebaut; der Untersats allein hat eine hohe von achtzehn Juß. Theben, seit der Vertreibung der Hyfios die Pharaonenstadt, bestand

ichon, als das nördlicher gelegene Memphis noch das Saupt der An älteren Tempeln mar nun deutlich zu Städte Acanptens mar. erfennen, daß durch die Ueberschwemmungen des Ril das Land fich allaemach erhöhte. Die Schlammablagerung wird zwar von dem üppigen Pflangenmuche gumeift absorbirt, aber auch die! Pflangen haben Rudftande, und das Land fteigt allmählich, etwa alle zwanzig Sabre um einen Boll. In der Beit, die wir ju unferer Betrachtung gewählt haben, lagen ichon die Aundamente ber altesten Tempel in dem Boden, das gange Land und mit ihm der Aluft hatten fich feit der Urzeit, wie durch Nachgrabungen erforscht worden mar, um fünfzehn bis zwanzig Buß erhoben. Darum gab man jest namentlich allen Gebänden hohe Fundamente. Daß nach Taufenden von Jahren - etwa in der bentigen Zeit - die Steigerung des Bodens anch die Höhe der jett gebanten Fundamente erreichen und vielleicht überragen wurde, murde nicht in Betracht gezogen.

Bir verlaffen die Binne, fteigen auf ben vielftufigen Candfteintrevven hinab und gelangen in den erften Tempelhof. Der forgfam mit Canditeingnadern gepflafterte Sof hat eine Breite von breihun= dert und zwanzig und eine Tiefe von zweihundert und fechezig Jug, ift demnach über brei Mal fo breit und etwa brittehalb Mal fo tief als das berliner Schloft hoch ift. Auf beiden Seiten befinden fich zwei Mauern von zwanzig Buß Dide und überbachte Ganlengange. Die Caulen find zwei und vierzig Juß hoch. Bo ber Caulenhof zu Ende ift, beginnt ein Caulenfaal, zu dem eine breite Treppe hinauf-Diefer Caulenfaal hat faft die Breite des Sofes, ift über anderthalb hundert Sug tief und gahlt nicht weniger als einhundert und vier und dreifig Canlen. Und mas fur Canlen! Die mittleren Sanlen, die den erhöhten Theil des Daches tragen, an deren fentrechten Banden fich Lichtöffnungen befinden, haben bei fiebenzig Suß Bobe einen Umfang von fieben und dreiftig Ruft. Geche große Männer, die einander die Sande reichen, vermöchten es etwa, eine folche Saule zu Beber biefer Gaulen-Riefen ift aus einem einzigen Stud umipannen. Einen annahernden Beariff von ihrer Machtigkeit giebt die Borftellung, daß die obere Bergierung, das Rapital einer folchen Caule, nicht weniger als zwei und zwanzig Sug im Durchmeffer hat, und daß ihr Abichnitt oberhalb des Ravitals eine Rlache von drei= hundert und achtzig Quadratfuß bietet, eine Flache, die ber Fußboden eines zweifenstrigen Zimmers noch nicht einmal ausfüllt! - Und mas ftellen die Saulen vor? Emporragende Stengel und entfaltete Bluthen des Lotos - Riefenblumen, welche die Dede - ben Simmel porftellend -

tragen! Darum murbe auch häufig in ben Tempeln die Dede blau gemalt und mit Sternen befett. "Der Lotos ift ben Megnptern bas Sombol ber materiellen Welt: Die aufftrebende Lotogiaule wird fomit als Sinnbild ber emporringenden irdiichen Kraft zu faffen fein." Die Saulen, namentlich weil fie fo umfangreich find, fteben fo bicht, bafe die 3mischenraume in ihrer Gesammtheit einen geringeren Raum binnehmen, als fie felbft. Run folgen wieder Sofe und wieder Caulenhallen und dann endlich im tiefften Sintergrunde das Allerheiligfte mit dem Opfertisch und dem Sinnbilde des großen unbegreiflichen Gottes. Im Gangen hat ber Tempel gegen vierhundert farbige Gaulen. Den Gang von dem Gingangethor amifchen den Enlonen bis in bas Allerheiligste ichildert ein trefflicher Renner des Alterthums\*) mit folgenden Worten: "Beit, boch, machtig zeigt fich die Pforte, gewaltig wie die Wirfungen des Gottes auf die Welt, wie die Ericheis nungen, welche querit die roben Bolfer bewogen, ihre Kniee por ben noch unbefannten Mächten zu beugen. Ber burch diese erite Pforte (bie, weil fie burch ein tiefes Mauerwert führt, in Schatten gehüllt ift) eingegangen, athmet wieder freier; ein weiter Sof nimmt ihn auf, beitere Caulen in manniafachen reichen Formen mit Bflangenfulle umgeben ihn. Auch hier ift der Weg bezeichnet, der in das Innere führt, fauft aufwärtsachend; die Seitenwände nabern, die Binnen fenken, ber Boben hebt fich, Alles ftrebt nach einem Biel. Run fommt aber eine zweite Schranfe, ein vielfauliger Raum, welcher ichon mehr bem Innern angehört. Er ift zwar in fo weit geöffnet, daß wir in feine dichte ichattige Rulle und Pracht hinein bliden tonnen, aber ber Eintritt felbit ift nicht auf allen Stellen willfürlich verftattet. 3mifchenraume ber Gaulen find burch Schranken gefchloffen, nur ein Beg in der Mitte ift geblieben. Go geben wir weiter, nun ichon ber Berftreuung bes freien Simmels entzogen, von bem Ernft bes Baues, pon ber Seiligfeit ber Bildmerke eng umgeben. ichließen und die geweihten Bande immer naher, bis endlich nur ber priesterliche Kuß das einsam tonende Gemach des Gottes selbst be-Das Bange hat ben Ausbrud eines feierlichen Ernftes, ber ehrfurchtsvollen Amabernug, des priefterlichen Gebeimniffes: erft porbereitend, Erwartung erregend, dann imponirend, dann in wohlberechneter Steigerung mehr und mehr in das muftijche Dunkel gur innerften Stätte ber Beihung und Anbetung einführend." heiligsten ftand das Sinnbild des Ammon, ein machtiges Steinbild, einen Bidder baritellend.

<sup>&</sup>quot;) C. Connafe, in: Beidichte ber bilbenten Runfte.

Beld eine erquidende Ruble umweht und in ber ichattigen Saulenhalle! Wir laffen und gur Rube auf eine Steinbant, Die an ber Band fteht, nieder und unfere Blide burchichweifen ben Caulenwald. Wohin fie fich richten, überall treffen fie auf Karben, auf Bilber, Beiden ber periciedenften Art. Richt blos die Saulen, fondern auch die Deden und Bande find gefüllt mit ihnen. Berftandlich find uns fofort die meiften Bilber. Gie ftellen Scenen aus ber Beichichte bes Landes bar, meift Schlachten, boch treffen wir auch auf die Darftellungen friedlicher Beichäftigung. Auf ben Schlacht- und Opferbilbern ift immer eine Geftalt berporragend groß gezeichnet; es ift ber Konig. Rach ber Kleidung find Manner und Frauen nicht zu unterscheiden, wohl aber nach dem Fleischton. Derfelbe ift bei den Frauen gelblich, bei den Mannern braun. Die Darftellungen find zuerft in Stein gemeißelt, bann bemalt worden; es find farbige Reliefbilder. 3m Gingelnen find fie fauber ausgeführt, im Bangen machen fie ben Ginbrud des Steifen, Unbehülflichen. Gine Gigenthumlichkeit ift die. ban Meniden und Thiere insgesammt im Brofil bargestellt find. 3ft's nicht faft. als hatten Kinder diefe Zeichnungen entworfen? Die Ausführungen und namentlich der Tempelbau zeigen aber doch fo große Kunftgeschicklich= Wie reimt fich bas ausammen? In ber Bietat por bem Bergebrachten finden mir den einzigen und mahren Erklärungsgrund. Man behielt die Manier bei, in der die Götter- und Konigegeschichten in den altesten Tempeln bargestellt maren. Auch barin zeigt fich ein Symptom ber Erftarrung, die nach und nach bas gange nationale Leben ber Meanpter ergriff.

Was bebeuten nun aber die übrigen kleinen Bilder und Striche, die, wie es uns im ersten Augenblicke erschienen will, in einem krausen Gemisch durcheinander stehen? Ein ausgestreckter Arm, ein Dreieck, ein Auge, niederhängende Beine, ein Becher mit einem Stabe darüber, eine Straußseder, dazwischen einzelne Striche, und das Alles in Reisen: was bedeutet das? Wir stehen vor Käthseln. Keinem Aegypter der Zeit, die wir für unsere Betrachtung gewählt haben, auch nicht dem ärmsten hirten, waren dies Zeichen Käthsel. Wir haben hieroglyphen, die Schriftzeichen der Aegypter, vor uns. Es mochte damals Niemand es sur möglich halten, daß nach Ablauf von Zahrhunderten in einem einige Jahrtausende umspannenden Zeitraum diese damals Allen lesbare Schriftzeinden wurden umspannenden Zeitraum diese damals Allen lesbare Schrift unverständlich sein, und erst im zweiten Viertel des vierten Jahrtausends (von jener Zeit ab gerechnet) der Schlüssel zu ihrer Entzisserung gefunden werden würde. Und auch dies würde nicht geschehen sein, wäre nicht in nächstsolgenden

Sahrhunderten, in denen auch andere Bolfer es ichon bis gur Erfinbung von Schriftzeichen gebracht hatten, auf perichiedenen Seiten eingelner Denfmaler ein und Diefelbe Rachricht in den Schriftzeichen biefer Bolfer und auch in Siervalnuben ausgedrückt und damit ein Kingerzeig gegeben worden, mas es mit jenen munderlichen Bilbern und Strichen zu befagen habe, und von welchen Befichtevunkten bie Meanuter bei ber Bahl biefer Beiden ansgegangen feien. in ältester Beit war bas Berlangen erwacht, ber Ginzeichnung einer Menichenfigur in Stein ben Ausbruck irgend eines als wichtig ericheinenden Gebankeninhalts beizngeben. Man wollte pon der ein= gemeinelten Rigur etwas andfagen. Da balf benn gunachft bas Bilb. Durch die Abbildung einer Biene konnte man den Aleif, burch die ameier erhobenen Sande die Frommigfeit, burch die eines Beiers, von dem man damals glaubte, er habe nur weibliche Jungen, den Begriff mutterlicher Surforge ausbruden. Aber berfelbe Gegenftand tritt in verschiedener Form ober zu verschiedenem Gebrauch auf. Bei ber fikenden Menichenfiant ließen fich durch geringe Mittel Unterichiede hervorheben: der Kinnbart bezeichnete den Mann, der Finger im Munde das Rind, das Fehlen des Einen und des Undern die Bein- und Milchgefaße unterschieden fich durch die Form ber Begenstände, wie fie im Gebrauch maren, eine Linie über einem Becher bedeutete Bonig. Die Schriftbilder murden an Bahl umfanareich. Und boch langte bas noch nicht aus, denn man hatte es ja nicht nur mit Dingen, fondern auch mit Gigenschaften und Thatigfeiten der Dinge zu thun. Da balf man fich durch gufammengesette Bilber, ferner bamit, daß man feststellte, es folle jedes Bild and alle die Worte bezeichnen konnen, die die Confonanten feines eigent= Der Busammenhang mit den übrigen lichen Namens enthalten. Beichen fam als erläuterndes Moment bagu. Ferner marb festaefent. daß in andern Källen die Anfangsbuchitaben ber gezeichneten Bilder in Borte gufammen zu faffen feien. Es gab Dingbilder, Sinnbilder und Lautbilder; Bunfen gahlt 460 der erften, 120 der zweiten, 200 der dritten Art. Der Gebrauch machte die Sache geläufig, und bald fam man dahin, daß man Alles durch Beichen auszudrücken vermochte. Aber die eigenthümlichen Formen der Bilder! Konnte man nicht den Buß, die Sand, die Schlange, den Berg, das Ange, den Dund beffer, d. i. faubrer und richtiger malen? Dan barf guvorderft Gines nicht unerwägt laffen. Das Material, auf bem in alterer Beit einzig und allein gefdrieben ward, war Stein. Das gab icon an und für fich feinen Anlaß, mit geschwungenen Linien zu arbeiten. Dann mußte

- weil man nicht fur ben Tag, sondern für Jahrhunderte schrieb auf icharfe Zeichnung und auf möglichstes Bervorheben bes Characteriftischen gefehen und eben fo mußte in Betracht gezogen werben, baß die Bilber in Reihen neben einander fteben und in ihrer Bereinigungen architectonische Bergierung bilben follten. man dies ernstlich, jo verwandelt sich die anfaugliche Verwunderung über die Kormen in Bemunderung berfelben. Und durch die Sahr= hunderte bin machte fich wieder die Gigenthumlichkeit der Acanoter geltend: auch in Bezug auf jene Formen es bei dem Bergebrachten zu Man hatte fpater - an ber Geschicklichkeit bagu fehlte es mahrlich nicht! - viel ichonere Augen, viel ichonere Sande u. f. w. auf die Obelisten. Caulen und Bande meineln und malen fonnen: aber dies murde nicht den Forderungen der Bietat, mit der die alten heiligen Suidriften betrachtet murden, und eben fo wenig den Forberungen ber 3medmäßigfeit entsprochen haben. Sene alten Bild= zeichen maren bem Bolfe geläufig. Bildzeichen in iconeren Kormen waren ihm ungeläufig gewesen; ja wenn in Bezug auf die Bildformen Beränderungen jugelaffen worden maren, jo hatte es gefchehen tonnen, daß im Laufe ber Zeit das Berftandniß früher gebrauchter Schriftzeichen mehr und mehr erschwert, endlich abhanden gefommen Much auf Papprus murbe viel geschrieben. Papprus ift ein uppig machfendes Schilf mit dicken Burgeln, die unter der Rinde eine flebrige Saut haben. Streifen ber Saut, mit ben Randern an einander gelegt, trochnen ichnell zusammen. Auf diese Art laffen sich fleinere ober größere Blatter Capprus leicht berftellen. Geschrieben wurde mit Dinte aus Schiffsfohle; ein zugespiktes Schilfrohr gab ben Stift ab. Das beidriebene Stud Papprus murbe gufammen= aerollt.

So einfach die Hieroglyphen auch waren, immerhin nahm ihre Aufertigung verhältnismäßig viel Zeit hin. Dies brachte später die Priester auf den Gedanken, für sich eine abgekürzte Schrift herzustellen. In welcher Weise dies geschach, läßt sich leicht an einem Beispiele erweisen. Zu den Hieroglyphen gehört auch das Bild eines Henklfordes. Die Zeichnung war einsach: ein Kalbkreis, oben eine wagerechte Linie, links eine Schleise, den Henkl vorstellend. Diesem henkelford gaben nun die Priester eine noch einfachere Form: eine wagerechte Linie, links eine Schleise. Aehnlich wurde durchgängig versahren. Diese Schrift wurde die hieratische oder Priesterschrift genannt. Auch für das Volksschwirft genannt, und für das Volksschrift genannt) eingeführt.

Wir erheben uns von unserm Sit. Eines ist's noch, was jetzt unsere Siunen gesangen nimmt. Wie bemerkt, sahen wir ringsum an den Wänden, Decken, Säulen, eingemeißelte Bilder und Hieroglyphenschrift. Dazu ist kein Fleck wie die Hand groß, — auch nicht der Untergrund der Hieroglyphen — von Farbe seer gelassen worden. Wir ziehen unu in Vetracht, daß nach einem mäßigen Ueberschlage sammtliche Flächen der Wände, Decken und Säulen und der Vorderstronten der Pylonen einen Gesammtraum von einer Vertellnillion Duadratsuß hinnehmen. Wie vieler Menschen hände mußten thätig gewesen sein, um einen solchen Raum mit Schrift und Bildwerken mittelst des Meißels zu füllen und danach sauber mit Farben zu bemalen!

Diefem Gebanten nachhangend, verlaffen wir ben Gaulenfaal, begeben uns über den erften Sof und besteigen noch einmal einen ber hoben Pplouen. Wir haben die Binne erreicht und ichauen binab. Machtiger Ban, ben unfere Augen im Ginzelnen ichqueten, und ben wir nun noch einmal im Gangen überschauen, Abbild bes Staatsbaues, ben die Priefterichaft Acgnptens in riefiger Beiftesarbeit ju Stande gebracht bat! - Bahrlich, unter biefen Brieftern gab es Staatsvädagogen, von benen alle Zeiten lernen fonnen! Bar nicht auch das fonigliche Gefet, dasjenige, bem ber Pharao nachzuleben hatte, gleichsam eine granitne Saule bes Staatsbaues, die feine Willfur ju Falle ju bringen vermochte? Dort in jenem Gebaube, ju bem bie zweite Sphinr - Allee führt, und bas in feiner Form bem Tempel Ammons faft vollständig gleich ift, lebt ber große Ronig Ramjes Gefeten unterworfen, die nur im Sinblid auf bas Bohl bes Bolfes erdacht worden maren, und die von der Briefterschaft mit ber bewunderungsmurdigften Gemiffenhaftigfeit bewacht murden.

Schon die Erziehung der Prinzen fiel den Prieftern zu. Die Erziehung ging darauf aus, dem Körper Kräftigkeit, dem Geift Kenntmisse, dem Gemuth edle Gesinnungen beizubringen. Einer ihm als heilig erklärten Gesetlichkeit gemäß und in Pflichttrene zu leben, ward dem prinzlichen Zöglinge Gewohnheit. War er herangewachsen und hatte er den Thron bestiegen, dann war er die höchste Person des Landes, über ihm aber stand das königliche Geseh, das zu überwachen wiederum den Priestern heiliges Geseh war. Priester riesen ihn in früher Morgenstunde mit mahnendem Weihewort an die Arbeit, kundeten ihm die Zeit au, in der er nach der ersten Tagesarbeit, die mehrere Stunden währte, die Seinen zum Morgengruße empfangen durste. Dann wieder ging er an Staatsgeschäfte, dann zum öffent-

lichen Opfer. Bei jedem Opfer las ihm ein Priefter aus einer heiligen Stelle ein Beisheitswort vor, das sich auf eine der königlichen Pflichten bezog. Die Mahlzeit ward nach Vorschrift abgehalten, Zeit derselben, Maß und Wahl der Speisen und des Tranks waren genau geregelt, das geringste Uebertreten galt als Todsünde. Knapp war die Zeit, die ihm zur Erholung gestattet ward. Die höchste Würde war besichwert durch die höchste Bürde. Viel wurde von dem zu tragen verlangt, dem viel an Ehren gegeben war. Von den Wirkungen des Todtengerichts war schon die Rede. Das königliche Geselh hatte großen Antheil an dem Umstande, daß die meisten Pharaonen des Landes mit Segen regierten.

Der Abend naht, auf den Binnen der Saufer wird es lebendig. frohes Geton bringt herauf zu und. Theben, herrliche Konigsstadt, wirft auch bu einft in Staub und Trummer finken? Wie blinken die riefigen Obelisten und die Konigsbilder! Und welch ein Glang ftrablt links von dem entfernt gelegenen Memphis ber! Die Byramiden find es. in benen fich die Sonne spiegelt. Schon viele Jahrhunderte früher wurden einzelne erbaut, aber hell glanzen noch ihre Riefen= flächen, als waren ihnen die polirten Granitprismen erft heut einge= fügt worden. Die klare, trockne, regenlose Luft erhält sie so lange "Im Rorden", fagt Bunfen, "zerfrift ber Regen in diesem Glanze. und Froft, im Guben geriprengt ober übermachft mucherndes Pflangenleben die Denksteine der Zeiten; China hat feine Baufunft, die ben Sahrtaufenden trott; Babylon nur Ziegeln; in Indien entziehen fich taum Felfen der üppigen Naturfraft: Aegypten ift das Denkmal= land ber Erbe, wie die Acanpter bas Denkmalpolt ber Geschichte find."

Sett sinkt die Sonne hinter dem Gebirge nieder, die Spitzen der großen Pyramiden stehen in rother Glut, in nächtliches Dunkel hüllt sich das gesegnete Thal.

# Feljengraber, Feljentempel, Demnonsfäule und Riefen - Sphing.

Wir wissen, in welchem Grade sich der Glaube au die Unsterblichkeit bei den Aegyptern ausgebildet hatte. Sin rührender Zug an ihnen ist es, daß sie ihre Gradstätten schoner ausschmuckten als ihre Bohnungen. Diodor sagt: "Sie achten die Zeit dieses Lebens für sehr gering, aber die nach dem Tode, wo sich ihre Tugend im Andenken erhalten soll, sehr hoch. Daher nennen sie die Wohnungen der Lebenden Herbergen, weil wir nur eine Zeit in denselben wohnen, die Gräder der Verstrorbenen aber ewige Haufer. Daher wenden sie ferd. Lahnidt, weitgeschichte.

auch auf die Erbauung der Häufer nur wenige Mühe, die Gräber aber werden auf außerordentliche Weise ausgestattet." Und fühl sollte der Ruheplatz sein, deshalb ließ man ihn in den Felsbergen herrichten. Wo aber — wie im Norden Aegyptens — die Wohnungen der Menschen zu weit entsernt vom Gebirge lagen, da wurden Schachten durch den ausgelagerten Nilschlamm gegraden und darnach Gemächer im Felsgestein ausgehauen als Kammern für die erquickende Ruhe des Leibes nach dem Absterben.

Seben mir une die Todtenftadt in den weitlich von Theben gelegenen Felsbergen an! Sier ruheten bereits Sunderttausende von benen, die fich felbit ihre Statten ber Rube bereitet und banach ihre Augen geschloffen hatten. Am Sufe des Gebirges befinden fich ungahlige Schachte, bald furz, bald lang, in einer geraden Linie gebend ober auch gebrochen und mit Bertiefungen verfeben, um Unberufenen bas Eindringen zu erichweren. Gie führen in Bemacher von perichiebener Sohe. Breite und Tiefe. Die Bande find forgfam geglattet und mit Bilbern und Inschriften perfeben. Jedes Gemach hat einen Sarg, ber bie Mumie aufnahm. Je nachdem ber Eigenthumer über Beldmittel zu verfügen hatte, je nachdem richtete er fich feine Grabftatte ein. An den Banden der Todtenkammern befinden fich Bilber. beren Karben fich fo frifch erhalten haben, als maren fie beut erft aufgetragen worben. Alle möglichen Beichäftigungen find bargeftellt, fo ban gerade bie Rammern bes Todes am beutlichften zeigen, wie bas Bolf lebte. Da fieht man ben Fischer, wie er fein Ret ausmirft, ben Steinmeten, wie er ben Stein behaut, ben Sargarbeiter. wie er ben Sarg anfertigt, ben Ziegelbrenner, wie er ben Stein formt; man fieht Rrieger, einen befestigten Ort fturmend, Sirten, die Beerde treibend, Briefter, ben Gottern opfernd, u. f. m. Gingelne Schachte find mahre Irrgange, die tief in den Relien hinabgeben und in eine Bahl von Bimmern und Galen führen. Unerhörte Arbeit mußte bagu erforderlich fein, folche Gange, Bimmer und Gale in ben Felfen zu hauen. Man findet Grabkammern, beren Bande mit polirten Marmorplatten ausgelegt find. In den Grabichriften merden Die Götter gepriefen. Go lautet eine Grabichrift:

> "Sei gnäbig mir, bu Gott ber Morgensonne, Du Gott ber Abendsonne, Herds beider Welten, Du Gott, ber eigig und in Wahrheit lebt! Erschaffen haft du Alles, was da ist, Im Sonnenauge ossenbart du dich. Ich rühme bich, wenn abendlich es bämmert,

Bo friebvoll bu ju neuem Leben fitrbft; Du scheibest unter Lobgesang im Meer, Und beine Barte nimmt bich jubelnd auf."

Ein neuerer Reisenber (Prokesch, Ritter von Osten), der die Königsgräber bei Theben besuchte, sagt: "Wer auch nur eines der Königsgräber genau schilbern wollte, müßte Bände darüber schreiben und würde, wie getreu er auch bei der Wahrheit bliebe, dem Leser doch als ein Träumer erscheinen. Diese Menge von Gängen, Gemächern und Sälen, zwei Stockwerke und tieser noch in das Leben der Felsen gehauen, diese Millionen Bilber und Hierordsphen der seinsten Ausssührung, dieser Glanz und die Unwerleglichseit der Farben, als wären sie eben erst ausgelegt worden, geht weit über den Maßtad des heut war Tage Denkbaren hinaus. Der Auswand von Pracht und Arbeit, von religiöser Gewissendstigteit in Aussührung des Kleinsten wie des Größten, ist o ungeheuer, daß man nicht begreift, wie ein Herricher, und war er auch der mächtigste von der Welt, auf den Gedanken hat versallen können, einen ähnlichen Bau anzubesehlen."

Höher im Gebirge lagen die gemeinsamen Gräber der weniger Bemittelten. Die Särge, zumeist aus Holz gearbeitet, wurden auf einander geschichtet. Andre Räume waren für die Aermsten vorhanden. Hier vertrat vielsach die Stelle des Sarges ein Brett, auf das die Mumie sestgebunden war. In der Todtenstadt bei Theben ruheten schon zur Zeit des großen Ramses viele Hunderttausende.

Wir haben nun noch einige andre Berte ber Aegnpter zu be-3m Guden bes Landes befinden fich die beiden berühm= teften Felfentempel. Gie find - ahnlich ben Grabern - in Felfen eingehauen. Ronig Ramfes wird durch figende Ronigsfiguren an ben Eingangen ber Felfentempel verherrlicht. Breite Gange führen zu hohen Zimmern und mächtigen Galen. Namentlich ber fübliche Tempel ift ein Bert, bas nicht Menschen, sondern Riefen gearbeitet zu haben icheinen. Der in ben Fels gebende Gingang ift funfundzwanzig guß hoch, also doppelt so hoch als ein ziemlich hohes Zimmer. und links vom Eingange befinden fich je zwei Bilbfaulen, ben Ronig Ramfes vorstellend. Er ift - entsprechend dem Gebrauch - figend bargeftellt, eine Geftalt genau fo gearbeitet wie die andere. Aber von welcher Große find diese vier Steinbilder! Soher noch als die Gin= gangepforte reichen die Rnice biefer Geftalten! Im Gangen find die Königsbilder — obwohl, wie bemerkt, sigend dargeftellt! — drei Mal fo hoch als die Pforte; fie haben bemnach eine Sobe von funf und nebengia Rufi, bas macht brei Biertel ber Sohe bes berliner Schloffes!

Man deuke sich diese Gliedmaßen! Angen von drittehald, Rasen von viertehald, Ohren von vier Fuß, — Schulterbreite neum und zwanzig Kuß! Die großen Zehen an Umsang mit den größten Kürbissen wettzeisend! — Und zwischen den Küßen — abwärts von den Kuieen — stehen anch noch steinerne Riesenbilder: die Kinder des Königs. Die sauber und mit eingemeißelten Figuren und Hieroglyphen versehne Kückfront, vor der die vier Steinriesen sigen, ist noch vierzehn Fuß höher als das berliner Schloß. Und nun diese Gänge, Zimmer und Säle im Felsen! Gegen dreihunderttausend Kubissys Stein mußte heransgeschauen und heransgeschafit werden, um diese Räume zu schassen. Und wie sorgiam sind alle Wände gearbeitet! Diese sind mit polirten Marmorplatten belegt, zen mit farbigen Reliesbildern und mit Hieroglyphen bedeckt.

In allen diefen Bauwerten fanden die Aegypter vielen Beift und Berg ergnidenden und befruchtenden Stoff jum Lefen. In einem der porgeführten Kelfentempel wird eine Baffenthat des Konias Ramfes verherrlicht, barunter fteben lange Gefprache. In feiner Bedrangniff während ber Schlacht, beint es, babe ber Ronia gerufen: "Meine Bogenichuten und meine Reifigen haben mich verlaffen, und feiner fampft mit mir! Bas ift ber Bille Ammons, meines Baters? Sft er ein Bater, ber ben Cohn verlenguet? Bin ich nicht gewandelt nach seinem Bort? Sab' ich vertraut auf meine eigenen Bedanken? Sat nicht dein Mund mich geleitet? Sab' ich nicht beine Feste gefeiert und beine Tempel mit meiner Beute geschmudt? Sab' ich nicht bein Sans aus Steinbloden erbaut und die Obelisten por daffelbe herangeführt?" Und weiter beifit es. ber Gott Bhra habe bas Gebet bes Ronias erhört und fei helfend beraugekommen : "Er fliegt zu bir. er reicht dir seine Sand; freue dich, Ammongeliebter! 3ch bin bei bir, ich bin bein Bater, die Sonne. Deine Sand ift mit bir, ich will dir wohl bei den Menschen. Ich bin der Berr der Rraft, ich liebe den Muth; ich habe dein Berg fest gefunden, darob hat mein Berg fich gefreut. Dein Wille wird geschehen, ich werde über fie fommen wie Baal in feiner Buth; zweitaufend und funfhundert Bagen, wenn ich in ihrer Mitte bin, follen in Stanb finken por beinen Roffen. Ihre Bergen follen ermatten in ihrer Bruft und ihre Blieder follen erfchlaffen. Gie follen ins Baffer fturgen wie Krotobile, fie follen über einander herfallen und fich felber vernichten."

Es find ferner zu merken die fogenannten Memnons Säulen, zwei Steinbilder — ebenfalls fibende Gestalten —, die den eben gesschilderten Königsbildern an Größe nur um weniges nachstehen. Sie

wurden noch Sahrhunderte vor des großen Namses Zeit errichtet. Später knüpfte sich eine Sage an sie. Sie stellten, hieß es, Memnon dar, der ein Sohn eines Aethiopierfürsten und der Göttin Gos (Morgenröthe) war. Beim Aufgehen der Sonne, hieß es weiter, vernehme man ein leises, wohllautendes Geton aus den Steinbildern: der Sohn begrüße die göttliche Mutter.

Endlich haben wir noch der Riefen-Sphinx zu gedenken, die in der Nähe der alten Pharaonenstadt Memphis errichtet worden war, gleichsam ein Wächter des ungeheuren Todtenselbes der Phramiben. Auf einem Löwenleib besindet sich ein Menschaupt. Dieser Löwe mit dem Menschenhaupt war (bis auf die angesehten Bordertagen) aus einem Fels herausgehauen, ähnlich wie der Sockel der großen Phramide des Cheops. Das liegende Gebilde hat eine Scheitelhöhe von nicht weniger als fünf und schszig Vuß — die Höhe eines dierundvierzig Hus, d. i. ein und ein kalb Mal die Schloshöhe! — Entsprechend groß ist der von Felsengrund und von Felsenwänden gebildete Hof, in dessen Mitte das Niesengebilde ruht.

## Megypten unter ben legten Pharaonen.

Aber auch die granitene Staatsversassiung, die von der Priestersichaft dem Lander gegeben worden war, erhielt demselben nicht für alle Folge Ruhe und Sicherheit. Uebermaß ist immer verderbenbringend. Die übermäßige Liede zum Hergebrachten ließ mehr und mehr alle Verhältnisse in eine Art Erstarrung gerathen, die endlich das Leben in gewaltsamen Erschütterungen sich Bahn brach. Ein Empörer Rames Scheichonk bemächtigte sich des Thrones. Dann siel das Land unter die Gewalt des Aethiopiersürsten Sabes. Alls dieser gestorben war, ward der Priester Sethon Pharao des Laudes. Von ihm wirderzähst, daß er die Assprier, die Regypten sich zu unterwersen gedachten, siegreich bestand. In einer einzigen Nacht, heißt es, sei das Riemenzeng der Feinde von den Feldmäusen zernagt worden.

Als Sethon starb, löste sich das Land in zwölf Theile auf, jeder Theil erklärte sich für selbstständig. Zwölf Fürsten standen den zwölf Ländern vor. Nach einer Zeit kamen sie zusammen und schlossen ein Bundniß mit einander. Als Denkmal dieses Bündnisses sollte der in Verfall gerathene alte Reichspalast, das Labyrinth, wieder hergestellt werden.

Der hervorragendite unter ben awölf Fürften mar Bfammetich. Seine Tuchtigfeit erregte ben Aramohn ber übrigen Surften, mehr aber noch eine Beiffagung und ein Borgang, ber fich an diefelbe ichloft. Es werde - alfo lautete bie Beiffagung - bemienigen ber Kürften die Alleinherrschaft über das Land zufallen, der in einer ehernen Schale ben Göttern opfern wurde. - Als nun die Fürften zu einem gemeinsamen Opfer ichritten, geschah es pon obngefahr, bag ber Briefter nur elf goldene Opferichalen bergubrachte. Da nahm Bfammetich feinen Selm vom Saupte und fpendete aus diefem bas Tranf-Als die übrigen Fürsten das inne murden, mas geschehen, perbannten fie Pfammetich in die Gumpfe am Meer. Bfammetich fann auf Rache, fragte die Briefter und empfing die Antwort: "Steigen geharnifchte Manner aus bem Meere empor, bann ift ber Tag ber Rache angebrochen." Kurze Zeit barauf geschah es, bag Sonier und Rarier an ber Rufte landeten. Es maren Rriegsleute, in Erz gehüllt, wie man beren in Aegypten noch nicht gesehen hatte. Biammetich gewann die Manner fur fich, vertrieb die elf Fürften und ward Alleinherricher über Aegypten. Den Rriegsmännern, die ihm beigestanden, wie auch ihren Landsleuten gestattete er, fich an ben Mündungen bes Ril anzusiedeln. Seitdem trat Griechenland in Berfehr mit Aegypten, das bis dahin allen Fremdlingen verschloffen ge-Sais in Unter-Meanpten mar jest die Sauptstadt bes Reiche. Bfammetich ftarb 616 v. Chr. Wie er, regierte fein Cohn Recho mit Kraft und Beisheit. Unter ben Rachfolgern fant bas Reich und ward (525 v. Chr.) eine Beute ber Berfer.

#### Rüdblid.

Und was ift nun von all der Herrlichkeit des Landes geblieben? Trümmer der großartigen Bauwerke, besudelt von Barbarenhanden! Doch nicht Barbaren allein arbeiteten an der Zerstörung jener Werke, auch die Hande gebildeter Forscher thaten das Ihre, um das Land verarmen zu machen an jenen Zeugen einer großen Vergangenheit. Und das Klima hat sich durch die Jahrtausende doch auch nicht ganzlich unwirksam erwiesen. Dazu hat der Nil ununterbrochen seine Ablagerungen sortgeseht. Von den Privathäusern Thebens und der andern alten und ältesten Städte ist keine Spur mehr vorhanden, die Tempel liegen zum Theil in Trümmern, zum Theil sind die Nil-Ablagerungen bis über die Fundamente hinauf gestiegen. Der Nil hat das Land

bereits auf dreißig Fuß Durchschnittshöhe gebracht. Die glänzende Granitbekleidung der großen Pyramide des Cheops ist herabgerissen und zum Bau von Wohnungen verwandt worden; jeht starrt den Wanderer der rohe Stusengang der Onaderlagen an; die beiden obersten Duaderlagen sind zerstört worden. Und die Riesen-Sphinx? Was seiner Zeit seiner Unbedeutendheit wegen nicht beachtet wurde, das leichte Antreiben seinen Wüstensandes, den Wirbelwinde hoch in die Luft heben, hat doch durch die Jahrtausende in dem durch das Gebirge weniger geschützten Theil des Landes, auf dem die Riesensching werichte worden ist, eine nicht unbedeutende Gesammtwirtung hervorgebracht. So ist gekommen, daß der weite Felsenhof, der sie umschloß, verschüttet liegt und nur noch das Haupt jenes Ungethüms aus dem Felsensande hervorragt.

Aber auch die verstümmelten Zeugen einer großen Zeit predigen heut noch laut und künden tiese Wahrheiten dem, der sie nicht mit todten Blicken auschaut. Aus der Geschichte Aegyptens sließt — dem Ril vergleichbar — fortgesetzt ein Strom lebendiger Anregung, jeden mit Kenntnissen und Sinsicht bestruchtend, den er berührt. Die Entwicklung andrer Völker, denen die Aegypter eine Zeit lang voraus waren, geschah nicht ohne Einwirkung dieses Stromes. Die zu maßlose Anhänglichkeit an das Hergebrachte preste in Aegypten den Geist in zu enge Kormen ein. Er zeigte zuletzt die Erstarrung einer Aumie. Später — in Briechenland — durchbrach der menschliche Geist die Mumienhülle und erhob sich gleichsam als schöner, farbiger Schwetterling. Die Vorführung der Geschaften Griechenlands wird dies erweisen. Zunächsig aber haben wir noch die älteste Geschichte anderer Völkerschaften in Betracht zu ziehen.

# Die Chinesen in älterer Zeit.

China, bas gewaltig große Land im öftlichen Afien, hat als natürliche Grengen im Norden und Beften Berge und Bufteneien, im Diten und Guben Meere. Der außerordentlich fruchtbare Boden bringt Alles hervor, was ber Menfch jur Erhaltung und Berfchone= rung bes Lebens bedarf. Schon in ber altesten Beit ward ber Ader= bau mit Gifer und Geschick betrieben. Es murden, um eine amed= magige Bemafferung zu bemirten, Ranale gezogen, die Getreidefelber glichen in ihrer forgfältigen Pflege Barten, jedes Fledchen marb forgfam benutt. Der Chinefe ift von Geftalt wohlgebaut, feine Farbe ift braunlich ober frankhaft weiß, ber Bart ift ichwarz und fparlich, an ben Baden fehlt er gang, bas ichwarze Ange ift ber Lage nach anicheinend ichrag, weil die innern Binfel der Angenlider nicht voll= itandig geöffnet werden. Die Badenknochen find hoch, bas Geficht ift rund, die Rafe an der Burgel eingedrudt, am angern Ende breit, die Sande haben eine gefällige Korm. Fo-bi wird in alten Schriften als Gründer bes Reichs gengunt. Im Sahre 2300 v. Chr. regierte yao, 1122 fam Bu-wang burch Emporung auf den Ihron. Er gab Theile des Reiches an Bermandte, die aber ihn als Dberherrn anerfennen mußten. Die Chinesen bildeten sich eine Art Ideen= oder Bilderichrift, deren Zeichen aber außerordentlich fünftlich ausammen= Gegen fünfzigtaufend Bufammenfetzungen und Zeichen hat ber zu merken, der alle Schriften lefen will. Gur eine Bahl von Schriften genngt bas Rennen von 4000 Schriftzeichen. ber fich dem Studium unterwarf, hatte feine gange Rraft barauf gu verwenden, jene Beichen und Busammensetzungen seinem Gedächtniß einzuprägen: zur Auftellung von Forschungen verblieb ihm weder Rraft noch Beit. Go tüchtig die Chinefen fich im Aderbau, in der Beberei, in der Berfertigung von Porcellansachen erwiesen, fo weit blieben fie in andern Beschäftigungen und in den Kunften gurud. Gin tolles Gelarm, hervorgebracht durch Spiel auf Triangel, Anpferbeden, Trommeln und gellenden Rloten galt ihnen für harmonische Rlauge. Aber fie hielten viel auf Mufit; fie wird in alten Schriften als "Bieder-

flang der Beltharmonie" bezeichnet; die Sitten= und Staatsgefete wurden in Mufit gefett und burch Singen auswendig gelernt. der Malerei fand die Berfpective feine Berudfichtigung, aber in ber Bereitung ber Karben und in bem Auftragen berfelben maren fie Mit fleinen Schellen behängten fie ihre Rleider, Schirme, Stode, Schwerter, Bogen, Pferde und Bagen, ihre Saufer und Schiffe. und fie ergobten fich an bem Rlange. Diefen Standpuntt hatten fie ichon taufend Jahre por Christo, und fie haben ihn unperrudbar behalten. Die Manner ber Biffenschaft konnten ichon aus bem bezeichneten Grunde nicht pormarts fommen, und die Staatsverfassung that auch das Ihre, den Geift gefangen zu halten. oberfte Gebot der Chinesen lautete: Blinden Gehorfam dem Raifer! Aber auch auf dem Anriten bes Landes, ber den Titel "Gohn ber Sonne" führt, ruht der 3mang, bis ins Rleinfte hinein ben Ueberlieferungen gemäß zu leben. In einem ber heiligen Bucher fteht geschrieben: "Der Fürst foll felbit die Tugend besiten, dann darf er fie von Andern fordern. Denn bas Gute befehlen, beffen man felbit ermangelt, ift widersinnig und unnatürlich. Regiert ber Fürst (moge er nun burch schlechte ober gute Impulje bagu getrieben fein) nach feinem Gigenwillen und nicht nach ben überlieferten Gefeten, fo ift das Bolf berechtigt, fich zu emporen." Es herrichte in China der Glaube, daß die in heiliger Borzeit durch Ginwirfung himmlischer Berricher gegebenen, nicht etwa nur auf bas religiöfe, fondern auch auf bas gange burgerliche Leben fich begiehenden Gefete, unverandert bestehen bleiben mußten, wenn Reich und Bolt nicht in Berfall gerathen follten. Daher murbe ichon die bloge Inbetrachtnahme bes Berthes eines Gefetes, eines Gebrauches, einer Sitte als Berbrechen Alle Diefe alten Ordnungen im Bolfe festzuhalten und angesehen. Uebertretungen zu fühnen, galt als gelindeftes Mittel ber Bambusftod. Beichlagen murden Alle, vom höchften Staatsbeamten (Mandarinen) an bis zum niedrigften Sclaven. Gingelne hervorragende Beifter fanden in ihrer Umgebung feinen Boden für reformatorifche Beftrebungen. Mancher Reformator mußte feinen Geift unter Stockfollagen aufgeben. und das Bolf fah theilnahmlos zu. Einem folder Manner, der mohl mit fehr großer Borficht ju Berke gegangen fein mag, ba er unanactaftet blieb, bemahrte bas Bolf ein ehrendes Undenfen. Es ift Confucius (Rong = fu = tfe), der von 551 bis 479 v. Chr. lebte. Er habe, wird ergahlt, das Bolf als ichon im Rudichritt begriffen ge-Emfig fammelte er die Sinnfprude und Bolfelieder alter befferer Zeit, die von ihm sehnsüchtig zurückgewünscht murbe und gab

auch seinem Bolke neue Dichtungen, von denen einige (nach Uebersfetzungen von Schiller und Rückert) folgen mögen.

Bebente, was ber himmel hat Geordnet, tann ber himmel anbern. Der himmel anbert feinen Rath Auch iber Königen und Lanbern.

Der himmel icaut in beinen Sinn, Sein Beg ift über beinen Begen; Bobin bu gebft, ba geht er bin Und tritt bir überall entgegen.

Drum lag nicht beines Bergens Luft Dich lenken ab von feinem Lichte, Und wiff', in Allem, was bu thuft, Du thuft's vor feinem Angesichte.

Ein hoher Baum auf Nan, bem Berge, fleht, Um ben fich eine Bluthenranke winbet. Wie lieblich fich's füget, wie icon es ergeht, Benn Schönes mit Eblem fich findet und bindet.

Ein hober Baum auf Nan, bem Berge, ragt, Um ben fich eine junge Ranke schlinget. Wie holb es ergött, wie schön es behagt, Wo hobeit ju fesseln ber Anmuth gelinget.

Ein hoher Baum auf Nan, bem Berge, sprießt, Um ben sich eine zarte Winde schmieget. D Seligkeit, die ihr Berbundenen genießt, Bon schmeichelnden Lüsten bes Glücke gewieget.

Solch zartes Saitenspiel vermochte aber nicht die träge, an den Bambus gewöhnte Maffe, den viele Millionen zählenden Volkskörper,

aufzurütteln.

Der schnelle Wechsel ber Witterung im Lande hat es bewirkt, daß bei den Chinesen in früher Zeit schon jackenartige Anzüge im Gebrauch waren. Je nach dem Eintritt eines geringeren oder größeren Wärmegrades stülpt man sich Jacken, von leichtem Zeuge gearbeitet, über, oder man zieht sie ab. Sie gleichen Futteralen. Eben so gleicht aber auch das ganze Volk einem Futteral: nur daß ein entsprechender menschheitswürdiger Inhalt sehlt.

### Die Inder.

Indien ift fast so groß als Europa. An Naturerzeugniffen ift es reicher als Aeanpten und China, und an Manniafaltiafeit berfelben übertrifft es wohl alle übrigen gander ber Erde. Ungablige Aluffe bemäffern bas Land, in ben füblichen beifen Gegenden fehlt es nicht an erfrischenben Regenauffen. Bon Getreibearten gebeiht bier am Reichlich find in ben Balbern vertreten bie üppiasten ber Reis. Rotospalme, ber Bambus, ber 3immet=, ber Gemurgnelfen=, ber Mustatnugbaum; auch finden fich hier die Baumwollen = und die Bapprusftaube, Bfeffer, Myrrhen, Narde, Rampfer und Indiao. Eben = und Sandelholz. Blubende Rankengewächse ichlingen fich an ben Baumen empor, auf ben Gemaffern wiegt fich ber Lotos, um= fcmarmt pon Infecten, die im Connenftrahl wie Ebelfteine glangen, Schmetterlinge ber größeften Art gauteln von Blume zu Blume. Außer von den Bluthen ber Schlinggemachie ift bas Balbesgrun von bunten Bogeln aller Art belebt, namentlich von Bapaganen, Goldfasanen und Pfauen. Aber auch bas reigenofte Thier - ber bengalifche Tiger - burchftreift die Balber, außerdem bergen die Baldungen Banther und Luchfe, Giraffen und Antilopen. Der Elephant, ber fich hier gablreich findet, übertrifft feine afrifanischen Bruder an Große und Rlugheit. In den Gbenen lebt ber Strauf, an ben Ufern der Gemäffer ber rothe Flamingo. Indien hat Gold und Gilber Die Rulle: por Allem aber ift zu merten: Indien ift die Seimath ber töftlichften Cbelfteine.

Der Menschenschlag, der in diesem von der Natur so reich gesegneten Lande auftritt, ist körperlich in einem hohen Grade wohlsgestaltet und von äußerst sanster Gemüthsart. Noch die Abkömmslinge lassen erkennen, wie das Urvolk geartet war. "Ihre Gestalt ist gerade, schlank und schön, ihre Finger lang und zart tastend; die Züge desselben sind bei den weiblichen Geschlecht die zartesten Linien der Schönheit, dei dem männlichen einer männlich sansten Geele. Ihr Gang und ihr ganzes Tragen des Körpers ist im höchsten Grade anmuthig. Die Beine und Schenkel, die in den nordöstlichen Ländern

fich mehr und mehr affenartig verfürzt hatten, haben hier das richtige Ebenmaß und tragen eine fpriegende Menschenschönheit. Und wie Die Leibesaestalt ift auch die ursprungliche Geftalt ihres Geiftes, ja - fofern man fie ohne ben Druck bes Aberglaubens ober ber Sclaverei betrachtet - ihre Lebensweise. Mäßigfeit und Rube, ein fanftes Gefühl und eine ftille Tiefe der Scele bezeichnen ihre Arbeit und ihren Benug." Und boch hat diefes Bolf nur eine furze Beit ber Bluthe gehabt. Prächtig brach biefe Bluthe auf, ichnell welfte fie bin und verlor Boblacitalt und Duft. Möglich, dan biefes Bolf, wenn es von andern Bolfern unberührt geblieben, wenn ihm von feiner Seite Leibes zugefügt worden mare, - bag es fid bann in geiftiger Be-Biehung herrlich entfaltet hatte. Aber ringeum tobte bie Bolferflut. Buftande gewannen Gelting, gegen die die Empfindung des Rechts fprach, und ba fehlte bem Bolfe bie Kraftigfeit bes Gemuths, ben niederbeugenden Gindruden entfprechenden Widerftand zu leiften. bem belafteten Gemuth erlahmte die Thatfraft, die eine Beit lang rege gewesen war. Empfindungen und Traumen nachhängend, in Grübeleien fich erschöpfend, lebten die Inder fernerhin ein Leben, bas weder fie felbst weiter führte, noch andern Bolfern beilfame Anreanna zu geben vermochte.

Die altesten Schriften ber Inder find die vier Beda's. Ihre Entstehma wird auf das Sahr 4900 p. Chr. gefett. Als fie perfaßt wurden, hatten jene Grubeleien ichon ben einfachen Gottegge= . banten, wie er in ber Beit vorher in dem Bolfe lebte, entstellt. Die Beda's lehren: Brahma ift das unerichaffene, geichlechtslofe, unbeftimmbare Ill; aus ihm gingen alle unfichtbaren Befen und alle sichtbaren Dinge hervor. Die Priester, die der Erforschung des Brahma nachhingen, hießen barum Brahmanen. Ausfluffe bes unergrundbaren Brahma find die zwei Sauptgötter Giva und Bifchnu. Siva heißt der Berehrte, ftellt die Naturfraft dar, die erzeugt, aber auch zerftort. Gein Symbol ift das Tener. Bifdun, b. i. der Durchbringende, deffen Enmbol das Baffer ift, bedeutet die erhaltende Beide werden auch im Gegenfate zu einander gedacht, je nachdem auf diefe ober auf jene unklare Stelle ber Beba's mehr ober weniger Gewicht gelegt wird. Ueberhaupt geben die Beda's Anhalt zu den verschiedenartigften Dentungen. In den Tempeln murden Steinbilder der Gottheiten aufgestellt. Brahma erscheint als ein Mann mit vier Ropfen und vier Urmen, auf einem Schwane reitend. In der einen Sand halt er die Gefetbucher, in der andern ein Befaß mit Baffer, die dritte ift ichnikend aufgehoben, die vierte gebend

ausgeftrectt. Siva wird als filberfarbener Mann mit funf Ropfen und acht Sanden dargeftellt. Ueber feinen Augen fteht - in der Mitte ber Stirn - noch ein brittes vierectiges Auge. Schlangen in ben Ohren und tragt um ben Sale ein Saleband von Schabeln. Vifchnu ericheint als blauer Mann, auf einem Fifche Er hat vier Arme. In ber einen Sand halt er eine Reule, in ber andern eine Mufchel, in der britten ein Schwert, in der vierten eine Bafferlilie. Diefe brei Gottheiten werden auch als eine Dreis einigkeit gedacht, als eine Bestalt mit drei Ropfen. Biele, ja ungablige Untergottheiten und Damonen — einzelne Stellen geben die Bahl von 330 Millionen an — find pon jenen Sauptgottheiten erzeugt worden. Als der pornehmite der Untergötter gilt Indra, der herricher des Firmaments. Die guten Gottheiten wohnen in einem herrlichen Simmel. Der Beg für ben Menschen nach jenem seligen Ort ift Entjagung, Ertobtung aller Rleifchesluft, Widerstand gegen die Forderungen aller natürlichen Triebe. Auch die Thiere haben ihre Repräsentauten in jenem Götterhimmel, die Affen g. B. eine Gottheit Ramens Sanumann. Die Damonen, Raficha's, fteben ben Gottern feindlich gegenüber; fie find ichmer zu besiegen, ba fie ge= waltige Kräfte befigen. Mehr noch als ben Chinesen ihre Schrift machte ben Brahmanen ber also bevölkerte Götterhimmel zu ichaffen. Ber bem Studium beffelben fich mit Gifer hingab, bem ichwanden bie wirklichen Dinge ber Welt in Richts bahin, mahrend bas Richts ihm eine Welt wurde. Die Grenzicheibe, innerhalb derer die ursprungliche Gottesanichaumg fich hatte verklaren konnen, mar über= fdritten: fo mußten die theologifchen Snfteme immer mehr in bas Thantaftische ausarten, immer unverständlicher, immer weniger frucht= bringend werden. Die brahmanische Theologie verband fich mit der Staatsfunft und gab ber Ungerechtigkeit, Die innerhalb ber Bevolkerung einen willfürlichen Rangunterschied ichuf, eine göttliche Beihe.

Das ganze Volk war in fünf Schichten, Kasten (von dem portugiesischen Wort casta) getheilt. Die vornehmste Kaste war die der Briefter (Brahmanen). Zunächst folgte die Kaste der Krieger (Kschatriga's), dann die Ackerbau, Vichzucht und Haudel treibende Hauptmasse des Volks (Vaieja's und Sudra's) und endlich die gänzlich verachtete und vollständig verkommene Kaste der Paria's, die in älkester Zeit Kaleda's genannt wurden. In frühester Zeit mögen die Briefter mit Segen für das Volk gewirkt haben; darnach wurde ihr Einstuß auf die Volkszustände verderblich. Denn entweder gaben sie sich gänzlich müssigigen Träumereien hin, unterbrochen nur von Kas

fteiungen, bie aber nur ben einzigen felbstfuchtigen 3med hatten, ihnen eine hobe Stelle im Gotterhimmel ju fichern, ober fie arbeiteten baran, unter bem Deckmantel einer bes Bolfes Urtheil verwirrenben Scheinfrommigfeit ihre Borrechte zu befestigen und noch zu vergrößern. Die heiligen Bucher, fagten fie bem Bolte, feien aus ber Rafe Brahma's hervorgegangen, fie aber, die Brahmanen, aus dem Munde des unergründlichen Gottes! - Benn bemnach bie Brahmanen fprachen, fo fprach Brahma felbit! Ericbien ihr Wort unergrundlich, fo mar bas fein Bunder; benn mar Brahma nicht ber Unergrundliche? Much ber Uriprung ber übrigen Stande (mit Ausichluß ber Baria's) marb auf Brahma zurudgeführt, allein auch baburch ber Rangunterschied beutlich marfirt. Die Rafte ber Rrieger entstammte ben Armen (ba= ber ihre Pflicht, mit ihren Armen bas Land zu vertheibigen), die britte und vierte Rafte ben Schenfeln und Sufen Brahma's (baher ihnen die Pflicht oblag, fur bie beiben erften Stande zu arbeiten). Lefen burften außer ben Brahmanen auch die Rrieger die beiligen Bucher, aber bas Erflaren und Auslegen mar bas ausschliefliche Die übrigen Raften aber burften in ben Recht ber Brahmanen. heiligen Buchern nicht einmal lefen; auf bas Zuwiderhandeln ftand Dagegen murbe bem Bolfe eine erbrudenbe Menge von der Tod. Ceremonien auferlegt. Der Sauptgrund, weshalb man bem Bolte das Lefen der Beda's perbot, mochte der fein, daß fich in ihnen eingelne, aus einer befferen Beit ftammende, beilfame Forberungen an Die Priefter befinden. Diefe follten tabellos leben und arm bleiben. Je mehr die Briefter nun die Rechte betonten, die ihrer Berrichsucht Borfdub leifteten, je weniger Ginn hatten fie bafur, jenen Pflicht= forderungen nachzufommen. Es lag bemnach in ihrem Intereffe, baf bie große Maffe von jenen Forderungen gar teine Renutnis erhielt. fammelten Schate und lebten an den Sofen der von ihnen ermahlten Diefen stellten fie es als befonders verdienftlich bar, viele Brahmauen am Sofe zu halten. Es ift porgetommen, bag Furften ihrer mehr als taufend um fich hatten. Da ihnen nun auch ausfolieflich alle wichtigen Staatsamter gehörten, fo maren fie bie mirtlichen Regierer bes Staates.

Einen Aufschwung gewann-bie indische Religion durch Buddha, einen Verwandten des herrschenden Königshauses, der etwa um die Zeit des Consucius (550 v. Chr.) auftrat. Seine Absicht ging dahin, die Religion von den sie behaftenden Irrthümern zu reinigen, sie auf den Zustand zurückzusühren, den sie vor der Zeit der Entstehung der Veda's hatte. In den Veda's, sagte er, sei nicht die reine Lehre enthalten;

beim Entstehen diefer Bucher sei die Lehre der Gotter bereits aefalicht gemejen. Das Lefen und Erflaren ber heiligen Bucher, lehrte er, beschränte fich nicht auf Raften, fondern fei ein Recht bes gangen Bolfes. Brahma habe die Kaften nicht gestiftet, fie feien vielmehr ein Bert ber Billfur und Berrichfucht ber Menichen. In Bezug auf Glaubenelehren und Gebrauche behielt er bei: die Bielgotterei, die Seelenwanderung und bas Berbot bes Rleischeffens. Rach ihm hatte nicht die Briefterschaft bas ausschliefliche Recht, Opfer bargubringen; auch dies Recht gehöre Allen zu. Blutige Opfer feien verwerflich. ben Göttern seien nur Opfer von Blumen, Bohlgeruchen und Sandelholz angenehm. Rach ber Lehre des Buddhismus befteht das All aus drei Regionen. Die erste Region ift die Belt der irdischen Bestaltung, die zweite eine farbige und gestalthabende hohere Welt des Beiftes, die britte die allerhochfte farb- und geftaltlose atherifche Belt. Die Menschen find gefallene Befen ber höheren Belten, die nun in ber niedriaften der brei Regionen leben. Auf der Stufenleiter der Religion follen fie auffteigen. Auch die Gotter maren einft in ber Tiefe und find nach und nach erft bis in die atherische Belt gelangt. Das Auffteigen wird ermöglicht burch ein Leben ber Maniafeit, Friedfertigkeit, Barmherzigkeit, Geduld und Standhaftigkeit und burch Rafteiungen bes Leibes. Der Geift bes Lafterhaften geht über in einen Thierleib. Sinkt er auch hier noch, fo wird er bofen Geiftern der Solle überantwortet. Die Priefter durften nicht heirathen, um ganglich ungeftort ben beiligen Dienft verrichten zu tonnen. Alle Bebete werden von den Gottern gnabig aufgenommen, mogen fie auch felbft von Maschinen verrichtet werden. Man hatte in den Tempeln formliche Gebetsmafdinen. Balgen, auf welchen Gebete aufgerollt maren und die durch Baffer getrieben murden.

Der Buddhismus fand großen Anklang. Viele Irrlehren hatte er hinweggeräumt, doch blied — Alles in Allem gerechnet — auch er noch unter der Allmacht des herrschend gewordenen Irrwahns. Unsitte war einmal Sitte geworden, und sie ließ sich nicht gänzlich ausrotten. Der Lehre nach waren die Kastenunterschiede verwischt, aber in Wirklickeit machten sie sich doch geltend und weiterhin wieder mehr. Der einer höhern Kaste Entsprossene zertrat nicht den Wurman Wege; aber unter seiner Würde hielt er es, einem hülfsbedurftigen Mitmenschen aus einer der seinen untergeordneten Kaste beizuspringen. Berührung irgend welcher förperlichen oder geistigen Art galt als Erniedrigung, Wegwerfung. Für das Familienleben fehlte als Grundlage die Heilghaltung der Ehe. Die Frau war nicht Ge-

nossin, sondern Sclavin des Mannes. Für den Priester galt es als erlaudt, France beliedig ins Haus zu nehmen und sie auch beliedig wieder gehen zu lassen. Alles, was er that, war ja Brahma's Werk, und der war unersorschicht!— Starb ein Mann, so wurde eine Erdvoertiesung gemacht, darin ein Holzstoß aufgestellt und die Leiche verbraunt. Die Frau aber war gezwungen, sich in die brennende Glut zu stürzen. Weigerung zog Schlimmeres nach sich, als der schnelle Veuertod es war. Sie wurde in die Wüsse gestoßen, wo sie elend umkan. In den gottesdienstlichen Handlungen gehörte auch der Tanz. Um wurden in den Tempeln ganze Schaaren von Buhlerinnen, Basjaderen genannt, gehalten; die Priester unterrichteten sie selbst im Tanzen. Die völlige Entsittlichung, in der die Brahminen lebten, ergriss das ganze Voll und machte es kraftlos und feige.

In der himmelöfunde waren die Inder für ihre Zeit nicht uusersahren. Bedeutendes leisteten sie in der Mathematik; man bezeichnet sie als die Ersinder der Decimalzissen, die von ihnen zu den Arabern kamen. Auch wird ihnen nachgerühmt, daß sie Bedeutendes in der Heilkunde leisteten. Sie hätten, heißt es weiter, eine besondere Geschicklichkeit im Steinschutt, im Staarstechen und in dem Ersehen der

Rafe durch die Stirnhaut gezeigt.

Beugen zwiefacher Art geben beut namentlich noch Runde von ber furzdauernden Bluthezeit des indijden Bolfes: - Bauwerfe und Dichtwerke. Ueber die Beit, in der die Banwerke entstanden, deren Ueberrefte jest noch zur Bewunderung hinreigen, hat fich mit Gicherheit etwas Bestimmtes nicht feststellen laffen; nur fo viel scheint festzustehen, daß fie der Beit vor Chrifti Beburt angehören. find die fogenannten Grottentempel, die hier in Betracht kommen. Söhlungen in Felsbergen murden erweitert und berartig gestaltet, daß die alfo gewonnenen Räume das Innere von Tempeln darftellten. Eine folde Felfengrotte befindet fich auf der unweit Bomban gelegenen Infel Elephanta, fo genannt wegen eines gewaltig großen Elephantenbildes, bas vor bem Felfentempel fteht, gleichsam einen Bachter beffelben vorstellend. In dem Innern, das ein Duadrat von einhundert und dreißig Suß im Geviert bildet, befindet fich, dem Gin= gang gegenüber, ein fünfzehn Suß hohes, steinernes Götterbild mit brei Röpfen. Es ftellt die indische Dreieinigkeit - Brahma, Siva und Bischnu - bar.

Großartiger noch sind die Bauwerke bei Ellora, "die Bunder von Ellora" genannt. Das Gebirge hat hier eine Einbiegung in Form eines Halbkreises, dessen Enden fast eine halbe Stunde weit von einander entfernt sind. Hier sind nicht blos Höhlungen benutzt, sondern es ist auch in den harten Granitstein hinein gearbeitet worden. So sind Tempel und Gemächer aller Art entstanden, von denen viele in Stockwerken übereinander liegen. Es war neben den Tempeln zugleich für Priesterwohnungen und für Räume zur Aufnahme von Vilgern gesorgt, und dies in solchem Umfange, daß wohl die Bewohner einer mittelgroßen Stadt hier zu gleicher Zeit Unterkommen sinden konnten. Kanäle, durch die Velsen gehauen, sührten Wasser aus den höher gelegenen Theilen des Gebirges herzu.

Endlich ermähnen wir noch die Tempelgrotte Railafi, b. i. Sit Ein Gang führt in einen Felsen, in welchem ein Raum von drittehalb hundert Suft Breite, viertehalb hundert Suft Tiefe und einhundert Jug Sobe hergerichtet ift. In der Mitte Diefes ungebeueren Raumes lien man einen Kelsblock fteben und gestaltete ihn zu einem Tempel von neunzig Fuß Sohe. Ein Tempel von diefer Sohe aus einem Felsftud! - Bur Seite ftehen ihm fteinerne Dbelisten und Elephanten, die letteren in mehr als naturlicher Große. Mit Dr= namenten aller Art. die eine ausschweifende Phantafie befunden, find die Bande des Tempels innen und aufen überladen. Es founte ja nicht ausbleiben, daß bas phantaftische Geiftesleben ber Suber auch in ben Baumerten feinen Ausbrud fand. Gie ftrebten barnach, burch das Roloffale mächtige Wirkungen zu erzielen; aber fie brachten es nicht zum Ausbruck ber Schonheit, die in dem Maghalten fich nur au offenbaren vermag. Reben bem Phantaftifden machte fich in allen ihren Bau = und Bildwerken das Ungeheuerliche und Schwülstige be= Solche Berke in Stein, wie fie oben gefchilbert murben, fonnten nur durch Taufende und aber Taufende von Arbeitern in einer Reihe von Sahrhunderten hingehend zur Ausführung gelangen. Spater hat die uppige Begetation die munderbaren Statten ummuchert und fie mit Grun und Blumen perbedt.

Bir haben schließlich noch ber indischen Dichtwerke Erwähnung zu thun. Die Entstehung der großen Helbengedichte Ramahana und Mahabharata wird in das Jahr 1000 v. Chr. geseht. In ihnen werden die Thaten des Kriegerstandes verherrlicht. Wie den Bauwerken sehlt auch diesen Dichtungen Maß und Ordnung. Das poetische Leben ist sür die Dichter noch ein unruhiger Traum, in dem Schönes und Großes vor ihnen aussteigt, aber ins Phantastische getrieben wird. Bedeutenderes leisteten die Inder auf dem Gebiet des Dramas, der Liederdichtung und der Thiersabel. Eine Bunderblume von Zartheit und Schönheit ist das Drama "Sakontala oder der entscheidende Ring",

ferd. Schmidt, Weltgefdichte.

gedichtet von dem am Hofe des Königs Wikramadja lebenden Brahmanen Kalidases. Nach dem Urtheile Goethe's gehört dieses Drama zu dem Zartesten und Duftigsten, was die Poesse aller Zeiten aufzuweisen hat. "Da sprechen und fühlen Pflanzen und Bäume, und nah und sern ist das Wirken himmlischer Mächte offenbar. Der Geist der Natur athmet und lebt in sedem Theil der Dichtung." Werke dieser Art zeigen, was aus diesem Volke unter günstigen Umständen hätte werden können. Ein Gleiches bekunden einzelne Lieder und Sprücke. Als Buddha gestorben war, traten seine Inger zusammen, und es wurden die Aussprücke des Meisters niedergeschrieben. Einige derselben lauten:

Wenn taufend Borte reihten fich in beiner Spruche leerem Schwall, Biel beffer ift ein Spruch voll Ginn, ber einem Bergen Rube ichafft.

Sich felber ju bestegen ift ein foon'rer Sieg ale Schlachtenfieg, Der Sieg beg, ber fich felbft begahmt, fich felber ju beberrichen weiß.

Db einer hundert Jahre lebt, am Bergen matt, am Beifte schwach, Biel beffer ift ein einz'ger Tag, ber fefte Billenotraft bewährt.

Einige Spruchdichtungen lauten:

Die Freundschaft mit bem Bofen, Gleichgültigen und Guten Sei bir nicht einerlei.

Ein Tropfen Regenwaffer fiel auf ein glübend Gifen, Man fab bie Spur nicht mehr.

Er fiel auf eine Blume und blieb ein Tropfen Thaues Und glangte perlengleich.

Er fant in eine Dufchel jur fegensreichen Stunde Und marb gur Berle felbft.

So wie bie Flamme bes Lichts auch umgewenbet binaufftrebt, So vom Schidfal gebeugt, ftrebet ein Ebler empor.

Boblwollen, Geben, hillfreich fein wie mit bem Worte, mit ber That Bon Bergensgrund ohn' Unterlag, bas ift bes Guten fiete Pflicht.

Das übet biese Belt wohl auch aus Menschengunft und Menschensurcht: Die Guten aber lieben auch, wo sie ihn treffen, ihren Feinb.

Diese aus dem Leben der alten Indier und überlieferten Borte gleichen blipenden Ebelsteinen auf bunklem Grunde.

# Die Phonicier.

Im Gudmeften bon Sprien, zwifchen bem Libanon und bem Mittelmeere, befindet fich ein Streifen Landes von etwa 25 Meilen Lange und 2 bis 3 Meilen Breite. Dieser schmale Landstreifen marb in ber altesten Zeit Rangan b. i. Niederung genannt; die Griechen gaben ihm fpater feines Palmenreichthums wegen ben Ramen Phonicien. Gemiffermaßen als die Rudlehne bes einem prangenden Garten gleichenden Landes tann der baffelbe im Often begrenzende mächtige Gebirgezug betrachtet werben, ber fich bis zu 9000 Fuß erhebt. Die höchsten ber Berggipfel find faft bas ganze Sahr hindurch mit Schnee bedectt, baber'ber Rame Libanon (von liban, weiß fein). Dichter fagen von ihm: "Er tragt ben Binter auf feinem Saupte, auf feinen Schultern ben Fruhling, in feinem Schoofe ben Berbft, ber Commer aber ichlummert zu feinen Fugen am Mittelmeer." Das Gebirge fteigt nicht schroff empor, es bilbet vielmehr eine allmablich fich erhebende Terraffe. Die unteren Stufen find mit Balbern von Silberpappeln, Atazien, Giden und Platanen bebedt, die von bem Gefange der Nachtigallen und anderer Bogel fast ununterbrochen erfüllt werden. Der Bein rantt fich an den Baumen, fogar an durren Kelfen empor. Sober hinauf gab es in alten Zeiten unabsehbare Cedernmaldungen. Die Ceder hat einen immergrünen Blätterschmuck, ihre Blüthen find purpurroth, ihr braunrothes Solz ist wohlriechend und weder dem Burmfrage noch ber Faulnig ausgesett; das Sarz murde in Aegypten zur Einbalfamirung ber Leichen zweiter Rlaffe verwandt. bernholz biente feiner Zeit zum innern Ausbau von Konigspalaften und Tempeln, wie das Beispiel des Tempelbaues Salomo's beweift, für ben 80,000 Zimmerleute und 70,000 Laftträger auf bem Libanon thatia waren. Sie brachen freilich auch fur ihn ben Jura-Raltstein, der das herrschende Gestein des Gebirges ist. Sest ist von all der Herrscheit der Cedernwaldungen nur noch ein Rest von etwa 400 Stämmen geblieben, die sorgsam gehütet werden, und von denen die ältesten wohl schon zu Salomo's Zeiten ihre immergrünen Kronen in die Luft gestreckt haben mögen. Der älteste der Stämme hat einen Umfang von 47 Kuß.

Die Natur bes Landes wirkte auch hier bestimmend auf die Thatigfeit und Lebenseinrichtung ber Bevölkerung. Bon felbst ichon lud die Rahe bes Meeres jum Betrieb der Schifffahrt ein, jumal eine Bahl pon Buchten ben Schiffen fichere Bufluchtsorte gemahrt. bie alteste Safenstadt bes Landes wird Sidon genannt. Bervorragender maren ipater Tyrus und das auf einer der Rufte gang nahen Infel erbaute Neu-Tyrus. Die Städte maren aufangs von einander unabhängig, für gemeinschaftliche Angelegenheiten bestand ein Bund. Weiterhin ift die Geschichte ber Phonicier im Grunde die Geschichte ber Städte Sidon, Tyrus und Reu-Tyrus, die fich abwechselnd im Befite der beftimmenden Macht über das Land befanden. und amar genau in ber Beit, in der Samuel ben Juden ihren erften Ronig gab, murbe auch in Phonicien bas Konigthum eingeführt. Die herrichenden Stande - Priefter und Krieger - ftatteten es jeboch nur mit geringer Macht aus. Der zweite Konig ber Phonicier war jener hiram, ber bem Konige Calomo bas Cebernholz und bie Steinquadern zum Tempelban gab. Der affprifche Ronig Calmanaffer zwang die Bevölkerung, ihm zu huldigen (722 v. Chr.). Nur die Enrier miderstanden rühmlich, und als fie fich endlich gezwungen faben, dem Feinde die Stadt gu überlaffen, gogen fie fich auf die ichon erwähnte Infel gurud, die von da ab Neu-Tyrus benannt murde. Rach funfjähriger Belagerung biefes Ortes, an beren Befeftigung während ber Rampfe fortgefest gearbeitet worden war, mußte ber Feind unverrichteter Cache abziehen. Das Land erftartte nun um fo Reue Schiffe murden erbaut und jum Theil berrlich ausgefcmudt. Ezechiel fagt: "Die bu mohneft an ben Bugangen bes Deeres, Sandlerin der Bolfer, Tyrus, im Bergen der Meere ift bein Mark, beine Bauleute haben beine Schonheit vollfommen gemacht. Mus Cypreffen zimmerten fie bein Betafel; Cebern vom Libanon nah= men fie, um beine Maftbaume zu machen; aus Eichen von Bafan fonitten fie beine Ruber, beine Bante aus Elfenbein, gefant in Buchsbaumholz. Beiße Leinewand, buntgewirkte aus Aegypten breiteft du ale Cegel und Bimpel aus, blaner und rother Burpur von Arabiens Rufte ift bein Beltbach." Die Flotte ber Phonicier, mit Goldnern aus Arabien und ber Nordkuste Afrikas beseth, erregte mehr und mehr die Bewunderung, aber auch die Besorgniß andrer Bolker.

Danach überzog ein Heer des babylonischen Königs Nebukadsnezar das Land, und wiederum waren es die tapfern Tyrier, die den
Kampf gegen den an Zahl überlegenen Feind aufnahmen. Alt-Tyrus
siel in die Gewalt Nebukadnezar's, der die Bewohner in die Sclasverei sandte, Neu-Tyrus vermochte er aber selbst nach einer dreizehnsjährigen Belagerung nicht zu nehmen. Unter Cyrus geriethen die Phönicier in eine gewisse Art von Abhängigkeit. Später zwang sie Alexander der Große, indem er das dis dahin undessegte Neu-Tyrus
gewann. Die Schöpfungen dieses Fürsten auf dem Gebiete des Weltshandels schwächten die Macht und Bedeutung Phöniciens für alle Folge.

Die Schifffahrt hatte in ihrem erften Unfange ichon neben bem Seeraub, den die Phonicier fortgefest betrieben, jum Sandel angereat; ber Sandel mit auswärtigen Bolferichaften empfing Gicherbeit und Ausbehnung durch Anlegung von Rolonien. Rein Bolf ber älteren und neueren Zeit hat so viele Kolonien angelegt wie die Phonicier. Ihre Sandelswege führten fie zumeift an die Ruften ber Lander, die das mittellandische Meer einschließen; an biefen Ruften waren nun die Rolonien vertheilt, wie es den Sandelsvortheilen ent= Die Entstehung der meiften diefer Anfiedelungen fallt in Die Zeit von 1000 bis 500 v. Chr. Kolonien murben angelegt auf ben meiften Inseln bes mittellandischen Meeres, porzuglich aber auf ber Rordfufte Afrifas und den Ruften Spaniens. Die Felfen von Gibraltar murden im Alterthum die Gaulen bes Bercules genannt, und es ging die Sage, fie bilbeten die Grenze ber Belt. Die Phonicier ließen diefen Glauben bestehen, durchschifften aber die Meerenge und legten auch auf den Ruften des atlantischen Meeres Rolonien an, ja die fühnen Seefahrer brangen bis in die Oftfee por, beren Ruften ihnen reiche Ausbeute an Bernftein boten. "Der Bernfteinhandel", fagt Sumboldt, "ift ein mertwurdiges Beifpiel von dem Ginfluß, ben die Liebe zu einem einzigen fernen Erzeugniß auf die Eröffnung eines innern Bolferverkehrs und auf die Renntnig großer Landeritreden haben fann."

An der Nordkuste von Afrika entstand mahrend ihrer Meeresherrschaft und von ihnen ausgehend das nachmals so berühmte Karthago. Ueber die Gründung dieser Kolonie wird Folgendes berichtet: Kygmalion, Herrscher von Tyrus, hatte eine Schwester, Namens Dido, die sich an Sidaus vermählte, der große Reichthümer besaß. Die Gier nach diesen Schägen verleitete den Kygmalion, seinen Schwager zu ermorden. Dibo raffte an Gold zusammen, was sie vermochte, begab sich mit einer Zahl von Getrenen auf ein Schiff und landete an einer günftig gelegenen Stelle der nordafrikanischen Küste. Sie stellte an die Eingeborenen das Begehren, ihr für eine reichliche Entschädigung so viel Land abzutreten, als mit einer Ochsenhaut umspannt werden könne. Als das Abkommen beeidet war, zerschnitt sie eine Ochsenhaut in feine Streifen und umzog damit einen nicht unbedeutenden Strich Landes, auf dem nun Karthago erbaut ward.

Bie in den westlichen Meeren fanden sich später Spuren phönicischer Niederlassungen auch in dem persischen und dem arabischen Meerbusen. Die Phönicier unternahmen Fahrten nach dem Goldslande Ophir, hielten aber geheim, wo es lag. Vernnuthet wird, Ophir, von dem auch die Bibel erzählt, sei ein Küstenstrich Indiens oder Afrikas gewesen. Sins und Hersahrt nahmen drei Jahre hin; jedoch gewährte die Ansbeute an Gold, Silber, Edelsteinen, Affen

und Pfauen reichen Erfaß.

Bur Zeit des Pharad Recho unternahmen die Phönicier vom rothen Meere aus eine Fahrt um Afrika. Herodot erklärt dies für nicht glaudwürdig und zwar namentlich um deswillen, weil von den Phöniciern erzählt worden sei, sie hätten auf einem Theile ihrer Fahrt die Sonne zur Nechten gehabt. Dies aber macht gerade die Erzählung glaubhaft, denn nach der Durchschung des Aequators mußten sie ja die Sonne zu ihrer Nechten sehen, ein Umstand, der damals freilich unerklärlich erschien.

Der Gewerbefleiß erlangte bet ben Phoniciern eine fur jene Beit bobe Stufe. Rohftoffe führten fie ein, verwandelten fie in Runft= und Bewerbe=Erzeugniffe und führten biefe wieder aus, neue Rohftoffe dafür eintauschend. Berühmt waren fie in der Gießfunft, Goldschlägerei, Stiderei und Beberei. Sie verfertigten die verschiedenartigften Berathichaften und Zierrathen von Gold, Gilber, Elfenbein, Gbenholz und dem damals fo hochgehaltenen Bernftein. Die Erfindung des Blafes wird ihnen augeschrieben, die Erfindung felbst auf folgenden Bufall gurudgeführt: bei einem Feuer seien gur Unterlage eines Topfes Salveterftude verwandt worden, und man habe darauf in der Aiche eine harte, durchfichtige Maffe gefunden. In ber Anfertigung des Glafes brachten es die Phonicier zu einer bedeutenden Runftfertiakeit. Auch auf die Burpurfarberei foll ein Bufall geführt haben. weißer Sund, ward erzählt, zernagte am Meeresftrande eine Mufchel, und es erregte barauf bas foftliche Roth, bas an feinem Saar fchim= merte, die Aufmerkfamkeit seines Berrn. Er forschte nach, fand die zermalinte Muschel, und es führten angestellte Versuche an Schalthieren berselben Gattung auf die Burpurfärberei.

Der Sandelsverfehr gab dem Bolfe fortgefest neue Anregungen. Cher als die ihnen in Bezug auf Runftthätigkeit überlegenen Megnpter verwandten die Phonicier gepragte Metallmungen als Taufchmittel. Ihnen wird die Erfindung der Buchftabenichrift augeschrieben; die Griechen nannten die Buchstabenschrift lange Beit "phonicische Beichen." Renerdings jedoch ift nachzuweisen versucht worden, dan vor ihnen bei anderen afiatischen Bolferichaften ichon Schriftzeichen im Gebrauch gewesen seien; dagegen hat man ihnen bas Berdienft zuerkannt, "die von ihnen vorgefundene, ungelenke, mühigm berzustellende und vielbeutige Zeichenschrift in eine flinte, flare Buchftabenschrift umgeformt gn haben." Strabo berichtet: "Die Phonicier werden gefchildert als ftrebfame Foricher fowohl in ber Sternenfunde als in ber Bahlenlehre, wobei fie ausgingen von der Rechenfunft und der Nachtschifffahrt: benn Beides ift bem Sandel und dem Schiffeverfehr unent= behrlich." "Beit durch die Belt hin perbreiteten fie Reuntniffe und Sbeen und wirften fo auf die Erweiterung und Bielfeitigfeit ber Beltansichten, vergleichbar in dieser ihrer Thatigfeit jenen Inseften, die befruchtenden Bluthenftaub fernftebenden Pflangen gutragen." Der Sandel machte die Phonicier reich und machtig. "Ihre Raufleute", fagt Sefaias, "waren Fürsten."

Der hochfte Gott diefes Bolfes mar Baal; Baal bedeutet Berr. Ihm opferten fie bei ihrer Ginmandering in das Land auf den Soben bes Libanon. Spater machten fich die religiofen Unichauungen anderer heidnischer Bolfer auf ihre Glaubenswelt geltend. In Tyrns gab es ein Gotsenbild, Melfarth genannt. Db Bagl und Melfarth ein und diefelbe Gottheit bedeutete, ift ungewiß; von den Griechen ward Melfarth der griechische Hercules genannt. Er mag den fühnen Tyriern als Schützer auf ihren abentenerlichen Kahrten gegolten haben. Gottheit, die ihnen als Sinnbild bes ermachenden und hinwelfenden Naturlebens im Rreislaufe bes Sahres galt, murbe unter bem Namen Abonis verehrt. Bon den Babyloniern nahmen fie die Göttin Mylitta an, bie fie Aftarte nannten. Gie mard als jungfrauliche Gottin bargeftellt, bismeilen mit Stierhörnern und ber Mondfichel, bismeilen im Baffenschmuck und auf einen Lowen reitend; in letter Gestaltung galt fie als Kriegsgöttin. Jungfrauen murden ihr geopfert, und es war ihr Dienst mit den gröbsten Ausschweifungen verbunden. In der Gottheit Baal bachten fie fich alle erhaltenden und alle zerftorenden Rrafte bes Beltalls vereint. Diefe zwei Seiten ber Gottheit gingen

weiterhin in zwei Personen auseinander: Baal bedeutete die erhaltenden, eine andre Gottheit, Moloch benannt, die zerstörenden Kräfte des Alls. Woloch war der Gott des Grimms, der Berderber. Rur durch Menschenopser vermochte man ihn zu besänstigen. Ein großes ehernes Götenbild, das inwendig hohl war und geheizt werden konnte, versinnbildlichte ihn. Kinder wurden ihm im Beisein der Mütter auf seine emporgestreckten glühenden Arme gelegt, und es rollten darauf die sich krümmenden Opfer in den geöffneten Feuerschlund hinab. Aber nur wenn die Opfer ohne Zeichen des Mittelds ihm dargebracht wurden, konnte der grimmige Gott besänstigt werden. Deshalb wurden die Mütter, die einen Laut des Schmerzes hören ließen, mit dem Tode bestraft. — Bis zu solchen schrecklichen Ausartungen verirrte sich der Menschen Sinn.

# Die Babylonier und die Affprer.

Das füblich von Armenien gelegene weite Land amifchen bem Emphrat und Tigris und zwar bis dahin, wo die beiden Fluffe vor ihrer Mundung fich am nachsten tommen, heißt - wir feben bier von den Benennungen späterer Zeiten ab - Babylonien. rien liegt auf bem linken Ufer bes Tigris und wird von bem mit Platanen= und Enpressenwäldern bededten iranischen Sochlande begrengt. Wie Aegnpten vom Ril, fo wird Babylonien regelmäßig von dem fanft fliegenden Euphrat überschwemmt, der ebenfalls einen frucht= baren Schlamm hinterläßt, und wie es in Megnpten gefcheben mar, so hatte man auch hier die Ueberschwemmung durch Anlage von . Ranalen geregelt. Sanftfliegend ift ber Guphrat, reigend bagegen ber Tigris, jumal gur Beit, in ber bie gefchwollenen Berggemaffer fich in fein Bett fturgen. Dann fendet er verheerende Fluten ins Land, die von den Feldern die gute lodere Fruchterde megführen und dieselben mit unfruchtbarem Sand bedecken. Der Character Dieses Fluffes erheischte die Anlage von Damm= und Ranalbauten besonderer Art. Die von der Ratur der Fluffe und des Landes geftellte Aufgabe wurde von der Bewohnerschaft vortrefflich geloft, und das Ergebniß war, daß bas Land einen außerordentlich reichen Bodenertrag lieferte. Rach Serodot erreichten die Blatter des Beigens und der Gerfte eine Breite von vier Fingern, und die Aehren trugen bis dreihundert Körner. Das zwischen ben beiden Fluffen gelegene Babylonien mird auch Mefopotamien, "Stromland ber Mitte", genannt. Un ben Ufern der Fluffe gab es Baldungen von Palmen und Datteln; fonft maren die meiten Landichaften beiber Lander arm an Baumgemachien. Der Gebirgestein marb nicht jum Sauferbau verwandt, ba bie Berge, aus benen er hatte entnommen werden konnen, für den größten Theil der Bewohnerschaft zu entlegen waren. Dagegen mar die braune fette Bodenerde vorzüglich zur Anfertigung von Biegelfteinen geeignet. Die Sauptftadt Babyloniens mar das an beiden Ufern des Euphrat ge= legene Babylon oder Babel, die Sauptftadt von Affprien, Rinive, lag jenseits des Tigris. Im weiteren Sinne wurde Babylonien auch öfter ju Affprien gerechnet.

Nach der Bibel gründete Nimrod, ein Urenkel Noah's, einen Staat in der Ebene zwischen dem Euphrat und dem Tigris. Das ist der ältere babylonische Staat. — Als Gründer des assprischen Reiches und Erbauer von Ninive wird Ninus genannt und das dreizehnte Jahrhundert v. Chr. als die Zeit bezeichnet, in der er gelebt habe. Er eroberte die angrenzenden Länder, auch Babylon, das darauf Jahrhunderte lang eine Frovinz des assprischen Reiches blieb. Alle Grenzvölker hatte er unter sein Scepter gebeugt, nur die Baktrer leisteten ihm erfolgreichen Widerschad, und lange belagerte er verzgebens die ikarkste Wurg ihres Neichs.

Einer der oberen Kriegsseute des Königs hieß Menones. Dieser hatte eine junge Gemahlin, Namens Semiramis, die er, weil er sie über Alles liebte, zu sich ins Feldlager kommen ließ. Die Herkunft der an Schönheit alle Frauen des Landes überstrahlenden Semiramis hüllte sich in eine wunderbare Sage. Sie stamme, ward erzählt, von einer Göttin und einem schönen Jünglinge. Ans Reue über die Vermählung mit einem Seterblichen aber habe die Göttin, nachdem das Kind von ihr in einem Felsgebirge ausgesetzt worden sei, sich in das Weer gestürzt, in dem sie seilschem als Fisch und nur mit einem menschlichen Antlitz begabt trauernd lebe. Das Kind sei von Tauben gesüttert worden, die ein Hirt est gesunden, der est an sich gesnommen und est Semiramis von dem vornehmen Wenones gesehen und von ihn, den ihre Schönheit bezaubert habe, zur Gemahlin erhoben worden.

Semiramis war aber eben so flug und muthig, wie sie schön war. Kaum im Lager angekommen, reizte sie der Kampf, und mit klugen Augen überschante sie die Lage und die Bauart der Burg. Ein von ihr entworsener Angrissplan kand den Beifall des Königs; sie selbst, angethan mit einem Kleide, das nicht erkennen ließ, ob sie Frau oder Mann sei, führte den kühnen Plan an der Spitze einer Jahl junger verwegener Krieger ans. Lon einer Seite her, welche die Battrer des sich schroff erhebenden Felgesteins wegen für unzugänglich hielten, bestieg sie in nächtlicher Stunde die Burg und gab, auf dem höchsten Puntte angekommen, das Zeichen zum allgemeinen Sturme. Burg und Stadt sielen, die Battrer waren damit überwältigt. Hingerissen von Bewunderung über die kühne That, begehrte min der König die Hand der Hellin und bedrohte ihren Gemahl, ihm die Augen ausstechen zu lassen, wenn er ihm entgegen sei. Menones gab sich selbst den Tod, Semiramis aber ward die Gemahlin des

State of

mächtigen Königs Ninus. Sie gebar ihm einen Sohn, der Ninyar genannt wurde.

Als ihr Gemahl ftarb, übernahm fie die Regierung des Laudes, vergrößerte durch glücklich geführte Kriege das Reich, legte Kunft= itrafien und Kanale an und verschöuerte die Städte burch großgrtige Nachdem fie Aethiopien in Afrika erobert hatte, gedachte Baumerfe. ne auch Indien ihrem Reiche hinzuzufugen. Glücklich gelangte fie über ben Indus und drang mit ihrem gewaltigen Seere von 3,000,000 Mann ju Ruß, 500,000 Reitern und 100,000 Bagen tief in Indien ein. Endlich ftieß fie auf ein großes feindliches Seer. Die Indier hatten nicht nur ein gute Stellung inne, fondern befanden fich im Befite einer Wehr, die den Affprern furchtbar ericheinen mußte. Im indischen Beere befanden fich Taufende von abgerichteten Elephanten mit Thurmen auf dem Rücken, die von Bogenschützen besett waren. Um die Indier gn taufchen, ließ Semiramis 100,000 Kameele je zu Dreien ober Bieren fünftlich mit Sauten von Stieren bedecken und mit Rrieasleuten besethen. Run meinten die Indier, der Feind sei auch im Besit von Elephanten, und fie murden verzagt. Ein Ueberläufer aber ent= decte ihnen den Betrug. Die Schlacht begann, die Ramcele icheuten nich vor den Elephanten und brachten das affprische Seer in Unord= nung. Endlich floben die Affprer, die Königin empfing felbit eine Armmunde und entfam nur mit genauer Noth. Gie übergab darauf die Herrschaft ihrem Cohne, ben fie von der Regierung bes Landes bisher fern gehalten hatte. Bon ber Art ihres Todes weiß man nichts Beftimmtes. Die Sage berichtet, fie fei in Geftalt einer Taube inmitten einer Schaar heiliger Tauben aus bem Palafte geflogen. In Babylon ftand noch Sahrhunderte lang ihr in Gold geprägtes vierzig Fuß hohes Bild. Silberne Lowen und Schlangen lagen bem Bilde zu Füßen.

Die Nachfolger durch Sahrhunderte hin waren schwache Regenten; unter ihnen machten sich die meisten angrenzenden Länder wieder von der Oberherrschaft Asspriens frei. As ein kräftiger Regent wird zuerst wieder Phul (770 v. Chr.) genannt. Ihm folgte Salmanassar, der die Stadt Samaria nach dreijähriger Belagerung einnahm, Ifrael besiegete und den Kern der Bevölkerung nach Medien sandte. Seine vergebliche Belagerung von Neu-Thris ist (S. 68) erwähnt worden. Der folgende König Sanherid brachte Jernsalem in die änserste Gesahr, eine in seinem Heere plöglich außbrechende verheerende Krankeit aber zwang ihn, eilig in sein Länd zurüczukehren. Er ward darauf von seinen eigenen Söhnen getöbtet. Der letzte König von

Affiprien ist der schwelgerische Sardanapal (626—606 v. Chr.) Ueber Babylonien hatte er Rabopolassar als Statthalter gesetz. Dieser strebte danach, Babylonien wieder zu einem selbstständigen Reiche zu erheben. Um zu seinem Ziele zu gelangen, verband er sich mit Knaxares, dem Könige von Medien, und Beide erhoben nun den Kamps gegen Assprien. Sardanapal, in drei Schlachten geschlagen, ward endlich in Ninive belagert. Ihm war von Priestern verkindet worden, Ninive werde nicht erobert werden, es sein denn, daß der Fluß Tigris sich der Stadt als Feind erweise. Dies erschien ihm als unmöglich, und so hielt er sich für geborgen. Da ward ihm gesagt, der angeschwollene Strom habe einen Theil der Stadtmauer eingerissen. Nun ließ er seine Schätz auf dem Hose des Palastes aufhäusen und verbrannte auf denselben sich mit seinen Frauen. Darnach siel Ninive, und mit ihr ging die große Monarchie Assprien zu Erunde (606 v. Chr.).

Babylonien, frei geworden, ward nun das zweite babylonische Reich genannt. Aber nicht der frühere Statthalter Nabopolassar, sondern bessen Verbündeter Kyaxares von Medien ward der erste Fürst des neu entstandenen Neiches. Sein Sohn Neducadnezar (605 bis 561 v. Chr.) schlug den ägyptischen König Necho, der bis an den Euphrat vorgedrungen war. Er eroberte Zerusalem (586 v. Chr.) und führte die Zuden in die (babylonische) Gesangenschaft. Aber auch ihm gelang es nicht, sich der starten phönicischen Inselstadt Neusurus zu bemächtigen. Der Kriegszüge endlich mide, schns er is seiner Heiner Heiner Heiner Heiner des Reiches versband er den Euphrat mit dem Tigris durch einen Kanal, Babylon verschönerte er durch großartige Bauwerke, deren Einrichtung später der Königin Semiramis zugeschrieben wurden. Ihm solgten unfähige Herrscher, unter denen Babyloniens Macht abnahm, bis es, von Cyrus erobert, in die persische Monarchie ausgang.

Als oberste Gottheit wurde Bel ober Baal verehrt. Wie die Somme als Siunbild Baal's galt, so der Mond als Siunbild der Göttin Mylitta. Die Verehrung der Mondgöttin Mylitta war mit unsittlichen Handlungen verbunden. Die Priester wurden Chaldaer genannt, die Bibel nennt sie Magier\*). Der Sohn des Priesters ward wieder Priester. Sonst herrschte das Kastenwesen nicht im Lande.

<sup>\*)</sup> Der name Chalbart tommt jeboch auch in anberer Anwenbung vor. Bisweilen bezeichnete man mit ihm auch ben herrschenben Ctamm, bie tongliche Familie, ja auch bas gange Bolt.

Bersonen, die nicht von Priestern stammten, sich aber durch Kenntnisse auszeichneten, wurden in die Priesterkaste aufgenommen, sogar Ausländer, wie das Beispiel des Propheten Daniel beweist. Die Priester betrieben eifrig die Simmelökunde. Ihre Berechnungen der Mondssinsternisse erregen noch heut Bewunderung. Ohne Zeitberechnung hätten sie es zu derartigen Ersolgen nicht zu bringen vermocht. Zur Zeitmessung dienten ihnen Wasseruhren. Ihre Beschäftigung mit dem Zeuf der Gestirne führte sie aber auch darauf, Sterndeuterei zu treiben, "halddäsische Kunst" genannt. Ebens blühten bei ihnen und wurden zu sornlichen Systemen der Wissenschaft erhoben die Traumdeuterei, die Wahrsagekunst und die Deutung des Vogelssungs.

In der Baufunft leifteten die Babylonier und Affprer Bedeutendes. 3hre Ranals, ihre Tempels und Balaftbauten find bewunderungswurdig. Sie bauten, wie ichon bemerkt murde, mit gebrannten Biegeln und mit Mörtel von Afphalt oder Gips, Ralfftein= und Gipeplatten, auch farbige glafirte Steine bienten bem Mauerwert als Schut aegen anschlagende Better. Die Stadt Babylon, im Biered erbaut, hatte einen Umfang von 9 Meilen. Rach Meffungen ber Mauertrummer, neuerdings angestellt von Oppert, überftieg die Flache, auf der die Stadt erbaut mar, an Große fieben Mal das heutige Areal pon Die Mauer hatte eine Sohe von 200 und eine Dicke von 50 Bug; brei Rriegsmagen fonnten auf berfelben neben einander fahren. Auf der Mauer ftanden 250 hohe Thurme, 100 eherne Thore führten in die Stadt. Der Raum innerhalb diefer Mauer und einer zweiten Mauer war inden nicht vollständig bewohnt; hier fanden fich noch Ackerflächen, die mit Getreide bestellt wurden. Dicht bewohnt aber war die von der zweiten Maner umichloffene Rlache, die an Große auch noch das Areal des heutigen London weit überftieg. Die Stadt hatte die prachtvollften und großartigften Bauwerfe aufzuweisen. Der Umfang bes Königspalaftes betrug 20 Stadien, bemnach (ba bas Stadium 600 Jug gahlt) eine halbe Meile. Der Balaft mar von zwei Mauern umgeben. Die innere Mauer mar eine Meile lang und 300 Fuß hoch, die äußere Mauer hatte eine Länge von anderthalb Meilen. Alle Bande ber Mauern und des Palaftes maren mit Bildern und Schriftzeichen bedectt. Die Schrift ber Affprer bestand aus furgen jugespitten Strichen, weswegen fie auch Reilfdrift genannt wird. Rach Ginigen bestand biefe Reilschrift ichon por ber phonicischen Schrift und hat diese fich orft aus der Reilschrift entwickelt. Die Bildwerke an ben Wanden überragen an Genaufakeit ber Zeichnung die ber Aegnoter und Indier. In den Paläften murben - gleichsam als

Hater der Pforten — Steinkolosse von zehn bis zwanzig Fuß Höhe aufgestellt, geslügelte Löwen mit bartigen Manneshauptern. Sie galten als Simbilber des Königthums, das, wie ausgebrückt werden sollte, in sich Weisheit und Macht vereine.

Grofartiger noch als der Königspalaft mar der Tempel des Baal. Seine erfte Anlage fallt in die Zeit bes gehnten Sahrhunderts v. Chr.; fvater murbe er von Nebucadnegar neu ausgebaut. Diefer Tempel ftand auf einem zwanzig Sug hoben Codel von gebrannten Steinen. mar genau vieredig, und jede Seite hatte eine Lange von 600 Fuß. Die Sohe betrug ebenfalls 600 Fuß! - Berodot, ber bas ungeheure Baumert noch fah, faat, es habe aus acht aufeinander ftebenden Tempeln bestanden. - Bur Beit, ale ber Ronig von Medien Berricher Babylons geworben mar, fam ber Gebrauch ber ichragen Dacher und der Dachziegel auf. Bu dem gefammten Holzwert in den Tempeln und Balaften murden Cedern und Enpressen verwandt, die Balfen, Saulen, Deden und Ginfaffungen ber Gallerien waren mit Gold= und Silberplatten belegt, fogar mit Edelsteinen verziert, die Dachziegel Wer hat nicht von ben fogenannten fliegenden Garten ber Semiramis gehört? Es maren foftliche Garten, angelegt auf ben Binnen bes Konigspalaftes.\*) Ber vernahm nicht auch von ber Baby-Ion an Größe noch überragenden, prachtvollen Konigeftadt Ninive, beren mit 1500 Thurmen befette außere Mauer fogar 12 Meilen lana war?

Bas ift geblieben von all' der Herrlichkeit Babylons und Nisnives? Die Häusermeere sind in Staub gesunken, wüste Schutthausen bezeichnen die Stellen der Paläste und Tempel. Bon Keuern wurden sie ausgehöhlt, von Wettern mehr und mehr in Trümmer gelegt. An einzelnen Orten freilich arbeiten sehr gerade Männer der Wissenschaft eifzig daran, Versunkenes, auf dessen Spuren der Jusall geführt, an das Licht zu sördern. Ausgrabungen von Sälen mit Bilds und Schriftzeichen verschiedenster Art bewirken, daß geschichtliche Wahrsheiten gleichsam aus den Grädern aussteren, daß geschichtliche Wahrsheiten gleichsam aus den Grädern aussteren. Wie Viegenschaften der Wiedenschliche Entbeckungen über das Gebiet der übers

<sup>\*)</sup> Diese Gärten, zu benen bas zur Bewässerung ersorberliche Wasser mittelft tunftlicher Bumpwerte aus bem Euphrat hinausgeleitet wurde, und die nicht von Semiramis, sondern von Nebucabnegar angelegt worden waren, zählten im Alterthum zu ben sieben Bunderwerten ber Welt. Dies waren: 1. die Pyramiden Aegphens, 2. die Mauern von Babylon, 3. die siegenden oder hängenden Gärten der Semiramis, 4. der Tempel der Diana zu Ephesus, 5. die Bilbsause des zus du Olympia, 6. das Mausselmun zu halisarnassus, 7. der Koloß zu Rhodus.

lieferten Geschichte gezuckt, und für die nächste Zukunft schon wird die Geschichte Babylons und Asspriess und mit ihr die alte Geschichte überhaupt in vielsach berichtigter Gestalt den Bliden sich darbieten.

— Besteigt man auf der Stätte, auf der einst Babylon sich erhob, den jett noch einige hundert Fuß hohen Trümmerhausen des prachtvollen großen Baal-Tempels, so bemerkt man ringsum, so weit die Blide reichen, nichts als eine Dede. Und in stiller Majestät sliegt der dereichen, nichts als eine Dede. Und in stiller Majestät sliegt der dereichen, nichts als eine Dede. Und in stiller Majestät sliegt der dereichen, dabsende Suphrat dahin, der das ganze Land einst als einen blühenden Garten schauete. Tranerweiden sieht man an den Ufern noch, Abkömmlinge derer, an welche die gesangenen Juden wehstlagend ihre Harfe hingen; aber weder ein Klagelied noch ein Freudenschall unterdicht heut das einkönige Geschüster der Blätter. Wer es noch nicht gethan hätte, der könnte hier fruchtbare Betrachtungen über die Veraänalichseit irdischer Dinae anstellen.

# Die Meder und die Perfer.

### Afthages, Mandane, Chrus.

Medien lag subwestlich vom kaspischen Meere. Zu einem Theile war das Gebiet der Meder ein unfruchtbares Bergland, zum andern Theile war es eine fruchtbare Ebene. Süblich von Medien lag Persien. Der mittlere Theil dieses Gebietes zeichnete sich besonders durch Fruchtbarkeit aus. Der Norden Persiens war ein wildes, höhlenreiches Felsland, der Süden eine Wüste.

Es ist erzählt worden (S. 76), daß der Mederkönig Kyarares dem Reiche des schwelgerischen Sardanapal's ein Ende machte. Des Kyarares Sohn und Nachfolger war Astrages. Sein Vater hatte Medien zum herrschenden Reiche erhoben, dem Assyrien und Persien unterworsen waren; aber schon unter Astrages sollte die Macht Mediens wieder sinken.

Aschges war der Großvater des nachmals so berühmt geworbenen Chrus. Dessen Geschichte erzählt uns Herodot. Er habe, sagt er, drei Erzählungsweisen über die Jugendzeit des Chrus kennen gelernt und diesenige niedergeschrieden, die ihm als die glaubhafteste erschienen sei. Usthages, der keine männlichen Rachkommen, sondern nur eine Tochter, Namens Mandane hatte, wurde durch ein Traumbild erschreckt. Die Magier deuteten es ihm dahin: Durch einen Sohn deiner Tochter wird dir Unheil widersahren! — Asthages beschloß nun, die Tochter nicht einem Meder, sondern einem vornehmen Manne der unterworsenen Berser zu vermählen. Der Erwählte war der Perser Kambyses. Da erschreckte den König ein zweites Rachtgesicht. Aus dem Schooße seiner Tochter sah er einen Baum sich erseben, der ganz Asien überschattete. Die Magier erkannten darin eine Bestätigung des ersten Traumes. Als nun die Rachricht kam, Mandane habe einen Sohn geboren, besahl der König dem bei ihm

in besonderer Bunft stehenden Sarpagus, das Kind zu tödten. Sarpagus, der nicht Luft hatte, den ihm aufgetragenen Senkerbienst auszuführen, gab bas Rind einem Sirten mit der Beifung, baffelbe auszusehen. Da bes hirten Frau aber gerade mit einem tobten Anaben niedergekommen war, bat fie ihren Mann, ihr bas Enkelkind bes Königs an Stelle ihres tobten zu laffen. Das gefchah, bas Rnablein mard Enrus genannt und galt fur bes hirten Sohn. Glud mar es fur ben Knaben, in einfachen Berhaltniffen erzogen qu Die Gitten des perfischen Bolfes ju jener Beit maren merben. rühmenswerth. "Bis zum zwanzigsten Sahre," fagt Berobot, "hielten die Perfer ihre Cohne ju brei Dingen an: jum Reiten, jum Bogenichiegen und die Bahrheit zu fagen. Denn nichts galt ihnen für jo schändlich als Lügen." Als Chrus zehn Jahr alt war, geschah es, daß er, von Alteregenoffen beim Spiel jum Ronig ermählt, den Sohn eines Bornehmen, ber ihm nicht gehorfam fein wollte, mit einer Geißel empfindlich guchtigte. Bor Aftnages beshalb geftellt, behauptete er furchtlos und offen, er habe als Konig gehandelt. Dem Ronig fiel die Aehnlichkeit des ichonen Anaben mit feiner Tochter auf. er ließ den Sirten tommen, bedrohte ihn, und biefer geftand ben Be-Da erfann Aftnages eine ichredliche Strafe fur Sarvagus. Er ließ den Cohn beffelben heimlich in ben Palaft locen, ihn tobten und dem unglucklichen Bater bas zugerichtete Fleifch feines eigenen Rindes beim Mable porfeten. Als Sarpagus banach auf die Frage des Königs, ob ihm das Mahl behagt habe, bejahend geantwortet hatte, murben ihm in einem Korbe Saupt und Suge bes Cohnes gezeigt, und er vernahm nun mit Entfeben bas Beichehene. Er bezwang fich, fagte, was der König thue, fei recht gethan, beschloß aber, zu gelegener Zeit Rache zu nehmen.

Die Magier, wiederum vom Könige befragt, sagten nun, der Traum habe in dem Königsspiele des jungen Cyrus seine Erfüllung gesunden, daher für die Zukunft nichts mehr zu besorgen sei. Run rief Aftyages seine Tochter an den Hof und gab ihr den Sohn zurück. Der kluge Knade ward bald der Liebling des Königs. Als Cyrus eines Tages mit seiner Mutter zum Könige kam, siel er diesem um den Hals, indem er rief: "D, was ich sur einen schönen Großwater habe!" Lächelnd fragte ihn die Mutter: "Wie, ist er denn schöner als Dein Later?" "Unter den Persern," antwortete Cyrus, "ist mein Bater der schönste; aber unter den Medern habe ich Keinen aesehen, der so schön wäre als mein Großvater."

ferd. 3chmidt, Weltgefdichte.

### Eroberungen bes Chrus. Crofus.

Nach einiger Zeit führte ihn Mandane zu ihrem Gemahl zurud, und unter der Obhut besielben erwuchs er zu einem an Geift und Leib fraftigen Junglinge. Er ward unter ben Perfern bald in dem Mage beliebt, in dem Aftnages seiner Tprannei und seiner weibischen Lebens= art megen verabicheut murbe. Auf diefen Umftand baute Barpagus einen Plan jum Sturg bes ihm verhaften Ronigs. In einem Schreiben, das er, um die Spaber ju taufden, in den Bauch eines Safen gestectt hatte, forderte er den thatenlustigen Enrus auf, indem er ihn zugleich an den einstigen Mordplan seines Grofvaters erinnerte, bas Bolt ber Perfer, bem er ja von vaterlicher Seite zugehöre, von bem mebischen Soche zu befreien. Dies gundete bei Cyrus. Er verfam= melte eine Bahl junger Perfer und gab ihnen auf, ein Dornenfeld urbar zu machen. Am folgenden Tage bewirthete er fie mit Bein und toftlichen Speifen. Dann fragte er fie, ob fie es immer wie heute, oder ob fie es wie am Tage vorher haben wollten; und als fie antworteten, der heutige Tag fei ihnen der erwünschte, da forderte er fie auf, fich mit den Baffen in der Sand von der Oberherrschaft der weibischen Deder frei zu machen, alsbann wurden fie in Freuden leben können, mahrend fie jest ein verächtliches Stlavenjoch trugen. Bort fand begeisterte Aufnahme, Alles griff zu den Baffen, und nach wenigen Tagen zog Enrus an ber Spike eines Beeres gegen bie Afthages ruftete ein Beer, mar aber verblenbet Meder ins Feld. genug, zur Führung beffelben ben Sarpagus zu ermählen. Berfer und Meder zusammentrafen, ging Sarpagus mit einem Theile bes heeres zu Chrus über, die übrigen Meber ergriffen die Flucht. Afthages sammelte ein zweites Beer, bas er felbst gegen die Berfer Enrus schlug die Meder (558 v. Chr.) und nahm ben Ronig gefangen, ben nun Sarpagus hohnend an jenes Gaftmahl erinnerte, an dem er ihm das Aleisch feines Cohnes porgefett habe. Seiner Macht mar Aftnages verluftig gegangen, fonft aber gefcab ihm fein Leid, Enrus behielt ihn bei fich und erwies ihm Ehre bis an fein Ende.

Von dem Jahre an, in welchem Cyrus sich die Krone der Meder erstritten und Persien zum herrschenden Reiche erhoben hatte (558), bis zu seinem Todesjahre (529), war sein Leben ein beständiger Kampf. Während er in einem Kriege gegen einige nördliche Barbarenstämme begriffen war, rüstete ein mächtiger Fürst ein heer gegen ihn. Es war ber König Krösus von Lydien, weit und breit berühmt feiner unermeglichen Schate wegen. Er hielt bafur, bag ce unumganglich nothwendig fei, ber machfenden perfischen Macht zu begegnen, ehe fie unwiderstehlich wurde; fur's Andere aber trieb ihn auch ber Bunich jum Rriege, ben Mederkonig Aftnages, feinen Schwager, an Enrus zu rachen. Bor feinem Aufbruch ließ er die Briefter zu Delphi befragen. 3hm ward ber Spruch: "Zieht Kröfus gegen die Berfer, jo wird ein großes Reich vernichtet werden." - Belches Reich gemeint sei, war nicht gesagt. Krösus, durch das ihm bisher hold gewesene Glud verwöhnt, deutete fich den Drakelfpruch zu seinen Gunften und drang an der Spite eines Beeres in das perfifche Reich Gine Schlacht, Die Chrus ihm lieferte, brachte feine Entichei= Run fehrte Krösus nach Ludien zurud, indem er beschloß. duna. Berfien im nächsten Sahre mit einem gewaltigeren Beere zu übergiehen. Dazu aber ließ ihm Chrus nicht die Zeit. Er brach vielmehr in Endien ein und war der Sauptstadt Sardes nahe, ehe Kröfus es ahnte. Kröfus rudte mit feinem Beere bem Feinde entgegen, verlor bie Schlacht, banach auch die Sauptftadt und gerieth in die Gewalt bes Enrus. Diefer verurtheilte ihn jum Feuertobe auf einem Schei-Un einen Pfahl gebunden und ichon von den Flammen bedroht, rief Kröfus: "D Solon! Solon! Solon!" - Chrus, begierig, den Grund jenes Rufes zu vernehmen, befahl, bas Feuer zu loichen und den Konig ihm vorzuführen. Auf feine Frage, mas er mit jenem Rufe gemeint habe, antwortete Krofus: "D Konig, es mag ber Menichen wenige geben, die vom Glud fo hoch erhoben und vom Unglud so tief gebeugt wurden, als es mir geschah. Ich besaß ein großes Reich, an Gold und Schaben konnte fein Furft fich mit mir vergleichen. Ich hielt mich fur ben gludlichsten Menschen. Da besuchte mich eines Tages ein weifer Mann aus Griechenland, Solon ift fein Name. Ich zeigte ihm alle meine Schape und fragte ihn barnach, wen er für ben gludlichsten Menschen halte. Er naunte ben atheniensischen Burger Tellus, benn, fagte er, biefer fei in Ehren alt geworben, und fei bann ruhmlich fur fein Baterland geftorben. Aber nach Tellus? fragte ich ihn barauf. Da nannte er zwei Junglinge, Rleobis und Biton, und fügte bingu: Ihre Mutter, eine Briefterin, wollte gum Tempel fahren. Da aber die Stiere ausblieben und fie bekummert darüber war, spannten die Junglinge fich felbft vor den Bagen und zogen die Mutter zur heiligen Stätte, worauf fie, von der Anftrengung ermattet, in einer Grotte bes Tempels in Schlaf fanten. Die Mutter flehete inden die Gotter an, den Sohnen jum Lohne das

zu geben, was ihnen das Beste sei. Und die Götter erhörten ihr Flehen und schusen es, daß die Jünglinge aus dem Schlase nicht wieder erwachten. So war ihnen ein glückseliger Tod geworden. Diese beiden Jünglinge, fügte Solon hinzu, halte er nächst Tellus für die glücklichsten der Menschen. Darauf fragte ich ihn unwillig, ob er mich nicht sür glücklich halte, worauf er antwortete, Riemand sei vor seinem Ende glücklich zu preisen, denn die Götter zeigten Vielen das Glück, stürzten sie aber, ehe jenes erreicht werde, in Unheil. Endlich sagte er noch: Dich, Krösus, werde ich dann erst glücklich preisen können, wenn ich vernommen habe, daß auch dein Lebensende ein glückliches war! — Unwillig entließ ich den Mann; bald aber, o Syrus, begann ich zu erkennen, daß Solon weise geredet habe. Mein ältester Sohn verlor seine Sprache, mein zweiter Sohn kam auf der Jagd um. Ich habe nun auch noch mein Keich verloren, und jest stehet mir der Flammentod bevor."

Chrus, ber die Wandelbarkeit menschlichen Glückes an sich selbst schon erfahren hatte, schenkte dem Lydierkönig das Leben und behielt

ihn als Freund und Rathaeber bei fich.

Richt lange darauf brach in Lydien eine Empörung gegen die Verfer aus. Chrus warf sie nieder und wollte nun in seinem Zorn die ganze männliche Bevölkerung in die Sklaverei verkaufen. Da rieth ihm Krösus, den Lydiern lieder die Wassen zu nehmen und den Befehl an sie ergehen zu lassen: Fortan dürset ihr, Lydier, eure Knaden nur in der Tonkunst und im Gesange üben und zu Kausseum erziehen! — Ferner möge er männliche Spiele verdieten, üppige Gelage aber gestatten. Dies, sügte Krösus hinzu, würde das junge Geschlecht entnerven, und damit sei für die Folge jeglicher Aufstandsversuch im Keime erstickt. Cyrus befolgte diesen Rath, und es trat ein, was Krösus vorausgesagt hatte. Das Volk der Lydier verweichlichte und wurde üppig die zum ausschweisensten Sinnengenus. Ein solches Volk aber trägt geduldig das Joch der Knechtschaft.

Nach der Unterwerfung der Lydier wandte sich Eyrus gegen die Babylonier. Mit ihnen war von Krösus, ehe er zum Kampf geschritten, ein Bündniß gegen Cyrus geschlossen worden, und nur weil sie die Kriegsrüssungen weniger eifrig betrieben hatten als er, waren sie nicht auf dem Kampsplatze erschienen. Für das Eine und das Andere sollten sie jetzt büßen. Ueber den Kriegszug des Cyrus gegen die Babylonier lauten die Rachrichten verschiedenartig. Herodot erzählt, Cyrus habe das Heer der Babylonier zurückgetrieben und sei darauf, während die Babylonier ein Fest seierten, durch das Bett des abge-

dämmten Flusses in die Stadt gedrungen. Gleiches berichtet Xenophon über die Einnahme der Stadt und fügt hinzu, die eindringenden Perser hätten den König von Babylon, Nabonet, erschlagen. Andere Nachrichten dagegen besagen, Nabonet sei nicht im Kampse umgekommen, sondern Cyrus habe ihm ein Kürstenthum zur Verwaltung gegeben. Den Tempel des Baal mit allen seinen Schähen ließ Cyrus umberührt, die Bewohner zwang er, die mächtigen Stadtmauern niederzulegen. Babylonien wurde nun (538 v. Chr.), eine Provinz der persischen Monarchie und Babylon die dritte Hauptstadt des Reiches; die beiden anderen Hauptstädte besselsen und Susa.

Den in Babylon gefangen gehaltenen Juben gereichte es zum Heil, daß Chrus das Land erobert hatte, denn er gab ihnen nicht nur die Erlaubniß zur Rückehr in ihr Baterland, sondern er ließ ihnen auch die aus Fernsalem geraubten Tempelschäße einhändigen. Er mochte bei Ausführung dieser Maßregel hauptsächlich einen auf Aegypten zielenden Zwed vor Augen haben. Aegypten war seiner Zeit ebenfalls ein Bündniß mit Krösus gegen Cyrus eingegangen, und wie er Babylonien gestraft hatte, so sollte auch Aegypten nicht verschont bleiben. Im hindlic auf diesen Plan mochte es ihm nun von vorn herein als zweckmäßig erscheinen, in der Nähe von Aegypten ein ihm ergebenes Volk zu haben. Cyrus wurde jedoch an der Aussührung dieses Vorhabens durch Unruhen verhindert, die im Norden seines Reiches ausbrachen.

#### Tob bes Ronigs.

Er unternahm einen Kriegszug gegen die nördlich wohnenden Massageten, die von einer Königin, Tompris, regiert wurden. Herodot berichtet über diesen Kriegszug, auf dem Cyrus seinen Tod sand, Folsgendes: Bei einem Uebersall, den die Perser auf den Feind machten, wurden viele Massageten, unter ihnen der Sohn der Königin, gefangen genommen. Tompris ließ dem Könige sagen, er solle ihr den Sohn frei geben; wo nicht, so wolle sie ihn, der unersättlich im Blute sei, damit sättigen. Cyrus beachtete das Wort nicht, und es kam zu einer Schlacht, die zu den blutigsten gehört, die je geschlagen wurden. Rach langem Schwanken errangen die Massageten den Sieg. Der größte Theil des Perserbeeres bedeckte das Schlachtseld; auch Cyrus war gefallen, und seine Leiche gerieth in die Gewalt des Feindes. Tompris

erfüllte ihre Drohung nun buchstäblich. Sie tauchte den Kopf des Königs in einen mit Menschenblut gefüllten Schlauch, indem sie sprach: "Trinke dich satt nun, Unersättlicher!" — Anderen Nachrichten zusolge war Chrus an den Grenzen Indiens im Kampse schwer verwundet und erlag der Wunde. Der Umstand, daß die Leiche des Königs später in einem Grabmahle gesunden wurde, spricht für die größere Glaubwürdigkeit der letzteren Nachricht.

Außer China und Indien umschloß das von Chrus gegründete Verserreich alle bedeutenden Länder Asiens. Ein solches Reich komte nur gegründet werden von einem Manne, der ausgerüstet war mit außerordentlichen Gaben. Als eine so hervorragende Persönlichkeit erschien Chrus schon dem Geschlechte seiner Zeit, wie unter Anderem ein auf ihn gehender Ausspruch des Propheten Sesaias beweist. "Ich will (spricht Jehovah) vor dir hergehen und die Höcker ebnen; eherne Pforten will ich sprengen und eiserne Riegel wegschlagen. Und ich schokhe die Schäte des Dunkels und Reichthümer der Vergangenheit."

#### Rambhjes.

Dem großen Cyrus folgte in ber Regierung fein altefter Sohn Rambnies (529 bis 522 v. Chr.). Seinem jungeren Sohne Smerbis hatte er langere Zeit vor seinem Tode einige ber öftlichen Provingen bes Reiches übergeben. Rambnies, ber Willens mar, feines Baters Blan auf Eroberung Aegyptens auszuführen, ließ, ehe er feinen Rriegszug antrat, feinen Bruber Smerbis, bem er mißtrauete, tobten und fette einen Statthalter über jene Provingen. Rachdem er fich barauf ber Bunbesgenoffenschaft bes Bolifrates von Samos, ber Phonicier und ber Bewohner von Enpern versichert hatte, schritt er unter einem nichtigen Vorwande jum Angriff auf Aegypten. Der ägpptische Konig Pfammenit, bei Belufium gefchlagen, ichloß fich in Memphis ein. Die Berfer belagerten bie Stadt, fanden aber ben heftigften Biberftand. Die Erbitterung ber Aegypter mar fo groß, bag fie einen Berold, ben Rambnfes in die Stadt fchidte, erfchlugen. Rambnies ichwur, bafur blutige Rache zu nehmen. Endlich mußte fich bie Stadt ergeben, und Pfammenit fiel mit feinem gangen Saufe in bie Bewalt bes Siegers. Uebles war bem toniglichen Befangenen von Rambyfes zugedacht. Bor ben Ronigspalaft geführt, mußte er es mit ansehen, wie seine Tochter und andere pornehme Jungfrauen bes Landes, Sklavenkleider tragend, den Dienft ber Baffertragerinnen

verrichteten; er mußte es sehen, wie sein einziger Sohn an der Spitze von 2000 jungen Aegyptern zur Richtstätte geführt wurde. Thränenslos blieb des Königs Auge, stumm sein Mund. Als er aber einen greisen Tischgenossen erbliekte, der, aller seiner Habe beraubt, die seindlichen Krieger um Almosen anstehete, schrie er vor Schmerz auf und brach in Thränen aus. Bon Kambyses über dies seltsame Benehmen befragt, antwortete er: "Wein häusliches Unglück ist zu groß, um beweint zu werden; aber diese Koth des Freundes ist der Thränen werth." Kambyses, durch diese Worth des Freundes ist der Thränen werth. Kambyses, durch diese Worth es Wittleib bewegt, sandte nach der Vefehl kam zu spät, der Königs den Sohn zu retten. Aber der Besehl kam zu spät, der Königssohn war als erstes der Opfer gefallen. Psammenit ersuhr darauf eine schonende Behandlung. Doch als er den Versuch machte, die Aegypter zum Aufstande zu reizen, mußte er Stierblut trinken und starb.

Der verhältnigmäßig leichte Sieg über die Aegypter reigte ben Konia zu neuen Unternehmungen. Er beschloß, den berühmten Um= monstempel in ber libnichen Bufte zu gerftoren und fich die Bevolkerung ber Dafe zu unterwerfen, gleichzeitig aber auch Aethnopien mit Rrieg au übergieben. Rach ber Dafe bes Ammon fandte er 50,000 Mann ab, er felbst leitete ben Bug gegen Aethnopien. Die verächtliche Ant= wort des Aethnopiertonigs auf die Aufforderung, fich der perfifchen Macht zu unterwerfen, hatte ihn in folde Buth verfett, daß er feinem Beere nicht einmal Zeit ließ, fich genügend mit Lebensmitteln zu ver-Die Folgen blieben nicht aus. Denn als die Berfer jenfeits ber Grenze Aegyptens in mufte Gegenden tamen, machten fich unter ihnen bald die Schrecken bes Sungers geltend. Nachdem alle Bugund Laftthiere verzehrt maren, griffen die Berzweifelten zu einem gräfilichen Mittel. Es ward - nach bem Loos - von je gehn Rriegern einer getödtet und sein Fleisch verschlungen. Endlich fah sich Rambnfes genothigt, die Trummer feines Beeres gurudzuführen. In Theben angekommen, traf eine Ungludebotichaft fur ihn ein. 50,000 Mann, die gur Berftorung bes Ammonstempels ausgesandt worden waren, lagen unter Sandbergen der Bufte vergraben: Buftenfturme hatten fie verschüttet.

Kambyses zog nach Memphis und fand die Stadt in sestlichem Jubel. Die Priester hatten der Bevölkerung einen neuen Apis vorgeführt. Des Königs Stimmung nach den gehabten Unsällen war aber nicht der Art, daß ihm der Jubel hätte behagen können. Zudem meinte er, die freudige Erregtheit beziehe sich zumeist auf die Berluste, die seine Heere erlitten hätten. Als man ihm von dem

Apis fagte, befahl er, die Priefter zu peitschen, ließ fich dann ben Apis porführen und ftieß ihm den Dolch in den Schenkel, indem er rief: "Ihr Narren, find das Gotter, die Fleisch und Blut haben und das Gifen fuhlen?" Digtrauifcher Gemutheart und dem Beingenuß ergeben, beging er in fteigendem Dage Sandlungen der unfinniaften Eprannei. Die Mumie des Pharao Amafi. dem er, weil diefer ihm feine Tochter nicht in ben Sarem gegeben hatte, noch im Tobe grollte, ließ er peitschen und barauf verbrennen. Auch seinen Perfern gegenüber zeigte er fich als gefühllofer Tyrann. Als er feine Schwefter, die er, aller Sitte Sohn fprechend, in feinen Sarem aufgenommen hatte, weinen fab und vernahm, daß fie mit ihren Thranen bem von ihm ermordeten Bruder Smerdis ein Opfer der Erinnerung zolle, perfette er ihr einen fo heftigen Auftritt, daß fie eine Sehlgeburt that und ftarb. 3molf vornehme Berfer ließ er um geringfügiger Urfache millen lebendig vergraben. Ginen Großen, Brerafpes, fragte er, mas die Berfer von ihm bachten. "Sie loben bich fehr," antwortete diefer, "nur meinen fie, bu feieft dem Beingenuffe zu fehr ergeben." "Wie," entgegnete Kambnfes, indem er Bogen und Pfeil ergriff, "fo glauben fie wohl, ich fei nicht bei Berftande? Dort auf bem Sofe geht bein Cohnchen. Lag feben, ob ich fein Berg zu treffen vermag!" - Er ichof vom Genfter aus den Anaben nieder, lieg ben Leichnam aufschneiden und zeigte dem Bater triumphirend, wie ber Pfeil mitten durch das Berg gegangen fei, inbem er lachend rief: "Nun wird man doch mohl erkennen, daß ich nicht von Sinnen bin, ba ich fo ficher zu treffen verftebe!" Bitternd fagte Preraipes: "Berr, ich glaube, ein Gott felber tann nicht beffer treffen."

Inzwischen hatte sich ein Magier, der dem getödteten Smerdis sehr ähnlich sah und auch denselben Namen führte, unter dem Vorzgeben, er sei der Bruder des Kambyses, des persischen Thrones bemächtigt. Kambyses, der es am Besten wußte, daß sein Bruder nicht mehr lebe, es sich daher bei der Sache um einen Betrug handele, brach sogleich aus Memphis auf, um den frechen Thronräuber zu verjagen. Auf dem Wege nach Susa verwundete er sich beim Besteigen seines Pierdes mit seinem Dolche um Schenkel. Der Brand trat in die Wunde, und Kambyses starb (522 v. Chr.).

Der Pseudo-Sifterdis hatte sich bereits sieben Monate lang im Besihe seiner Macht zu erhalten gewußt. Ein Umstand begann endlich Berdacht zu erregen. Er ließ sich vor dem Volke nicht sehen. Der Grund war der, daß ihm die Ohren sehlten; Eyrus hatte ihm die-

selben wegen eines Vergehens abschneiben lassen. Eine ber Frauen bes Harems verrieth bies, und nun thaten sich sieben vornehme Perser zusammen, drangen in den Palast ein und tödteten den Betrüger (521 v. Chr.).

#### Darins I.

Hierauf ward Darius I. ober Darius Hystaspes König über Persien (521 bis 485 v. Chr.). Der Vorgang, der ihn zur Herzschaft brachte, ist solgender. Er war einer der sieben vornehmen Perser, die den Mord des Pseudo Smerdis ausgeführt hatten. Sie kamen nun überein, daß dersenige von ihnen König werden sollte, dessen Nog im Lichte der aufgehenden Sonne des nächsten Tages zuerst wiehern würde. Der Schlauheit seines Stallmeisters hatte es Darius zu verdanken, daß die Entscheidung zu seinen Gunsten aussiel. Jener sührte Tags zuvor das Roß seines Herrn auf einen Hof, der an dem zum gemeinsamen Ausritte bestimmten Wege sag, und setze Ihm ein reichlich mit Körnern gefülltes Vefäß vor. Als nun die sieben Männer am nächsten Morgen in die Kähe jenes Hofes kamen, erhob des Darius Roß ein lautes Gewieher. Sogleich stiegen die Gesährten des Darius von ihren Rossen, sielen vor ihm nieder und begrüßten ihn als ihren Herrn und als Herrscher bes Landes.

Darius I. erwies sich nächst Chrus als der bedeutendste der persischen Könige. Kaum war er in den Besit der Macht gelangt, als die Kunde kam, Babylonien sei vom Reiche abgesallen. Ein Babylonier, der sich für den Sohn des letzen Königs ausgab, hatte sich zum Herrscher ausgeworsen und — um dadurch das Andenken an eine der ruhmreichsten Zeiten des Landes zu erwecken — den Kamen Rebucadnezar ausgenommen. Darius zog mit einem Here vor Babylon und belagerte die Stadt, an deren Besetsigung inzwischen mit allem Eiser gearbeitet worden war. Die Bewohner waren reichlich mit Wassen und Lebensmitteln versehen. Damit die Rahrung länger reiche, gab Rebucadnezar den Besethl, jeder Mann, der mehrere Frauen habe, dürfe nur eine behalten. Die überzähligen Frauen (viele Tausende an der Zahl) wurden hiernach zu Hausen auf einen großen Plat gesführt und dasselbst ermordet.

Schon ein Sahr und sieben Monate hatte bie Belagerung gewährt, und es war für Darius eine Aussicht, sich der Stadt zu bemächtigen, immer noch nicht vorhanden. Die Babylonier, die sich sicher fühlten, tanzten vor den Feinden auf der Mauer umher und

riefen ihnen Spottreben gu. Da entschloß fich Bopprus, einer ber Feldherrn bes Darins, zu einer heroischen That. Er schnitt fich Rafe und Ohren ab, ging zu ben Babyloniern, fagte ihnen, Darius habe ihn also verftummelt, und bat fie, ihn ale Mittampfer gegen den Berhaften anzunehmen. Er gewann fich ein folches Butrauen, daß man ihm Beerhaufen zur Anführung überließ, mit denen er glückliche Ausfälle machte. Daß - nach Berabredung mit Darius - ihm immer nur ichwache Beerhaufen entgegen gefandt wurden, und daß außerdem jedesmal die Glucht berfelben eine von den Guhrern befoh= lene war, ahnten die Babylonier nicht. Des Bopprus Thaten riffen die Stadt gur Bewunderung bin. Endlich übertrug ihm ber Ronig Rebucadnegar die Anführerichaft über die gesammte Streitmacht Babylons. Run ward ber von Darius und Zopprus verabredete Sturm auf die Stadt ausgeführt. Bahrend Bopprus die babylonische Streit= macht auf die Mauern schickte, ließ er zwei Thore öffnen, burch die ber Feind in die Stadt brang.

So fiel Babylon jum zweiten Male in die Gemalt der Berfer (518 v. Chr.). Die Mauern murden geschleift, Rebutadnezar fund dreitaufend Einwohner an's Rreuz gefchlagen.

Ein Rrieg gegen das zahlreiche und tapfere Bolf ber Scuthen endete jum Rachtheil bes Konigs. Diefer Rrieg führte ben erften bedeutenderen Busammenftog der Perfer und Griechen Berbei, worüber in der Geschichte der Griechen Raberes zu berichten fein wird.

Unter Darius I erlangte Berfien feine größefte Ausbehnung. Rach ihm beginnt der Verfall bes Reiches, dem anderthalb hundert Sahre ipater Alerander der Große ein Ende machte.

### Religion und Gitte.

In Perfien herrschte die Religion des Zoroafter, ober vielmehr bie ber alten Arier, welche von Boroafter, ber nicht, wie vielfach irrthumlich gefagt worden ift, um die Zeit des Darins I., fondern um 1300 v. Chr. lebte, erneuert wurde. Bahrscheinlich stammte er aus bem bamals machtigen Bolfe ber Baftrer, Die, wie bie Meber und Berfer, bem großen Bolfestamme ber Arier zugahlten. Dort entstand auch die Sammlung ber Religionofchriften, ber Bendavefta, b. i. bas lebendige Wort, auch Zendschriften genannt. Der bedeutenofte Theil diefer Schriften foll von Boroafter herruhren. Die Benbichriften fprechen von einem großen guten Beifte, Ormugd, der emig Beife.

Er, der Bater alles Guten, hat die Belt hervorgebracht durch das schöpferische, Gedanke und That in sich schließende Wort Honover. Der große gute Geist Ormuzd wird aber in seinem Birken beschränkt durch Ahriman, den verderblichen Geist. Lüge ist dieses bösen Geistes Wesen, Finsterniß und Tod sein Gediet. Aller Orte such er dem Guten und Reinen sich einzudrängen, um es zu verderben, zu vernichten. Ahriman ist zugleich der Schöpfer aller gistigen Schlangen, aller Raubthiere, alles kriechenden Gethiers und Ungeziesers.

Dem großen guten Beifte fteben feche gute Beifter nabe. Sie personificiren beilfame Rrafte und gute Gigenschaften; einer beißt ber "Wohlmollende", ein anderer "ber ausgezeichnet Reine". In der Gesammtheit führen fie ben Namen Amschafpands. Ihnen gegenüber fteben unter Anführung Ahriman's feche bofe Beifter, Dems genannt. Außerdem ift das All erfüllt von einer gabllofen Menge von Genien höherer und niederer Art; es find die Izede, b. i. die Anbetungs= wurdigen. Sie werden in ben Benbichriften auch als Gotter bezeichnet. Einen berfelben hat Ormuzd zum Begleiter ber Sonne und bes Mondes und zum Bächter über bas Beltall erhoben: taufend Ohren hat er jum Boren und taufend Augen jum Seben; er ift ber Sieger über ben Winter, ben ber bofe Ahriman fendet. Bon ihm empfangen bie Reime in ber Ratur Leben, er vertheilt ben Regen, fchleubert ben Das Feuer ift ein Sohn des großen Ormuzd. Deshalb murde ihm Berehrung ermiefen, zu ihm gebetet. Das Baffer und die Erde wurden ebenfalls verehrt, wenn auch nicht in dem Mage wie das Als Frevel galt es, in den Fluß zu fpeien, Unreines hineinzuwerfen ober fich Gesicht und Sande in der Flut zu maschen. Das Baffer jum Reinigen mußte erft von dem fliegenden Baffer abgetrennt, in die Behaufung getragen werden. Für Meerwaffer galten biefe Weifungen nicht. Als Frevel wurde es betrachtet, die Erbe mit entblößten Füßen zu berühren, fruchtbares Land veröben, unfruchtbares unbebaut liegen oder Löcher und Sohlen, in benen wilde Thiere wohnten, offen zu laffen. Es mard zu ben Sternen gebetet, brei Ral bes Tages zur Sonne, bem ftrahlenden Auge bes großen guten Drmuzd. Des Menichen Sauptaufaabe ift es, auf Seiten der Lichtgottheiten gegen die bofen Gottheiten und ihre Gefchopfe zu ftreiten. Als ein dem großen guten Gotte befonders mohlgefälliges Werk murbe es angefeben, boje Thiere, namentlich Schlangen und Ungeziefer, ausgurotten. In fruhefter Beit murde Drmugd auf Bergen angebetet, er wurde nicht im Bilbe bargeftellt, ihm auch fein Tempel erbaut. Bur

Zeit der großen persischen Monarchie aber gab es Tempel mit dem Bilbe des Gottes.

Darius I. theilte das Land in zwanzig Satrapien und setzte über eine jede einen Satrapen (Statthalter), der ihm einen Jahrestribut zu entrichten hatte. Die Könige regierten mit despotischer Gewalt. Wer sich dem Könige nahete, mußte auf die Kniee fallen und den Boden kussen. Auf die Kriege Lasel kam an Speisen und Getranken das Beste, was die Reiche der Erde zu dieten hatten. Zum Dienste des Palastes gehörten 5000 Diener und eine Leibwache von 10,000 Mann, die Unsterblichen genannt. Diese wie jene wurden von des Königs Tisch gespeist, der im Ganzen einen täglichen Auswand von 4000 Talenten ersorderte. Wie oben erzählt wurde, hatte seit der ersten Sinnahme von Babylon das Reich drei Residenzstädte. Im Frühlinge wohnte der König zu Susa, im Sommer zu Ekdatana, im Winter zu Babylon. Zu den Schlössern, die der König besaß, gehörten herrliche Obste und Thiergärten, Paradiese genannt.

Unter Cyrus war das Hofleben verhältnißmäßig noch einfach; erft fpäterhin hatte es sich so verschwenderisch gestaltet, wie so eben geschildert wurde; es artete zulet in unerhörte Ueppigkeit aus. Die Unsitte des Königshoses übertrug sich auf die Höse der Satrapen und von da auf das Volk. Daran ging die Krast Persiens später zu

Grunde.

Daß die Perser in der Baukunst und in der Skulptur nicht Unbedeutendes leisteten, zeigen jetzt noch die Ruinen von Ekbatana und Persopolis.

## Die Ifraeliten.

#### Das Land.

Bir tommen zur Geschichte ber Ifraeliten, eines Bolfes, bas in der Kulturentwicklung des Menschengeschlechts eine außerst wichtige Stelle einnimmt. Das Seimathland Diefes Bolfes ift Balaftina, ein fleines Land, wenig größer als das Ronigreich Burtemberg. Seine Lange (von Nord nach Gub) beträgt 31, feine Durchschnittsbreite 15 Meilen, es zählt nicht viel über 400 Quadratmeilen. Das Land lag awischen großen Reichen in einer völligen Absonderung, gang ent= sprechend ber abgesonderten Stellung, welche die Ifraeliten durch Sahr= tausende im Bolferverfehr inne hatten. 3m Beften grenzte es an das mittellandische Meer, im Norden an den Libanon, im Often und Suden an die fprifche und die arabifche Bufte. Außerdem bildeten im Often noch die Umwallungen und die wilden Schluchten des todten Meeres eine natürliche Grenzscheibe. Diese Grenzscheibe und die babinter liegende Bufte lentte oftmals wilbe, aus Dften fommende Bölferschaaren in den Richtungen nach Suden oder Norden ab, mahrend fie fonft wohl Paläftina überschwemmt haben wurden. Aber in diefer Abgefondertheit hatte Balafting bennoch eine Lage, die der fpater von ihm nach außen gehenden Mission entsprach. "Es lag zugleich wie in der Mitte der Belt, um feine Sonnenftrahlen nach allen Rich= tungen auszuftromen und die Beiftesheimath aller Bolfer zu werben, nachdem es aufgehört hatte, das Heimathland eines einzigen zu fein."

Das alte Palästina gehörte zu den fruchtbarsten Ländern der Erde; es war ein Land "darinnen Milch und Honig floß;" bis weit zu den Berghängen glich es einem blühenden Garten. Reichlich waren vorhanden Apsels, Birns, Wallnußs, Pflaumens, Kirsch, Aprikosens, Citronens, Pomeranzens, Feigens und Olivenbäume. Die Letztern werden in der Bibel Delbäume genannt; das köstliche Olivenöl verstrat die Stelle der Butter. Es gab Eichens, Terebinthens und Palmens wälder. Von einem in der Nähe Zerichos liegenden Palmenwalde,

ber mehrere Meilen im Umfange hatte, führte die Stadt ben Ramen Palmenftadt. Solzarten, die edle Sarze ausschwitten, verbreiteten gewürzige Dufte. Bielfach erreichten Stamme bes Beinftode einen Durchmeffer von 11/2 bis 2 Ruß; von ihren Gezweigen wurden Saufer vollftandig umfchloffen und überdect; Trauben fah man von folder Große, daß fie, wenn man fie beim Sinwegführen unverlett erhalten wollte. von je amei Personen auf Stoden getragen merben muften. Lilien muchjen ungepflegt in reicher Fulle; außerdem gab es noch eine reiche und prächtige Alorg. Ueppige Wiesen und von Autterfräutern bedectte Soben nahrten gahlreiche Beerden der portrefflichften Rinder. Schafe und Biegen. Bum Lafttragen murbe bas Rameel, jum Reiten wurden Maulthiere und Gfel gebraucht. Auf den Gebirgen gab es Beerden von Gazellen und Antilopen, doch fehlte es auch nicht an Raubthieren, an Lowen, Panthern, Snanen, Schafale, Bolfen und Füchsen. Als Landplagen find zu nennen: Erdbeben, Seufchreckenzuge und Glutminde.

So war das Heimathland des Boltes gestaltet, in dem zuerst wieder der Glaube an den einigen Schöpfer des Weltalls erstarken sollte, während er in den Völkerschaften ringsum, trot der Bemübungen einzelner erleuchteter Geister (es sei nur an Confucius, Buddha, Boroaster erinnert), ihn in ihren Landesgenossen wieder zu beleben, von abergläubischen Vorstellungen vollständig überwuchert worden war.

## Bon Abraham bis Dlofes' Tod.

Ueberall, wo es Geschichte giebt, rankt auch das Wundergewächs der Sage sich empor, und darin macht auch das Land, das wir im Hindlick auf die unter dem Einstuß des göttlichen Geistes in ihm zu Tage getretenen Ereignisse gern das heilige Land nennen, keine Ausnahme. Jenes Bundergewächs ist ein Erzeugniss der von den wirklichen Ereignissen erregten Gemüthswelt. Die Sage ist nicht die Sache selbst, aber ihre Wurzelsäden hasten mit derselben in einem Boden und leiten auf sie hin. So wichtig demnach die Sage ist, so viel Unheil sur die Menschheit ist schon daraus entstanden, sie als die Sache selbst auszugeden. Sie ist die poetische Begleiterin der Thatsachen, geeignet, das Thor des Verständnisses auszuschließen, falls sie wilksüschen Eringen Ratur gewürdigt wird. Sie ist nicht das Werk wilksüschen Erstschung, sie ist kein Werk priesterlichen Truges; wer dies annimmt, der missennt sie eben so sehr, als dersenige, der Göben-

bienst mit ihr treibt, indem er sie in ihrem äußeren Gepräge als geschichtliche Thatsache anerkannt wissen will. Der in Farbenglut leuchstende Morgenhimmel ist nicht die Sonne selbst, aber dieser leuchtende Farbenhimmel wäre nicht vorhanden, wenn das strahlende Himmelsgestirn nicht hinter den Wolkengebilden stünde. Wir erfreuen uns der Farbenglut, aber wir sehnen uns doch danach, daß die Sonne über Horizont emporsteige, das Gewölf sich theile und die Erde von dem himmslischen Lichte umslossen werde.

Dies sei benen ans Herz gelegt, die, irre gemacht durch wundersüchtige Erklärer der heiligen Bücher des israelitischen Bolkes, ihren Blick für die in jenen Büchern ruhenden Schätze sich haben trüben lassen, die ihre Unbesangenheit sich rauben ließen, von Erklärern, deren Glauben des äußeren Gerüstes von Zeichen und Bundern nicht zu entbehren vermag, denen aber der Sinn verschlossen ist, in die innere Bunderwelt der Geistesossenbarungen zu schauen.

In der fruchtbaren Chene Mejopotamien, zu Ur in Chaldaa. lebte (2000 v. Chr.) ein bem femitifchen Stamme angehörender Mann. Abraham. Der Glaube feines Bolfes mar in Gokendienft ausgeartet: feine Seele aber fand in diefem Dienfte fein Benuge, er laufchte ber tiefinnerften Stimme, burch bie Gott zu ben Menfchen fpricht, hund der Glaube an ben einigen Gott erstartte in ihm. Da verließ er. um der Ginwirfung feiner heidnischen Bermandtschaft fich zu entziehen. Beimath und Baterland und fiedelte fich mit feinem Saufe in dem Lande Rangan an. Dahin hatte die innere Stimme ihn geführt, und bort fagte fie ihm: dies Land folle das Seimathland feines Geichlechts, bes von ihm abstammenden großen Bolfes werden. Geboren und auferzogen in einer Umgebung, in der das geistige Leben verbunkelt mar von der Uebung heidnischen Gottesbienftes, burch ben ja fogar verderbliche Lufte Beiligung empfingen, hatte feine Seele fich losgerungen von allen Fesseln, mit denen er von der herrschenden Sitte feit feiner Jugendzeit umlegt worden mar. Man bedenke mohl, daß das Ergebniß, zu dem er es brachte, nur die Folge des ernfteften, langdauernden Sichversenkens in die tiefften, das Menschendasein berührenden Fragen, nur eine Folge unerhörter Anftrengungen fein fonnte, und daß, bevor Abraham ein Gefaß bes laöttlichen Geiftes ward, der immer vernehmlicher in seinem Innern zu ihm redete, die Uebung eines fittenreinen Wandels ihn geheiligt haben mufite. Und Alles diefes geschah, ohne idag auch nur eine einzige Seele ihm Stärfung gemährt hatte, ganglich entgegen Allem, mas mit bem Stempel ber Beglaubigung von bem gangen Bolfe verfeben mar!

Aehnlich rangen wohl ihrer Zeit Confucius, Buddha, Zoroafter. Ihre Glaubensalut verzehrte vieles heibnifche Wefen, bas fich ihnen von ihren Umgebungen mitgetheilt hatte, aber fie war doch eben nicht ftark genug, ihre Seelen vollständig von heidnischen Anschauungen zu reinigen. Dies aber mar bei Abraham der Fall. Er ging auf in völlige Singabe an Gott, es mar fur ihn tein anderes Gebot vorhanden, als die gottliche Stimme, die er in seinem Innern vernahm, und wenn diese Stimme fprach, fo autwortete er: "Sier bin ich, bein Rnecht horet!" und er that dann, was Gott ihm zu thun auferleate. Ein Borgang feines Lebens zeigt anschaulich, einerseits, wie groß die Rampfe waren, die er zu bestehen hatte, andererseits, in welcher Art auch der Reft heidnischen Befens in ihm von der glühenden Singabe an Gott vergehrt, wie er von der fein Berg erfüllenden Liebe an Gott davon er= löft ward. Das Befte und Liebste, mas er auf Erden befaß, feinen einzigen Cohn, an den fich all fein hoffen fur die Bufunft feines Geichlechte fchloß, meinte er Gott jum Opfer barbringen zu muffen. Und indem er fein Alles hinzugeben sich anschickte, ward ihm Alles neu geschenft und mit ihm eine hohere Erfenntnig bes gottlichen Befens.

Eine so erhabene Persönlichkeit, in so reinem Glanze sich abhebend von dem Dunkel ihrer Zeit, steht an der Spite des ifraelitischen Bolkes. Und je ausmerksamer wir sie anschauen, desto tiefergehendere Ergebnisse enthüllen sich und. "Mit Abraham, sagt Bunsen, "fängt die neue Geschichte au, die Geschichte sittlicher Persönlichkeiten und ihrer Wirkungen. Sein gewissenhafter Glaube au die sittliche Weltsordnung und das aus ihm entwickelte Gottesbewußtsein hat die Welt umgeschaffen." Abraham's große Seele hatte die Vorempfindung, daß durch ihn einst alle Völker der Erde würden gesegnet werden.

Die beiden andern Erzväter des jüdischen Volkes sind Ssaak und Sakob. Diese halten sich nicht mit Abraham auf gleicher Höhe, aber auch sie haben eine Glaubensanschauung gewonnen, die den Irrenden und Sinkenden unablässig zu neuer Auferstehung mahnt. Züge der Berirrungen sind eben so aufrichtig erzählt, wie die Vorgänge, die

ein Emporringen befunden.

Es folgt die Geschichte Joseph's, in der die Träume eine Rolle spielen. Aber den Kern der Geschichte bildet die unumstößliche Wahrheit: Die Vorschung weiß den bösen Willen und die verkehrten Pläne der Menschen zum Heil zu wenden. Durch Joseph kam das ganze Haus Jakob's, siedenzig Versonen stark, nach Aegypten, und hier wurde dem eingewanderten Hirtenstamme das fruchtbare Land Goseph zur Ansiedelung angewiesen (1900 v. Chr.).

Rach Berlauf von 400 Jahren maren die Ifraeliten zu einem großen Bolfe heraugemachfen. Bas einft Joseph den Meanptern gewesen, das war vergeffen. Die Ifraeliten murben als Frembe und Sirten verachtet, mehr noch, weil fie einem andern Glauben augethan Denn wenn auch das Bolf in feiner Mehrheit ausartete, ber Rern beffelben bing doch den Lehren der ihm im Lichte der Seiligfeit erscheinenden Erzväter an. Es entbrannte ber Nationalhaß amischen beiden Bolferichaften. Run begannen die Aegypter auch noch zu fürchten, die Fraeliten möchten sich, wenn es die Gelegenheit mit sich brächte, zu den Feinden schlagen. Da ward zu einem Mittel gegriffen. bas oft ichon bazu gedient hatte, die überschüffige Rraft bes eigenen Bolfes niederzuhalten: es murden den Sfraeliten schwere Frohndienfte auferlegt. Sie mußten Ziegel brennen, Stabte erbauen. Das geschah unter bem Pharao Ramfes II. In Felfengrabern findet man heut noch Bandbilder, auf denen Sfraeliten - Gefichtsbildung und Karbe laffen fie als folde erkennen - bargeftellt find, wie fie die ihnen auferlegten ichweren Arbeiten verrichten.

In die Zeit der graufamften Berfolgung fällt die Borbereitung jur Errettung bes Bolfes: Mofes wird geboren. Mofes ichlieft fich nach feiner Bedeutung an Abraham an, er mar ber große Fortfeter beffen, mas jener begonnen hatte. Diefelbe Bahrheit, Die in ber Beichichte Sofeph's aufchaulich zu Tage getreten mar, zeigte eben fo anschaulich seine Jugendgeschichte: ber Menschen verderbliche Plane weiß die Borfehung zum Beile zu lenken! - Der Tod im Ril war ihm zugedacht, aber gerade von da aus, wo fein Tod beschloffen mar, vom Königshofe, kam ihm Rettung, ja er wurde fogar am Königs= hofe erzogen. 3hm murben bie Schape agyptischer Beisheit erschloffen, und er konnte sie vergleichen mit dem, was er aus dem Munde der Melteften feines Bolkes über bas Leben ber Erzväter und namentlich über bas Abraham's vernahm. In dem Bilde Abraham's mar ihm ein Manftab gegeben, mit bem er meffen fonnte, mas ihm an Spruchen und Beifungen agpptischer Beisheit vorlag. Bieles, mas ihm bisher als Beisheit gegolten hatte, erwies fich, im Bergleich mit jenem Bilbe gemeffen, als Irrmahn; Anderes behielt Beftand. In diefem Bahlen und Sondern entstand in ihm eine neue Gottesanschauung. Als er fich - eine in neuerer Zeit aufgefundene und entzifferte Papprusrolle giebt davon Runde - einem Freunde, dem gelehrten Priefter Bui offenbarte, brach biefer in den Ausruf aus: "Du entsethest mich mehr benn Simmel und Erde und Unterwelt; bein Biffen ift ein Gebirg, bein Götterfustem amun." (Siehe barüber S. 29). Die Berfuchung war

> BAYERISCHE STAATS-BIBLIOTHEK MUENCHEN

ferd. Schmidt, Weltgefcichte.

für ihn ba, pon seinem Bolte fich ganglich abzuwenden. Die Bibel berichtet von ihm: "Mofe war ein fehr großer Mann in Aeguptenland, por den Knechten Pharao's und por allem Bolf." Sobere Chrenftellen am Ronigshofe ftanden ihm offen. Aber er blieb feinem Bolke treu und dem Gotte feiner Bater. Der Born über die fchmachvolle Behandlung, die die Glieder seines Bolfes zu erdulden hatten, riß ihn hin, daß er einen Aegypter erfchlug. Dies zwang ihn zur Flucht. Run folgte fein Sirtenleben, und in der Ginfamkeit reifte der ungeheure Plan in ihm, fein Bolf aus ber Anechtichaft und in bas Land ber Berheifung zu führen. Bie rang er, ehe er zu dem Entichluffe fam, das Bert zu beginnen! Aus dem Frieden des Sirtenlebens ging er in das Land, in dem er vom Tode bedroht mar, und gu einem Bolfe, bas, wie er wohl wußte, in ber Anechtschaft zum großeren Theile in Verderbniß gesunken mar. Aber es blieb ihm keine Bahl: der Gott Abraham's, Ifaat's und Safob's, der mahre Gott, mar pon ihm erfannt worden; im Gehorfam gegen fein Gebot und im Bertrauen zu feinem Beiftande fchritt er gur Ausführung bes Berfes. das eine awiefache Erlöfung des Bolfes in fich fchloß, eine pon aanptischer Rnechtschaft und eine von der Rnechtschaft des ungeläuterten Sinnes. Der Auszug gelang (1490 v. Chr.). Doch fiebe, ber Pharao Menephtha, Ramfes des Zweiten Cohn, dem feine Buftimmung gereuete, jagt ihm nach mit Bagen und Reitern. Dabei ging er gu Grunde, das Bolf Sfrael mar gerettet. Run beginnt der zweite Theil bes großen Bertes: die Erziehung des Bolfes. Ber fo jum Gefage bes Göttlichen mard, wie Mofes, burch den fpricht Gott, fein Bort ift Gottes Bort. Die Rinder Ifrael tamen jum Berge Sinai, ein Ort, der immerdar heilig der Menichheit bleiben wird. Schon die außere Ericheinung bes Berges regt bie Bewunderung an. "Die Felfenfuppe bes Sinai", fagt Ritter, "hat eine Sohe von 7000 Fuß. Bas hier ben ringsum ichweifenden Blick umgiebt, bas wird faum feinesgleichen auf Erden haben. Es ift die erhabenfte, großartigfte Relfenwildniß; viele Meilen breit und faft nach allen Seiten ftarren Die gerflüfteten und wildzadigen Granitberge empor, ohne daß bie Begetation mit einem Balbe, einem Felbe, einer flur, ober ber Sifberftreif eines Baches verfohnend fich bazwifden brangte. Es ift ein Bild voll Schroffheit und zugleich voll Soheit, ein Bild bes erfchutternden Ernftes voll. Rein Bluben und Belfen bezeichnet hier bes Sahres Rreislauf; es ift, als hatte die Zeit hier ftillstehen gelernt, als raate die Bergangenheit in die Gegenwart hinein mit der ungebrochenen Gewalt eines großen Beltereigniffes, heilig und unan-

taftbar." - Sier wurden bem Volke Ifrael und zugleich ber Menichheit die heiligen gehn Gebote, die Grundfaulen der fittlichen Beltordnung, gegeben. Und damit das Bolf nicht etwa in den Bilberdienst versinke, zu dem es, wie die Aufrichtung des goldenen Apis-Nachbildes am Sinai bemiesen, eine Neigung hatte, verbot Mofes, Jehovah in einem Bilde barzustellen. Aber welche erhabene Vorstellung von der Geiftigkeit Gottes gewann bas Bolf Sfrael burch ihn! Als bem Bolte auf fein Flehen Bergebung zu Theil geworden mar, und er begehrt hatte als Pfand, daß Gott noch langer unter ihm weile, ihn zu schauen, ward ihm die Antwort: "Mein Angesicht kann kein Lebender schauen, aber mein gottliches Wesen will ich dir offenbaren." Und Gottes Stimme rief: "Gott, Gott, machtig, barmbergig, anadia, lanamuthia und groß an Suld und Treue, bewahret die Liebe bis in das taufendfte Gefchlecht, vergiebt Bergeben, Berbrechen und Gunde, läßt aber nichts ungeftraft, heimfuchend ber Bater Miffethat an den Kindern und Kindeskindern bis in das britte und vierte Befchlecht." - Und nun gab er dem Bolfe ftatt eines mit den Sinnen mahrnehmbaren Bilbes die Gefetestafeln. Gie murden in der Bundeslade aufbewahrt, die, von Afazienholz angefertigt, innen und außen mit Gold beichlagen mar. Ein tragbares Belt mard für fie eingerichtet, die Stiftshutte. Die Stiftshutte ward fpater - ihrer Form nach - das Borbild für den falomonischen Tempel. Wie durch das Befet, bas feinen Ramen tragt, wirfte Mofes burch Stiftung bes Sabbathe, bes Tages ber Ruhe von irbifcher Arbeit, ber Erbauung und der Versenfung in das Ewige, für alle Zeiten fort.

Vierzig Jahre währte die Wanderung: da erst war das Volk gereist genug, Besit von Palästina zu nehmen. Moses starb (1450 v. Chr.)
auf dem Berge Nebo, nachdem er von dort das Land der Verheißung
geschauet hatte, das Land, das viele Jahrhunderte lang die einzige
Stätte für den Kultus des einigen überweltlichen Gottes sein sollte,
während in der ganzen übrigen Welt nur Gößen angebetet wurden.

### Bon den Richtern bis jum Berfall des Reiches.

Josua führte die Eroberung des Landes aus, nur ein Theil besselben iblieb den Kanaanitern. Was vor länger als einem halben Jahrtausend Abraham zuversichtlich geglaubt hatte, war nun in Erstüllung gegangen. Aber irdische Vortheile begründen noch nicht eines Boltes Glück, das hatte die Geschichte anderer Völker längst gelehrt,

bas hatte Mofes' große Geele flar ertannt. Rriegsruhm, Unhäufung pon Schäten murben mit Blut und mit Elend, fich und Andern bereitet, erkauft. In einigen Landern, namentlich in Phonicien, mar es ber Sandelsgeift, ber Schabe jufammen ichleppte. Aber mogu bienten bie Chate hier wie bort? Bur Pflege ber Sinnlichfeit. bas äußere Leben jener Bolfer fich gehoben hatte, um jo mehr mar ihr inneres Leben gefunten. In welchem Mage bas Glud in ben Sutten Sfraele Bohnung nehmen murbe, bas hing von dem Mage ber Annahme eines Abraham=, eines Mofes-Glaubens ab. Der große Führer, ber vierzig Sahre lang bas Bolf vorbereitet hatte auf ben Eintritt und die Rieberlaffung in Balafting, "ein Burger unter Burgern und zugleich ein Rriegsheld, Prophet und Gefetgeber," er mar babingegangen. Aber von ihm mar fur bas Bolf eine Erbschaft vorhanden, wie bis babin nie einem Bolfe eine abnliche ein Wohlthater hinterlaffen hatte. Dieses Erbtheil lagt fich in wenigen biblifchen Worten bahin zusammenfaffen: "Im Anfang schuf Gott Simmel und Erbe. - Sore Ifrael, ber Berr unfer Gott ift ein einiger Gott. - Benn bu bes Feindes Ochsen ober Gfel begegneft, dag er irrt, fo follft bu ihm benfelben wieder auffihren. - Es foll einerlei Gefet unter euch fein, bem Fremben wie dem Ginheimischen. - Ginen Propheten, wie mich, wird ber herr bein Gott bir erweden." - Fur bas Pflichtenleben lagen bie einfachen Beifungen ber Gefetestafeln por.

Die Bahn mar geebnet zu mirklichem Glud, zwei erhabene Beftalten, die ihre Lehren durch ihr eigenes Leben erlautert und be= mahrheitet hatten, wiesen auf fie hin. Auch eine burgerliche Gefetgebung mar bem Bolfe von Mofes gegeben worden; fie murgelte in ber göttlichen, mar ein Ausfluß berfelben. Jehopah felbit follte ber Ronig bes Landes fein. Darum galten alle burgerlichen Gefete zu= gleich als religiose Gesetze, und wiederum wurde Abgotterei zugleich als ein Verbrechen gegen den Beftand ber Landesverfaffung angesehen und beftraft. Jehovah, ber unsichtbare Konig Ifraels, mußte aber eine fichtbare Dienerschaft haben, die ben religiofen Dienst zu perrichten hatte. Dazu ermahlte Mofes ben Stamm Levi. Auch mar von ihm ber Kall vorausgesehen, baß - früher ober fvater - im Bolfe das Berlangen erwachen fonne, fich einen irbifchen Ronig gu erwählen. Dies ichloß nicht aus, daß Jehovah bennoch ber Konig bes Landes blieb, deffen Geboten, wie fie in der mofaischen Gefetgebung vorlagen, der irdische Konig fich zu beugen hatte. Fur jenen Fall beftimmte nun Mofes: Rein Auslander durfe Konig fein, er durfe fich feine ftarte Reiterei halten, fein Gold und Gilber fammeln, nicht

viele Frauen nehmen, habe täglich in dem Gesetze zu lesen, das ihm in Abschrift von den Priestern einzuhändigen sei. Ebenso waren Einrichtungen getrossen, daß die Macht der Priesterschaft nicht etwa zum Schaden des Volkes wachse. Sie dursten die heiligen Rollen, auf denen sämmtliche Gesetze verzeichnet standen, nicht, wie solches dei den Priesterschaften anderer Völker nach und nach üblich geworden war, als ausschließliches Eigenthum (das also nur ihnen zugänglich sei) ansehre vorzulesen. Außerdem erklärte Woses dem Volke alle sieben Jahre vorzulesen. Außerdem erklärte Woses der Priesterschaft nicht als ausschließlich und allein berusen, Verkünderin des göttlichen Villens zu sein; er sagte vielmehr ausdrücklich, daß Gott auch durch dem Mund Anderer sich ossender nerde. Damit war dem späteren Prophetenthum, aus dem sir die Priesterschaft nicht selten die bittersten Strafreden hervorgingen, der Weg erösset.

So hatte Woses nach allen Seiten hin weise gesorgt. Alle seine Gesehe, die geistlichen wie die bürgerlichen, waren darauf berechnet, die Jiraeliten in dem Glauben an den einigen Gott sestzuhalten und diesen Glauben zu stärken. Daher sorderte er strenge Absonderung von allen heidnischen Bölkern, daher leitete er die Iraeliten auf den Betried des Ackerbaues hin. Wer in das Austand ging, verlor seinen Ackerbesih ohne Entschädigung. Verkauf und Tausch des Ackers sollte nicht stattsinden, Geld auf Jinsen nicht verliehen werden. Alle diese Bestimmungen hielten den Handel nieder, dienten demnach ebenfalls dem Zwecke, die Iraeliten vor der Verührung mit heidnischen Völkern zu bewahren.

Die Zeit der Nichter währte gegen breihundert Jahre. Zwietrachf im Innern, Roth von außen machten sich oftmals geltend. Her und da erhob das Heidenthum, von dem sich immer noch Antlänge im Volke erhalten hatten, das Haupt; bisweilen schien es, als sei das ganze Volk im Abfall von Jehovah begriffen. Auch in seinem politischen Vestande wurde es von heidnischen Grenzvölkern oft schwer bedrängt. Dann slammte das in Einzelnen pulsürende Glaubensleben mächtig aus, begeisterte Helden erhoben sich, belebten den alten Jehovahglauben und retteten des Volkes Freiheit.

Unter Eli und seinen Söhnen war das Volk tief gesunken. Da tritt die priesterlichsernste Gestalt Sanuel's auf. Er entstammte das Volk zum Kampf gegen die Philister, stiftete die Prophetenschulen und gab nur ungern dem Volke nach, das einen König begehrte. Saul war der erste König über Israel (1100 v. Chr.). Das irdische Königthum erweckte und hob den irdischen Glanz des Volkes, naments

lich geschah bies unter ben beiben folgenden Konigen. Unter Samuel und Saul mar es zu einem Rampf zwischen ber geiftlichen und weltlichen Macht gekommen. David (1055 v. Chr.) vereinigte beide Machte in feiner Berfon und führte bas Reich zu hoher Bluthe; er war gleich groß als Selb, Dichter und Staatsmann. Mit ftarter Sand wirft er bes Landes Feinde nieder, erobert die Burg Bion, ermählt fich die Stadt Jerufalem zur Refidenzstadt und baut in berfelben einen prachtigen Konigepalaft. Gein Leben (von ber Junglingezeit an) ift reich an Bugen, die den hochsten Glaubensmuth befunden. Doch belaftet er fich auch mit schwerer Schuld. Wiederum groß erweist er fich barin, bag er fich von Rathan ftrafen und gur Buße beftimmen lagt. Benige Fürften feiner Beit murben in gleichem Berhältniß eben fo gehandelt haben! Zumeift wohl mare Tod der fühnen Manner Loos gewesen, die zu gleichem Bagnin, wie Nathan es ausführte, fich hatten hinreißen laffen. David's Bufe mar fein Schein; dies befundet beutlicher, als die geschichtlichen Mittheilungen es vermogen, fein Bufpfalm. Er ift ber Ausbrud mahrhaften Empfindens, tiefinnerfter Bewegung. Borte laffen fich mohl aufammenftellen, nicht aber läßt fich fünftlich herstellen ber Ausbruck einer berartigen Bewegung, wenn eine folche nicht vorhanden ift. Beuchelei und Gelbsttäuschung icheitern baran. Das gehört eben gur Große David's, daß er ein Berg hatte, welches vom gottlichen Beifte fich leicht bewegen ließ. Es zeigen bies auch feine übrigen Pfalmen. In welche rührende Klage bricht er aus bei ber Kunde vom Tode Saul's und Jonathan's! Wie herrlich find feine Naturschilderungen! Auch ba nichts Gemachtes, Erfunfteltes, sondern nur der Ausbrud tiefften Empfindens, jauchzender Luft über die Große des Schopfers in feinen Werten. Run flang und fang in ihm wieder, mas einft die junge Bruft bewegte, als er auf Bethlebems Gefilden die Beerden bes Baters weibete. Aber fein Blid hatte fich erweitert, er hatte bie Sohen und Tiefen des menschlichen Dafeins fennen gelernt. Jehovah's Stimme ifte, die er in bem Bewitter vernimmt; fie fpruht Reuerflammen, und die Bufte ergittert, die Cedern brechen, die Berge hupfen wie junge Buffel; ihr Sall ift Rraft und herrlichkeit; fie giebt Starte bem Bolf und fegnet bas Bolf mit Beil. In einem andern Pfalm ichildert er die Conne, wie fie in ihrer Pracht einhergehet. einem Belben, einem Brautigam vergleichbar:

> Der himmel verklindet die herrlichteit Gottes, Seiner hande Wert preift das Gemölfe, Der Tag erzählt dem Tage die Kunde, Die Nacht vertraut die Sage der Nacht.

Keine Sage ift's und teine Kunbe, Deren Schall man nicht vernähme, — Ourch die ganze Erbe geht ans ihr Hall, Am Ende der Welt tönt ihr Auf, Dort wo ihr Zelf die Sonne hat.

Und sie tritt wie ein Bräutigam aus der Kammer, Freut sich wie ein Seld zu saufen die Bahn, Am Ende des himmels ift ihr Ansang, Sie zieht ihren Kreis zum andern Ende, Und es dirgt sich nichts vor ihrer Glut.

"Mit ursprünglicher Gewalt, mit aufquellender Begeisterung, mit schöpferischer Fülle hatte David einen Ton angeschlagen, der Jahrshunderte fortklang."

David's Sohn Salomo, ber nach ihm König ward (1015 v. Chr.), ein Mann bes Friedens, mar von einem feltenen Biffensbrange befeelt, dabei aber in hohem Grade prachtliebend. Das mofaische Gebot, ein Ronig folle fich nicht viele Reiter halten, nicht Gold und Gilber sammeln, nicht viele Frauen nehmen, tam unter feiner Regierung in Bergeffenheit ober boch in gangliche Mikachtung. An feinem Sofe herrschten Glanz und Ueppigkeit. Das von feinem Bater erbaute Konigehaus genügte ihm nicht: er ordnete ben Bau eines großartigen Residenzichloffes an. Auch fur feine Lieblingsgemablin murbe ein herrlicher Palaft errichtet. Die Bahl feiner Sofleute mar fo groß, daß für die Tafel täglich außer bem Wild und Geflügel 30 Rinder und 100 Schafe eingeliefert werben mußten. Das jog die Uebertretung eines andern mofaischen Gebotes nach fich. Da die Abgaben jur Erhaltung des Sofftaates dem Bolke mit der Zeit fast unerschwing= lich murben, mußte auf neue Erwerbsquellen Bedacht genommen werben. Salomo eröffnete bem Bolte - und bas mar eben gegen bas mofaische Gebot - ben auswärtigen Sanbel, in Folge beffen es mit heidnischen Bolferschaften vielfach in Berfehr trat. Gein Biffens= brang trieb ben König auch auf die Erforschung ber Natur. Er ift, indem er über die "Baume, von der Ceder auf dem Libanon an bis auf ben Mop, ber an ber Band machft," fcrieb, ale ber erfte naturmiffenschaftliche Schriftsteller ber Belt zu betrachten. Riemand (auch nicht die weise Ronigin Caba aus Arabien, die an feinen Sof fam. um fich bon bem, mas fie uber ihn vernommen, ju überzeugen) über= traf ihn in Erfindung und Lösung finniger Rathselfragen. Bon seiner reichen Lebenserfahrung und tiefen Menschenkenntnif zeugen über breitaufend von ihm niedergeschriebene Denkspruche. Bu ben Ausgaben für die Palastbauten, für den Hofstaat und für die Kriegsleute (die Salomo sich mehr zum Staat als in der Absicht hielt, sie im Velde zu beschäftigen) kamen nun auch noch die sür den Tempelbau erforderlichen gewaltigen Summen. In der Geschichte der Phonicier (S. 67) ist schon erwähnt worden, daß Salomo die Cedern und Steine dum Tempelbau von dem Libanon entnahm, wofür er dem Könige von Thrus Sendungen von Weizen, Del und Wein zugehen ließ. Der Bau und die Ausschmückung des Tempels ward phönicischen Baumeistern und Künstlern übertragen. In sieben Jahren war das herrliche Gebäude, das unter dem Kamen der salomonische Tempel langa Zeit die Bewunderung der Welt auf sich zog, vollendet.

Anfangs hatte der prächtige Hofhalt Salomo's des Bolkes Eitelkeit geschmeichelt. Als aber die Steuerlasten immer drückender wurden, und man, um die Abgaben herauszupressen, das Volk mit schweren Frohndiensten belegte, und als es gar aller Welt erkenndar ward, wie des Königs Weisheit in den Thorheiten des Harems endete, indem er in dem Maße unter die Gewalt sppiger Frauen gerieth, daß er sich von ihnen sogar zur Darbringung heidnischer Opfer versleiten ließ, da ergriss Unmuth das ganze Volk, und es bereitete sich das Unheil vor, das unter Salomon's Sohne Rehabeam zum Aus-

bruch gelangte: die Theilung des Reichs (975 v. Chr.).

218 nun Rehabeam in tyrannifder Laune, anftatt ben nur zu begrundeten Rlagen bes Bolfes gerecht zu werden, baffelbe bedrohte, es mit Scorpionen peitschen zu wollen, da traten von ben zwölf Stämmen gehn unter Jerobeam gufammen und bilbeten - bem Reiche Juda gegenüber - bas Reich Ifrael. Zwifden ben beiben Staaten fam es nun oftmals zu blutigen Kampfen. Die von Mofes vorgezeichnete Bahn mar verlaffen worden: mas fonnte da Underes folgen, als Berfall, als San und Befehdung von Brudern untereinander? Sirgels Sauptstadt mard fpater Camaria, fur bas nur aus zwei Stämmen beftehende Juda blieb Berufalem als Sauptftadt beftehen. Das Reich Sfrael ward 722 v. Chr. von dem affprischen Ronige Salmanaffar, bas Reich Juda 588 v. Chr. von Rebucadnezar, bem Könige pon Babylon gerftort. Berusalem fant in Trummer, mit ihm ber Tempel, nachdem er 400 Sahre geftanden hatte. Un Stelle ber weggeführten Ifraeliten fandte Calmanaffar Bewohner feines Reiches gur Unfiedlung nach Balaftina. Durch Berfchmelgung Diefer heibniichen Ginwohner mit gurndgebliebenen Sfracliten entstand bas Mifch= volt der Camariter, bas den Juden jo fehr verhaßt mar. Im Jahre 535 v. Chr. geftattete Cyrus den in der affgrifd-babylonifden Gesangenschaft besindlichen Fraeliten die Rücksehr in ihr Vaterland. Bon dieser Erlaubniß machten aber nur Leviten und Leute aus den Stämmen Juda und Benjamin Gebrauch. Seit dieser Zeit kam für die Fraeliten der Name Juden auf. Sie lebten von nun an in Abhängigkeit von fremden Völkern. Ueber ihre Unterwerfung unter die Römer wird später Käheres zu berichten sein.

#### Das Brophetenthum.

In der schweren Zeit, die auf die Theilung des Reiches folgte, mahnte und strafte im Prophetenthum das Gemiffen Ifraels die Schwankenden und Abgefallenen. Wie einft ein Rathan, frei von Menschenfurcht, vor den mächtigen König David trat und ihm Worte bes Berichts in die Seele bonnerte, eben fo furchtlos, nur bem gottlichen Geifte, ber fie ergriffen hatte, gehorchend, erhoben die Propheten ihre Stimme gegen Irrthumer und Gunden ihrer Beit, gegen ben Abfall vom Glauben der Bater, wie gegen weltliche Tyrannei. Strafworte trafen, je nachdem ber Unlag es mit fich brachte, Ronige, Briefter, Bolf. "Die Propheten," fagt Schwarz, "find die Sprecher, die Dolmeticher Gottes, die Trager und Suter der alten Bundes-Religion, fie fteben namentlich in Ungludezeiten bem Bolfe zur Seite. Sie find bald Buß= und Strafprediger, bald politifche Bolfsprediger, bald Reformatoren, welche den Ceremonien= und Opferdienst als unwefentlich gegen die Reinheit des herzens und des Wandels bin= ftellen, bald endlich Dichter, erfüllt von hohen Idealen. Sie erinnern an die Manner unter une, die gur Zeit ber beutschen Schmach une aufgerichtet und gur Erhebung begeistert haben, an Fichte's Reden, an Schleiermacher, an Arndt's Bebichte. Sie haben feine amtliche Macht und außere Beglaubigung, nur die Macht des Geiftes. fühlen fich von einer hohern Rothwendigkeit, vom Beifte Gottes getrieben, aber diefe hobere Nothigung ift fein efftatifcher Buftand. find nicht Vifionare und Phanfaften, fie überschauen mit flarem, verftandigem Blid bie Lage ber Zeit." Sie ichauen aber auch hellen Blides in eine beffere Bufunft. Sefaias verfundet ben Deffias, ber aus bem Gefchlechte David's fommen wird, ein Beld, ein Friedensfürst, reich an Rath, ein Sort bes Gefetes, ber die Dulber aufrichten und die Gewalthaber mit dem Stab feines Mundes niederschlagen wird. 218 er fein Bolf untergeben fieht, als er feinen Schmerz in Rlageliebern ausgeströmt hat, ba erhebt Jeremias sich zu neuen hoffnungen, die

auf die ganze Menschheit gerichtet sind, da schauet er, wie Moses einst von dem Berge Nebo die gesegneten Gesilde des heiligen Landes schauete, einen neuen Bund, der alle Völker umschließen, der die ganze Menschheit in eine Brudersamilie umwandeln wird, denn also redet Gottes Geist aus seinem Munde:

Ich gebe mein Gefetz in ihr Inneres, ich schreibe es in ihr Herz, nicht auf fleinerne Tafeln;

Ich werbe ihr Gott fein, und sie werben mein Bolt fein; Dann werden sie nicht einer ben anbern, Bruber ben Bruber besehren und sprechen: Erkennet ben herrn, —

Sonbern fie alle werben mich ertennen vom Rleinften bis jum Größten, Da ich ihre Schulb verzeihen und ihrer Gunben nicht ferner gebenten werbe.

"Nennet ihr," sagt Umbreit, "die Propheten nicht im gewöhnlichen Sinne des Wortes Dichter, sondern verstehet ihr unter Dichtern lebensdige Schöpfer begeisterter Werke der Schönheit, dann sind gewiß die Propheten die größten Dichter des Glaubens, und dieserscheiligen Begeisterung diente Himmel und Erde; die Sterne neigen sich zur Ehre Gottes ihrem Wink, und Wald und Flur, das brausende Weer und das leuchtende Gold der Tiese leihen ihrer Rede Pracht."

# Die Griechen.

#### Land und Bolf.

Wir betreten einen Boben, bessen Bevölkerung ebenfalls eine für bie Entwicklung bes ganzen Menschengeschlechts hochwichtige Aufgabe zu lösen hatte, eine Aufgabe, die sich und im Verfolg ber Geschichte Griechenlands enthüllen wird. Beginnen wir damit, Land und Volk

in ihrer äußeren Gestaltung kennen zu lernen.

Griechenland, ben fleineren Theil der großen Salbinfel umfaffend, die im Often vom ichwarzen, im Beften vom abriatischen Meere begrenzt wird, hat seine Sauptgestaltung burch eine Erdrevolution Dit bem Flutburchbruch bes schwarzen Deeres, bas ohne Zweifel in altefter Zeit geschloffen mar, zerriffen Land und Rufte und es bildeten fich die Infeln best acgeischen Meeres. Die fruchtbare griechische Landschaft Theffalien mar einst ein Binnenfee. Er brach fich einen Ausgang nach bem Meere, und damit legte ber Boben fich troden. Griechenland batte einen Alachenraum von 1300 Quadratmeilen, war bemnach etwa fo groß als bas heutige Ronigreich Bapern. Der burch bie vielen Meereseinschnitte gebilbete Ruftenfaum betragt nicht weniger als 720 Meilen, anderthalb hundert Meilen mehr als Stalien, vierhundert und funfzig Meilen mehr als Frankreich an Rufte hat. "Es giebt fein anderes Land ber Erbe, bas fich fo munderbar mit dem Meere vermählt, keines, das die Schönheit aller Gegenden Europas in foldem Grade verbunden aufzeigt. Der Banberer, ber aus Theffaliens meiten, fruchtbaren, roffe-nahrenden Gbenen ben Beneiofluß entlang in bas Tempethal eintritt, glaubt fich aus Danemarks forngesegneten Gefilden ploglich wie durch Bauberschlag versett in bie fanften und boch prachtvollen Umgebungen einer üppigen italischen Ratur, mabrend ihn, faum eine halbe Stunde meiter hinein in bas Thal die grongrtige Relienpracht einer beutschen Schweizerlandschaft umgiebt. Der Anblid bes Landes ift zuerft viel rauber, als man gu erwarten pflegt. Bon ber Sohe überfeben, gleicht es einem Meere von verfteinerten Bellen, gang durchaftet von rauhen Felsgebirgen, die freilich einst mehr als jest bewaldet waren. Sier hauften in altester Zeit ber Lome, ber Eber und ber grimmige Bergftier, bier ftarrt die doriiche Sarte und Bilbheit. Aber bas Auge, bas ju biefen Bipfeln und Soben binaufftieg, wedte und nahrte augleich ben Sinn bes Erhabenen in der Bruft ber Sellenen. Der reine Schwung ber Berglinien, die unendlich manniafaltige, aber doch immer reizvoll modellirte Form ber Felsgebirge, in ber fich Schroffes und Gerunbetes zu ichoner Ginheit verbinden, wedten und bilbeten ben plafti= ichen Blid, wie fie auch noch heut das Entzuden des Runftlers find. Und diefes Reich ber iconen Linien und Formen fah ber Grieche belebt und verklart von den zauberhaften Farbenreigen feiner reinen Luft, eingefant von der blauen Pracht seines himmels, deffen unvergleichlicher Glanz bem aufschauenden Blid ins Berg hinein lachte, er fah es umfloffen von dem Spiegel biefes Simmels, einem Meere, beffen tiefe, lichtdurchdrungene Blaue im reizvollen Wechfel der Farben die Ruften von Sellas umfpulte. Den Gegenfat zu der rauben und erhabenen Bilbheit der griechischen Gebirgenatur bildet die Beichheit und Lieblichkeit der Thaler, die jedoch weit entfernt ift von jener orientalischen Ueppigkeit, welche ben Ginn berauscht und in ichwelgerische Träume versenkt. Klar wie der himmel, schwungvoll und boch icharf im Umrig mar auch die Bflanzenwelt. Gelbft ber Delbaum. so abulich unferer nordischen Beibe, ift nicht elegisch sentimental wie Diefe, denn die lederartige Starte feiner Blatter perhindert die gitternde Beweglichkeit im Binde und bas traurige Ueberhangen ber außeren Die Pflanzenwelt ift im Allgemeinen von mäßiger Große. Bo fich in berfelben üppige Fulle in Buche und Stamm, in Krone und Baumichlag zeigt, da wird diefe Fulle doch wieder, wie bei ber Platane und dem Ahorn, gur gemeffenen Beftimmtheit hingelenkt burch die ftrenge, dem Krnftallartigen verwandte Zeichnung ber Blätter. Das Grun ber Baume, nicht eintonig, fondern in ungahligen Schattis rungen fpielend, meift von warmer, zuweilen von glanzender, fcmarg= licher und graugruner Farbe, erfett burch feine Dauer ben Schmud ber ichnell verfengten Wiesenfluren, Erit wenn man bie reizende innafrauliche Schlantheit bes Lorbeerbaumes fieht, verfteht man pollia ben Mythus von der Daphne, die in einen folden Baum fich vermandelte, wie man bei dem Anblid ber hoch zur Krone aufsteigenden Dolbenftengel die Form ber griechischen Tempelfaule versteht, welche hellenischer Kunftsinn ber Natur nachschuf. In dieser Begetation ber Thaler lebt und webt eine eben fo reiche als annuthige Thierwelt. Bahlloje Cicaden jummen im Grafe, Taufende von Nachtigallen ichlagen in Myrthengebüschen, unter den Oliven, im Platanenwalde, im Dunkel der Orangen und Limonen. Das Steinhuhn lockt, zierliche Laerten werden von Schlangen versolgt, mächtige Geier schreiten gravitätisch einher, Pelikan und Storch lauern am See auf Beute, und hoch in Lüsten, stolze Kreise ziehend, wiegt sich der Abler, der blistragende Bogel des Zeus. Der Thiere schönstes, das Pferd, war zugleich in seiner edelsten Race, der schlanken orientalischen, in Griechenland vorhanden. Und hinein in all' diese Schönheit schuf dieselbe Natur das herrliche Gebild des griechischen Wenschen."

Der Rörper ber Griechen mar von hohem Buchse, gewölbter Bruft, fraftigen Gliedmaßen und edle Formen zeigend in allen Bemegungen. Das Auge unter feingezogenen Brauen, mar ftrahlend, die Stirn mehr breit als hoch, ber Mund icon, die Rafe fein; das Saupt trug ben Schmud bes lodigen Saares, ber Bart mar icon gefraufelt. Reigbar und zu heftigen Leidenschaften geneigt, gewann bennoch bei ben Griechen leicht bas. feine Gefühl für alles Erhabene, Gble und Schone und die Rlarheit ihres Verstandes die Dberhand. Gie hatten einen empfänglichen Sinn für bie Benuffe bes Lebens, unmäniger Benuß aber mar ihnen zuwider. Ruhigen Beiftes, arbeiteten fie fortgefest baran, bas innerlich erschauete Schone und Gute auch außerlich im Privat= und Staatsleben jur Ericheinung ju bringen. Indem fie in diefer Beife banach ftrebten, fich ein ichones und erquictliches Lebensbafein zu bereiten, mußten fie aber auch eben fo heiteren Blides in den Tod zu gehen, wenn bas Baterland ein folches Opfer "Niemals," fagt Segel in Bezug auf Griechenland, "ift erheischte. fo viel Geschichte wieder auf fo engem Raum zusammengebrangt gemefen, niemals in regem Betteifer ber Rrafte fo viel Energie entfaltet morben."

#### Die Griechen und ihre Götter.

In das geschilderte Land wanderte von Osten her ein Zweig des arischen Urstammes ein, die Pelasger, d. h. "aus der Ferne Gekommene." Es folgten im Laufe der Zeit noch andere Stämme aus der asiatischen Urheimath, die Dorer, die Jonier, die Aeoler und Achäer. Der Streit um die Wohnsitze führte nicht selten zu blutigen Kämpfen. In der Gesammtheit wurden die Einwanderer Griechen, später auch hellenen genannt.

<sup>\*)</sup> Ab. Stahr und Bifcher.

Die Griechen hatten aus ihrer arischen Vorheimath gewisse religiöse Vorstellungen mitgebracht. Unter dem Himmel Griechenlands veredelten sich dieselben sortgeseht in ihren Formen, und es vergeistigte und läuterte sich ihr Inhalt. "Die Welt," sagt Alexander von Humboldt, "die sich dem Menschen durch die Sinne offenbart, schmitzt, ihm selhst fast undewußt, zusammen mit der Welt, welche er, inmeren Anklängen solgend, als ein großes Wunderland in seinem Busen ausbaut." So entstand die griechische Götterlehre, ein Wunder und Kunstwerf einzig in seiner Art, eine Dichtung des menschlichen Geistes, welche die treibende Kraft der Kulturentwicklung auf eine lange Zeit wurde, eine Dichtung voll zauberischer Bilder und Klänge, die gleich Orpheus Gesang und Eitherklang Todtes lebendig machte, Thierisches in Menschliches verwandelte, und die heut noch die Bewunderung aller Venkenden erregt.

Bis dahin waren, wie der Leser sich erinnert, bei allen übrigen heidnischen Völkern in den Versuchen, ihren religiösen Vorstellungen Ausdruck zu geben, entweder Thiere als Symbole geahnter übersinnslicher Kräfte zur Geltung gelangt, (was nebenher es mit sich sührte, daß die erwählten Symbole selbst vielsach göttlich verehrt wurden) oder eine regellose Phantasie hatte sich ungeheuerliche Gestalten, Mensichen mit vielen Köpsen, Armen u. s. w. oder Zusammensehungen von Menschen und Thierleibern, gebildet, denen Verehrung gezollt wurde.

Anders bei den Griechen. Sie erhoben den Menschen selbst, der Schöpfung Krone, zum Maß, zum Gefäß des Göttlichen, den Menschen in feiner äußern Gestaltung, die sie ja auch in seltener Vollendung vielsach vor sich sahen. Die Götter und Göttinnen erschienen ansangs nur in Bildern der Phantasie, später in Bildern aus Menschenhand in vollendet schöner Form, wogegen Thiergestalten nur noch benutzt wurden, um den sie an Größe weit überragenden menschlich gesormten Götterbildern erklarend zur Seite zu stehen — wie z. B. der Abler dem Zeus.

Die Glaubenswelt, welche die Griechen bei ihrer Einwanderung mitbrachten, hatte einen dunkeln Hintergrund. Im Anfange — so lautete ihr Schöpfungs-Mythos — war die Natur eine verworrene Masse, ein Chaos, Finsterniß herrschte, grauenhast war der Kanupf der Elemente. Da taucht Gäa (Erde) auß dem Dunkel auf, von ihr scheidet sich Tartaros (Unterwelt), endlich noch steigt der Alles verbindende Eros (Liebe) empor. Die Erde gebiert den Uranos (gestirnten Himmel), Beibe erzeugen die Titanen, die Cyklopen und die hunderthändigen Riesen, unter Ersteren den übergewaltigen Kronos

(Zeit). Um sich in der Herrschaft zu behaupten, stürzt Uranos seine Kinder in den sinsteren Tartaros hinad. Kronos empfängt von Gåa eine diamantene Sense, erhebt den Kamps gegen Uranos und verwundet ihn. Blutstropsen sallen zur Erde, und est steigen aus ihnen empor die Giganten, drachensüßige Riesen, und als Kächerinnen frevelhafter Thaten die schredlichen Erinnyen, weibliche Wesen, Schlangen als Haupthaar tragend, gegürtet mit Rattern. Kronos, der als Sieger aus dem Kampse hervorgeht, verschlingt seine eigenen Kinder bis auf Zeus, den seine Mutter Mea verbirgt. Als ader Zeus Krast gewonnen, erhebt er den Kamps gegen Kronos; er bemächtigt sich der Herrschaft, und Kronos entslieht zum sernen Oceanos.

Co das Bild des Uranfange der Belt und ber Schöpfungstage,

wie es in den einwandernden Griechen lebte.

Schoner geftaltete fich bie griechische Gotterwelt in ber neuen Beimath des Bolfes. Der in die Bolfen ragende vielgipflige Dinmpos wird der Sit ihrer Gottheiten. Dort herrscht in erhabener Majestät Beus. Aber erft nachdem der von dem finfteren Tartaros und ber Erde erzeugte Enphon, ber hundert Drachentopfe mit feuersprubenden Augen hatte, und die mit jenem verbundeten Giganten, die frevelnden Sinnes den Simmel hatten fturmen wollen, befiegt worden waren, erfreute fich Beus ber unbestrittenen Berrichaft über Gotter und Menschen. Er ift der Allwaltende: er wacht über Tage und Sahreszeiten, er fammelt die Bolten, fvendet den Regen; er fcbleubert aber auch feurige Blige hernieder und erschüttert die Erde burch rollende Donner, bald gnabig fein Boblgefallen an ber Sterblichen Thun bekundend, bald fie schreckend bei Uebelthat. bes Eigenthums, Retter aus aller Roth und besonders gnadig gefinnt benen, die das Gaftrecht üben, ift er zugleich auch der ftrenge Racher bes Meineibs. Die Gemahlin bes himmelsgottes Zeus, des "herrschers im Aether", ift die "lilienarmige" Bera. Sie befruchtet die Erde und hutet die Ehen. Ihr rubet jur Seite der Pfau, die leichtbeschwingte Bris (Regenbogen) ift ihre holde Dienerin. An Beider, der Menschen Thun forderndem Balten nehmen noch andere Gottheiten Theil.

> "Denn bie Unsterblichen lieben ber Menschen Weitverbreitete gute Geschlechter, Und sie friften bas flüchtige Leben Gerne bem Setrblichen, wollen ihm gerne Jeres eignen ewigen himmels Ditgeniesiendes fröhliches Anschaun Eine Weile gönnen und lassen."

Bunächst ist hiernach zu nennen ein Zwillingspaar herrlicher Kinder bes Gottes, das er mit Leto erzeugte, Apollo und Artemis (Diana), beibe gedacht in gereifter männlicher und weiblicher Zugendlichkeit. Bogen und Pfeile, die sie tragen, gelten bei ihnen als Symbole ihrer raschen, stürmischen Thätigkeit. Upollo ist der Bolfstödter, Artemis jagt den Hirfch. Beide, "umblüht von ewiger Zugend" wachen über das Zugendgedeihen der Zünglinge und Jungfrauen, sind daher auch zugleich Beschüher der Zagd und des Tanzes. Es war ein Sprichwort, zu sagen: "Wann tanzt Artemis nicht?" Wie Apollo der strahlende Somnengott, so ist Artemis die Göttin des nächtlichen Himmels und des Lichtes. Zärtlich hängen sie ihrer Mutter Leto, zärtlich hängen sie auch einander au.

"Es liebt Diana ihren holben Bruber Bor allem, was ihr Erb' und himmel bieten."

Aber schrecklich sind sie im Zorn, als eine Sterbliche, Niobe, sich so weit vergessen hatte, ihre Mutter Leto durch unehrerbietige Worte zu kränken, und es sinken, durchbohrt von ihren stets tressenden Pseilen, alle Kinder der Frevlerin, bis diese selbst vor Entsehen zu Stein erstarrt.

Eines ift zum richtigen Berftandniß bes griechischen Befens namentlich ins Auge zu faffen. Richt eine vom Bolte getrenute, in fich abgeschloffene Priefterschaft begrenzte für alle Beit die Thatigfeit ber Götter, wie es in Aegypten gefcah, wo bas religiofe Leben gulett in Erstarrung gerieth und bamit aufhörte, eine belebende Rraft für bas Bolf zu fein. Das dichtende Bolfsgemuth, in Freiheit maltend, verklarte fortgefest ben Gotterhimmel, und mas aus bem Bolkage= muth aufstieg, gewann in beiligen Sebern dem Inhalte nach Bertiefung, ber Form nach fünftlerische Gestaltung. Als Dichter und Geber - Beibes galt als Gines in jener Beit, in ber bas Göttliche als ber ber Poefie murbigfte Gegenftand angeseben mard - find vor allem ju nennen Befiod und homer, und in bem eben angedeuteten Ginne ifte gemeint, wenn gefagt wird: Sie gaben ben Briechen ihre Got= ter! - Sieraus erklart fich auch ber Umftand, bag fich ber Inhalt ber Göttergeftalten burch die Beit veranderte, daß einzelne Thatigfeiten fich erweiterten, bisweilen fich vergeiftigten.

So gewann auch die geistige Seite Apollo's nach und nach größere Bedeutung. Anfangs galt er vorherrschend als der aus der Dunkelbeit heraufgestiegene Sonnengott — seine Mutter Leto bedeutet Finfterniß, — dessen Lichtpfeile die Ungeheuer der Nacht niederstrecken.

Weiterhin gestaltete er sich zum Gott, der nicht irdisches Licht allein, der auch geistiges Licht ausspendet. So wird er der Gott der Bezgeisterung, der Dichtkunst, der Musik, und als Symbol dieser Seite seines Wesens ruhet die helltonende Cithera in seinem Arm.

Der Himmel in seiner atherischen Reine machte den Eindruck der Jungfräulichkeit. Dies führte auf die Borstellung der des Göttervaters ruhige Weisheit zurückftrahlenden keuschen Göttin Pallas Athene. Klar wie der Aether ist auch ihr geistiges Wesen, daher ist sie Spenderin weisen Rathes für die Werke des Friedens wie für die des Krieges. Aber ihr jugendlichkräftiges Wesen regt auch zugleich zu frischer That an. Wie sie die ermattete Pflanzenwelt durch den himmslischen Thau, den sie spendet, erfrischt, so belebt sie gebeugte Herzen durch Trostgedanken. Zumeist erscheint sie in strahlendem Wassenschunke. In der bilblichen Darstellung wird ihr als Symbol ernsten Siunens die Eule, als Symbol der Wachsankeit und der Kampsbereitschaft der Hahn aegeben.

Kinder des Götterkönigs waren auch Ares und Aphrodite. In ihnen gelangten zur Verkörperung des Krieges Grausen und der Liebe beselsigendes Glück. Aphrodite war aus der Aftarte der Phönicier hervorgegangen. Tief — nur sinnlichen Genuß bedeutend — stand Aftarte, ungleich höher und reiner dagegen die Liebesgöttin der Griechen, Aphrodite. Huldgöttinnen waren ihr stets zur Seite, Blumen entsproßten dem Psade, den ihr Fuß berührte. Geheiligt war ihr die Myrthe, mit der auch die Gräber geliebter hingeschiedener geschmückt wurden.

Erst in ihrer jetigen Heimath hatten die Griechen die Macht und herrlichkeit des Meeres kennen gelernt. Aus den empfangenen Eindrücken gestaltete sich das Bild des Meeresbeherrschers Poseidon. Er hält die Lande empor, die frei sein sollen von der Wasserslicht, doch fürmt er auch gegen die selsigen Küsten, daß sie in ihren Grundssesten, die Wälder am Meeresuser brechen. Dann stehet er, von schisserstänzten Tritonen, die machtvoll auf Muschelhörnern blasen, umgeben, auf einem Muschelwagen und lenkt mit starker Handen, doch einen Dreizack schwingend, die sich bäumenden Wellensossen einem Anblick der Pracht und des Grausens zugleich. Die Gemahlin Poseidon's, des "Erderschütterers" ist Amphitrite, deren Diesnerimnen sind die Nereiden.

Wie das himmlische Licht in Apollo, hat das irdische Feuer seine Bersonification in Hephastos. Miggestaltet geboren, ward er vom himmel hinadgeschleudert, ein Bulkan ist des seit dem Fall hinkenden ferd Lamidt, weltseskielte.

Werkstätte, Cyklopen sind seine Gesellen. Für Zeus schmiedet er Blite, für Ares, Athene und andere Gottheiten und auch für Helben sertigt er köstliche Rüstungen und Wassen. Er, der nach seiner Gestalt un-holdeste der Götter, ist der Gemahl Aphrodite's, der Göttin der Schönheit.

Der Anblick ber im Frühlinge erwachenden Natur erquickt bas Gemuth, verscheucht die Sorgen, macht frei ben Blid. In erhöhterem Grade noch bringt eine folche Birfung ber Genuß des Beines berpor. Dionnfios ift der Gott des Beinbaues, des Naturfegens, ber Bu feinem Gefolge gehören die ftumpfnafigen, Naturverklärung. bodefüßigen Satnrn, beren altefter Gilen beißt. Diese albernen. lufternen, halb menichlichen und halb thierischen Befen haben ihren gewöhnlichen Aufenthalt in waldigen Gebirgen. Sermes ift der windichnelle Bote ber Götter, ber Guter ber Grenzen, ber Beichüber menich= tichen Berfehre, ber Geleiter ber geichiebenen Seelen in bas Schattenreich. Sabes (ber Unfichtbare) thront in biefem Schattenreiche als Serricher. Seine Gemahlin ift Perfephone (bie Bermefende). Sie ift die Tochter der Demeter, der Mutter Erde. Demeter ift jugleich Göttin des Aderbaues und der aus ihm fich ergebenden Gefittung, auch Schützerin ber Ghe. Das Beerdfener bilbete ben Mittelpunkt bes Saufes und der Sauslichkeit. Seftia mar die Schutzerin bes Beerdes, zugleich auch aller festen Unfiedlungen der Menfchen; fie galt als Berionification reiner Beiblichfeit.

Bu den niederen Gottheiten gehören die neun Mufen. Bei feiner Bermahlung forderte Beus die übrigen Götter auf, etwas von ihm au munichen. Gie baten, ihnen Gotter au ichaffen, die die Bunder= gabe befähen, alles Schone und Gerrliche murbig zu preifen. Sie verherrlichen die Refte ber Gotter, begei= ichuf er die Musen. ftern Sterbliche zu Dichtfunft und Gefang. Es find Rlio (die Berfundende), Enterpe (bie Erfreuende), Thalia (bie Blubende), Melpomene (bie Singende), Terpfichore (die Tangfrohe), Erato (die Liebliche), Bolybumnia (Die Symnenreiche), Urania (Die Simmlifche) und Calliope (bie Schönstimmige). Ferner find noch zu nennen die drei Moiren (Bargen) oder Schicksalbaöttinnen. Bon ihnen fpinnt Klotho ben Schicffalefaden, Atropos burchichneidet ihn, Lachefis beftimmt bas Lood ber Menichen. Außerdem waren Meere, Fluffe, Quellen, Berge und Thaler belebt von Befen gottlicher Art: dem freundlichen Meergreife Nereus mit feinen Tochtern, den Nereiden, dem weiffagenden, verichlagenen Meergreife Proteus, den tudifchen Girenen, den gefchaftigen und nedischen Tritonen, ben Najaden, Drugden und Oceaden.

Auf dem Olympos, später auch auf dem Helikon und dem Barnaß sprangen Quellen, gehütet von den Musen, aus dem Boden. Der Trank aus diesen Quellen begeisterte die Sänger, die Götter in Liedern zu preisen und den Geschlechtern der Sterblichen die Thaten der Himmlischen zu verkünden.

#### Die Beroen.

Aber auch die Thaten großer Männer der Vergangenheit wurden gepriesen, von Sängern und vom Bolke, und auch um ihr Leben schlangen sich, wie blühende Geranke um die trästigen Stämme hocheragender Bäume, sie verherrlichende Sagen empor. Bewunderung und Dankbarkeit schmückte ihr Leben aus, und der Umstand, daß sie, die Wohlthäter der nachfolgenden Geschlechter, wie ihr an Kämpsen und Mühen reiches Leben bewieß, einer höheren DaseinseSphäre ansgehört hatten, sührte auf den Glauben, sie seinen Holberdbert, derart, daß sie hervorgegangen seien aus einer ehelichen Verbindung von Vöttern und Menschen. Die Glaubenswelt, der jene Blüthen entsprossen, ist untergegangen, aber die Blüthen selbst haben die Heut noch nicht ihren Duft verloren: heut noch erquicht ums die Wahrenehmung, daß in der Umrahmung des uns fremd geworden Wunderbaren Vorgänge des Seelens und Gemüthslebens in überraschend wahrhafter Beise geschildert und dargestellt worden sind.

#### Phaëton.

Clymene gebar einen Sohn, Khaëton genannt; sein Bater war der Sonnengott Apollo. Ohne Ahnung seines göttlichen Ursprungs wuchs er heran, Elymene aber erfreute sich seines hochstrebenden Sinnes, und als er zu einem herrlichen Jünglinge herangeblüht war, entdeckte sie ihm, daß der Sonnengott sein Erzeuger sei. Zu diesem ging er nun, ihn bittend, zum Zeichen, daß er sein Bater sei, ihm einen Wunsch zu gewähren. Apollo gelobte ihm dies, und nun sprach leuchtenden Auges Khaeton: "So übergieb mir für den folgenden Tag die Leitung deines Sonnenwagens und der sußgessügelten himmels-rosse!" Apollo erschrak über diese Worte und ward betrübt, daß er dem Sohne gelobt hatte, ihm zu willsahren. "Behe, sprach er, daß

bu, ein Sterblicher, auszuführen begehrst, was nicht ein andere der Götter zu unternehmen wagt! Nicht einmal Zeus trägt Verlangen danach, den seurigen Himmelswagen zu besteigen und die sußgessügelten Rosse zu lenken!" Hierauf schilderte er dem Sohne die Gesahren, die auf dem weiten Wege durch den Himmelsraum vorhanden seien. Dies aber schreckte Senen nicht zurück, es regte vielmehr sein Verlangen, das Wagestück auszusühren, nur noch lebhaster au; Apollo aber war durch sein Gelöbniß gedunden. Da geleitete ihn der Gott an den goldenen, mit Edelsteinen besehren Wagen, ein herrliches Wert des kunstreichen Vottes Hephasso. Gos öfsnete das himmelszthor, die anmuthigen Horen lösten die weißen Rosse ohnen der Marmorkrippen, sührten sie herzu und legten ihnen die goldenen Geschirre an. Auf das lockige Haupt setze Apollo dem Sohne die Erahlenstrone, die den Wössern der Erde als Sonne erschient; dann schwang Phaeton sich auf den Bagen, erarist die Rügel und saate dahin.

Als die Roffe die ichwache Sand eines Sterblichen am Bugel fühlten, verließen fie in wilder Saft die gewohnte Simmelebahn. Die Binde hatten das rofige Morgengewölf zertheilt, und vor den Bliden Phaetons lag nun die unermefliche Tiefe und Weite des Beltenraumes. Bu fpat überfam ihn jest die Reue. Die Roffe waren nicht mehr in feiner Gewalt, bald naherten fie fich ber Erbe, bald wieder stiegen fie in den Simmelsraum empor. Als Phaeton der Erde nahe mar, murden die Sochebenen von dem Feuer ergriffen, Balber verkohlten. Saatfelder verwandelten fid in alühenden, flimmernden Stand, Quellen, deren Anniphen wehflagend entflohen, verfiegten, Fluffe trodneten aus, Stabte gingen in Flammen auf, und alles Lebendige in ihnen murde zu Afche verbrannt. Damals gefchah es, daß das Blut der Aethiopier fochend mard, durch die Saut brang und diese fdmarg farbte; in jener Zeit entstanden auch die Buften ber Erbe. Schon begann bas Meer por Site zu mallen, die Rereiben suchten Schutz in den fühlen Grotten der Tiefe. Da erbarmte fich Bens ber hinschmachtenden Erde. Gin Blititrahl todtete ben vermeffenen Suhrer bes Connenwagens; von Leuer umlobert, ichoft er, einem fallenden Sterne gleich, hinab, und die Gluten bes Eridanus nahmen ben Sterbenden auf. Rnmphen bestatteten ihn und fagen trauernd an feinem Sugel, bis Bens fie in Baume verwandelte. Aber ihr Schmerz um den Tod best herrlichen Sunglings mar nicht geftillt. Than fant an jedem Morgen von ihren niederhangenden Zweigen auf die Todesftatte; aus ihrer Rinde aber brangen blutige Tropfen, die im Lichte ber Conne zu foftlichem Bernftein erftarrten.

### Orpheus.

Orphens, ber göttliche Sänger, ein Sohn ber Muse Calliope und des Thraciers Deager, gewann sich durch seinen Gesang und sein Saitenspiel die liebliche Muse Eurydice zur Gemahlin. Aber Beiden war nur ein kurzes Glück der Liebe beschieden. Ein hirt Namens Uristäus, von der Schönheit und Anmuth der Muse berauscht, dezgehrte sie zu besitzen, und als sie eines Tages, nachdem sie seine Bewerbung zurückgewiesen hatte, zu sliehen genöthigt war, trat sie auf eine Natter. Das gistige Thier versetzte ihr einen tödtlichen Biß; sie starb und stieg nieder in das Schattenreich.

Für ben göttlichen Sanger gab es nun kein Glüd mehr im Lichte ber Sonne. Klagend durchirrte er die Länder, bis er die tarnarische Höhle, den Eingang in die Unterwelt, fand. Tief hinab führt die Höhle in grauenvolle Finsterniß; dort ist der schwarze Styr, über den Charon die abgeschiedenen Seelen führt. Noch nie war ein Lebender bis in die Tiefe gedrungen; allein schon das Entsehen hält einen Seden zurück. Aber auch der unterirdische Fährmann, die dreisache erzene Mauer und der unterirdische Fährmann, die dreisache wehren den weiteren Eingang. Dem trauernden Getten dachen wehren den weiteren Eingang. Dem trauernden Gatten bahnte aber sein herzerschütternder Klagegesang einen Weg: der sinstere Charon sehte ihn über den schwarzen Styr, die blutlosen Schatten wurden von Mitleid ergriffen, Thränen drangen aus ihren Augen, und sie wichen zurück, selbst der dreiköpfige Eerberus regte sich nicht gegen ihn. So gelangte Orpheus dist zu dem Throne der Gottheiten des Schattenreiches.

Vor ihnen erhob er seine Stimme zu noch rührenderen Klagetönen, und er beschwor den sinsterdlickenden Hades bei der Liebe, die
ihn einst mit Persephone geeint, ihm die geliebte Gattin Eurydice
zurückzugeben, beide aber darnach, wenn ihnen noch eine Zeit lang vergönnt gewesen sei, sich des Lichtes der Sonne zu erfreuen, gemeinsam hinadzuführen in das Reich des Todes. Werde ihm seine Bitte nicht erfüllt, so begehre auch er nicht wieder zurück zu kehren, denn mit Eurydice hier vereint zu sein, gelte ihm höher, als ohne sie auf Erden zu leben. Solche Liebe rührte die Götter der Unterwelt, und Hades gab dem Flehenden die Gattin zurück. Gine Bedingung aber knüpste er an die Gewährung der Vitte. "Kühre die Gattin," sprach er, "abgewandten Hauptes hinauf und hüte dich, ihr ins Angesicht zu schanen, ehe du im Lichte des Tages wandelst!" Beseligten Herzens stieg Orphens ben jähen, finstern Pfad hinauf, und Eurydice solgte ihm. Sein Verlangen, sie zu sehen, wuchst mit jedem Augenblicke; aber er beherrschte sich und schauete nicht zurück. Schon war er dem Ausgange der Höhle nahe, da vermochte er seinem Herzen nicht mehr zu gebieten. Er wandte sich um und sah der Gattin ins Angesicht. Treue Liebe strahlte ihm entgegen aus ihren Augen, aber er las in denselben auch zugleich den Schmerz über die num unvermeidlich ersolgende ewige Trennung. Er streckte seine Arme nach ihr aus, während sie in die Racht dahin schwand.

Nachdem Orpheus hierauf sieben Tage am Ufer des Styr gesessen und seine Klagen vermischt hatte mit der Wellen Geheul, begab er sich auf die Oberwelt zurück, irrte lange verzweiselten Sinnes in den Ländern nunher und wählte endlich eine einsame Höhle am Hämus zu seinem Aufenthaltsorte. Die Meuschen stoh er, namentlich die Francu. Hier strömte er nun seinen Schwerz in rührenden Liedern ans, in Liedern von so zauberhafter Macht, wie deren auf Erden seitedem nie wieder erkönt sind. Denn es rücken Bäume herzu, reißende Thiere kamen besänstigten Sinnes herbei, selssen zu von dem Zauber des Gesanges bewegt, naheten sich der Höhle, und wo früher Sonnensbrand und Dede gewesen war, gad es nun erquickenden Schatten und blühendes Gerank, das an den Bäumen aufstieg, und in den Zweigen baueten Singvögel ihre Nester.

Nach einiger Zeit geschah es, daß thracische Weiber, die dem Dionyssod zu Ehren ein Fest feierten, in wilder Lust bis in die Gegend des Hämusgebirges umherschwärmten. Sie fanden den göttlichen Sanger, den sie haßten, seitdem sie vernommen hatten, daß er sich der Gemeinschaft der Frauen entziehe, und sie beschlossen in ihrem Taumel, blutige Nache an dem Verächter ihred Geschlossen in ihrem Taumel, blutige Nache an dem Verächter ihred Geschlochts zu nehmen. Unter wilden Trommels und Hörnerschall und dachantischen Jauchzen stürzten sie auf ihn ein, tödteten ihn, zerrissen ihn und streueten seine Glieder auf dem Gesilde umher; zuleht warfen sie daß Haut in den Fluß Hebros. Die Wogen trugen es nach der Susel Lesbos, auf der Von den Musen bestattet ward. Ueber der Stätte wölbte sich blühendes Gebüsch, und nirgends sangen seitdem die Nachtigallen so herrlich als an diesem Ort.

## Beratles (Bercules).

Herakles war ein Sohn des Zeus und der Königin Alkmene; sein Stiesvater war der König Amphitryon. Schon in der Wiege

bekundete er seinen göttlichen Ursprung. Denn als des Götterkönigs Gemahlin, die Göttin Hera, die ihn haßte, zwei gewaltige Schlangen in sein Gemach sandte, ergriff er diese und erwürzte sie. Der König Amphitryon war auf das entsekliche Geschrei der sliehenden Wärterinnen mit dem Schwerte herbeigeeilt. Als ihm nun das kind die beiden todten Schlangen lächelnd entgegenhielt, ergriff ihn Staunen, und er befragte den weisen Seher Tiresias nach der Jukunft des Knaben. Dieser sagte ihm, er werde an dem Knaben, obgleich dersselbe nicht sein Sohn sei, große Freude erleben, denn demselben sei von Jeus die Bestimmung gegeben, die Welt von Ungeheuern zu befreien und dadurch ein Wohlthäter der Menscheit zu werden.

Da beichloß Amphitryon, ben Knaben forgfam in allen Runften unterrichten zu laffen. In ben friegerischen Hebungen, im Speerwerfen, im Bogenichießen, im Kaustkampf und im Ringen machte er folde Fortschritte, daß er, kaum zum Junglinge herangewachsen, alle seine Lehrmeister weit übertraf. Begehrte man Uebungen anderer Art von ihm, fo gerieth er nicht felten in den heftigften Born. gefchah es, daß er um einer geringen Borhaltung willen seinem Lehrer Linos, ber ihn im Saitenspiel unterrichtete, Die Cither mit folder Bewalt gegen den Ropf ichleuderte, daß der Betroffene feinen Beift Da fandte ihn der Konig nach Tirnns, wo er die Seerden ju huten hatte. Achtzehn Sahre alt, überragte er an Große und Starte alle Bewohner bes Landes. Berrlich mar der junge Beld in seiner Rraft und Wohlgestalt anzuschauen; aber entsetlich mar ber Blid feines Auges, wenn er, mas leicht gefchah, in Born gerieth. Als er einst einsam auf bem Befilde babin mandelte, und eine Stelle erreicht hatte, auf der der Weg fich schied, tamen ihm zwei weibliche Gestalten, die eine von rechte, die andere von links ent= gegen, eine von ftrahlender Schonheit, aber mit einem Blice, ber froben Sinn befundete, Die andere minder icon, aber mit Sitt= famteit im Auge. "Folge mir!" fprach eine jede ber Geftalten, biefe mit ernftem Munde, jene im Tone verführerischen Liebreiges. fragte er, wer fie feien. Und er pernahm, baf eine Beftalt bas Lafter fei, das ihm finnliche Freuden in reichem Mage, barnach aber Berachtung der Menschen und bittern Unmuth über sich selbst biete, wogegen die andere Gestalt, die Tugend, ihm ein Leben voll schwerer Mube und Arbeit, voll Entfagung, voll Undant, aber Frieden im Bergen und fpater ein ehrendes Andenten bei ben Rachlebenden und ein unfterbliches Sein bei den Gottern verheiße. - Dhne Bogern ent= ichied Beratles fich, ber letteren Geftalt zu folgen.

Bald darauf fand sich für ihn Gelegenheit, die ersten bedeutenberen Proben seines Muthes und seiner Stärke abzulegen. In der Umgegend von Theben hauste ein Löwe, der den Heerden des Königs Thespius großen Schaden zufügte. Heraktes, aufgesordert, das Land von der Plage zu befreien, erschlug den Löwen und zog ihm das Fell ab, das ihm fortan als Mantel diente, während des Löwen Kopshaut den Hem seim für ihn abgab. Also angethau, traf er auf dem Heingange mit den Gesandten des Erginus, Königs der Minyer, zusammen, die aus Theben den Jahrestribut zu holen beabsichtigten. Er, längst empört darüber, daß Theben zu einer solchen Erniedrigung sich hatte verstehen müssen, gebot den Gesandten, umzukehren. Da sie seine nach kand ihnen die Herwältigte sie, schnitt ihnen Nasen und Ohren ab, band ihnen die Hande mit Weidenruthen auf den Kücken und sagte ihnen, das sei der Tribut, den sie ihrem Könige Erginus zu brüngen hätten.

Rum zog Erginus mit seinen Minyern gegen Theben. In Theben aber stand Herafles an der Spitze der streitbaren Männer. Er schlug den Feind, tödtete mit eigener Hand den König Erginus, und nun mußten die Minyer sich dazu verstehen, den Thebanern das Doppelte des Tributs zu geben, den sie bis dahin von jenen empfangen hatten. Für die glückliche Kührung dieses Kampfes empfing Herafles die Tochter des Königs von Theben Megara zur Gemahlin. Sein Muth ward aber auch von den Göttern mit Darreichung köstelicher Gaben belohnt. Hermes schwert ihm ein Schwert, Apollo einen Bogen, Hephästod einen goldenen Harnisch und Athene ein kunstreich gewebtes Gemand. Den Wassen legte er selbst noch eine wuchtige Keule zu, die er sich aus dem Walde holte.

Daß Herakles also von Menschen und Göttern geehrt ward, erregte die Göttin hera nur zu um so heftigerem Hasse gegen ihn, und
um ihn von der höhe seines Glückes jah hinabzustürzen, verirrte sie
seinen Sinn. In seinem Wahnsinn ergriss er seine eigenen Kinder,
die er für wilde Thiere hielt, und warf sie ins keuer, und er erfüllte
das ganze Haus durch seine gigantischen Wuthausbrüche mit Schrecken
und Entschen. Run erst nahm hera den Wahnwit wieder von ihm,
und er sah mit Grauen auf das, was er gethan hatte. Sich selbst
aus der Heinach verbannend, begab er sich nach Delphi und befragte
das Orakel, was er zu thun habe, um entsühnt zu werden. Alsbald
verkündete ihm Kythia den Willen des Gottes: "Gehe nach Mycene
zum Könige Eurystheus und verrichte zwölf michevolle Arbeiten, die
er dir auferlegen wird!" Durch diese ihm auferlegte Krüfung,

fügte die Priesterin hinzu, werde er zur Unsterblichkeit gelangen, und sie benannte ihn zuerst mit dem Namen, den er darnach führte: Herraftes, b. h. Ruhmerwerber.

Dem Gottesspruche sich beugend und ebenso von dem glühenden Berlangen erfüllt, durch hohe Thaten fich des Namens wurdig zu machen, mit dem die Gottin ihn begrußt hatte, begab er fich jum Konige Eurnstheus und versprach ihm, zu thun, was er ihm gebieten wurde. Da gab ihm der Konig auf, einen furchtbaren Lowen zu tödten, der in dem Balde bei Remea haufte. Lange fuchte Berafles vergebens nach dem Löwen. Endlich erblickte er ihn und schoft mit ben Pfeilen, die er von Apollo empfangen hatte, nach ihm. Der Lowe aber, ber durch Geschoffe nicht zu verwunden mar, schüttelte die Pfeile von fich. Da schlug ihn Berakles mit ber Reule nieder. Roch einmal erhob fich bas Thier. Herafles umichlang ihm ben Hale, trat mit beiden Sugen dem Lowen auf die Rrallen feiner Sinterbeine und hielt ihn fest, bis er erstidte. Als Eurnstheus vernahm, daß Berafles, ben furchtbaren Lowen auf den Schultern tragend, fich ber Stadt nahe, feste ihn die Rraft bes Belben in Schrecken, und er ließ ihm fagen, er moge nicht in die Konigeburg fommen, fondern bor bem Thore weiterer Befehle gewärtig fein. Run gab ihm ber Ronig auf. die lernäische Syder, eine neuntopfige Wafferschlange, die den Beerden in der Gbene von Lerna großen Schaden gufügte, gu tobten. einem Streitwagen, der von Jolaus geführt mard, begab fich Berafles nach der Ebene Lerna. Aus dem Sumpf, in dem die giftige Syder fich verborgen hielt, icheuchte fie Berafles burch glubende Pfeile auf. Als fie fich nun gegen ihn aufbaumte und ihre neun gezahnte Rachen gegen ihn öffnete, ichlug Berafles ihr mit einem Reulenschlage ein Saupt ab. Da ichoffen zwei neue Saupter an berfelben Stelle auf. Run rief Berafles feinem trenen Jolaus zu, einen Feuerbrand herbei au bringen. Als Gerafles barauf dem Unthiere wieder einen Ropf abgeschlagen hatte, murde die blutige Stelle mit Reuer ausgebrannt. und es muchien nun feine neuen Ropfe. Go fiel ein Ropf nach bem andern. Auf den letten Ropf, der unverwundbar mar, malate Berafles einen Fels. Dann ichnitt er ber tobten Syder ben Leib auf und tauchte feine Pfeile in das hervorquellende giftige Blut. Run gab ihm der König auf, die schnellfüßige, cernnische Hirschfuh ein= aufangen. Gine Mymphe hatte fie ber Gottin Artemis geweiht und ihr ein goldenes Geweih gegeben. 2018 ein Beihgeschent der Göttin durfte Die Sirichtuh nicht getobtet werben. Gin ganges Sahr lang verfolgte Beratles bas fluchtige Thier vergebens. Dann gelang es

ihm, der Hirschfuh durch einen Pfeilschuß einen Tuß zu lähmen. Er bemächtigte sich derselben und trug sie lebendig auf den Schultern zu Eurystheus. Auch den erymanthischen Eber, so genannt von dem waldigen Gebirge Erymanthus, in dem er sich aushielt, sollte er nach Mycene bringen. Er begab sich nach dem Gebirge, dessen voller Schnee lagen. In den Schnee trieb er den Eber und jagte ihn, dis er ermüdete. Dann sing er ihn, dand ihn und trug ihn lebend zu Eurystheus, der bei dem Andlick des Thieres so sehr erschraft, daß er sich in ein Faß verkroch. Der König Angias von Elis besaß dreitausend Ninder, deren Stall seit dreißig Jahren nicht gereinigt worden war. Hersches sollte die Reinigung in einem Tage vollenden, ein Wert, zu dessen lich zwei Flüsse. Herastes seitete sie durch dem Stalle befanden sich zwei Flüsse. Herastes leitete sie durch dem Stalle befanden sich zwei Flüsse. Herastes leitete sie durch dem Stalle befanden sich zwei Flüsse. Herastes leitete sie durch dem Stalle befanden sich zwei Flüsse. Herastes leitete sie durch dem Stall, und die Reinigung war, in einem Tage vollendet.

Es folgten nun noch eine Bahl ähnlicher Thaten des Muthes, ber Rraft und ber Ausbaner. Berafles todtete bie ftymphalischen Bogel, beren Schnabel und Rrallen ehern waren, und die ihre Febern gleich Pfeilen auf Menichen und Thiere ichoffen, fing den aus dem Meere aufgestiegenen Stier, ber in Rreta viele Menschen getobtet und viele Meder vermiftet hatte, bemachtigte fich ber feuerschnaubenden Roffe bes Konias Diomedes, die von diefem mit dem Rleifch gefangener Fremdlinge gefüttert worden waren, besiegte die Amazonenkönigin Sippolnte und nahm ihr ben Gurtel ab, ben fie vom Kriegegotte Ares empfangen hatte. Eurnftheus hatte von bem auf einer fernen Infel wohnenden Gernones vernommen. Diefer, ein Gigant mit brei Leibern, befand fich im Befite herrlicher rothhaariger Stiere. Diefe Stiere follte Beratles herbeischaffen. Beratles hatte einen unermeß= lichen Beg gurudgulegen, theils zu Lande, theils zu Baffer. Er fam bis dahin, mo jest Europa von Afrika durch eine Meerenge geschieden ift. Damals verband ein Gelfen die Ruften. Er trennte ihn und ftellte auf jede Rufte einen Bele. Diefe Felfen murden barnach bie Caulen des Berafles genannt. Endlich erreichte er die Infel des Riefen, todtete biefen durch einen Pfeilschuß und führte die rothen Stiere hinmeg. Ingwischen hatte Gurnftheus eine neue Banderung für ihn erdacht. Um Ende ber Welt befand fich, wie eine bunkele Runde fagte, der Garten der Sefperiden. In ihm ftanden Baume, die goldene Aepfel trugen. Gie murden bewacht von einem Drachen, ber hundert Saupter, hundert Rehlen und ebenfo viele verschiedene Stimmen hatte. Unterweges hatte Berafles einen Rampf mit bem Ronige Antaus zu bestehen, ber ein Cohn bes Meeresgottes Poseidon

und der Erde war. Geschah es in einem Rampfe, daß er ermattete, jo verlieh die Berührung seiner Mutter Erde ihm alsbald neue Rraft. Berafles rang mit ihm, fo oft er ihn aber zu Boden marf, fprang Antaus gefraftigt wieder empor. Run hielt ihn Berafles hoch empor und erfticte ihn mit seinen Riesenarmen. Um Caucasus fand er ben Titanen Prometheus. Diefer hatte vom hinmel das Licht geraubt und es ben Menichen als foftliches Geschent verlieben; dafür aber war er mit ehernen Retten an den Felfen gefchmiedet worden. Beier fam täglich und nagte ihm an feiner Leber. Geit Meonen ichon hatte Prometheus diefe namenlofen Qualen zu erdulden gehabt. Berafles tobtete ben Beier burch einen Pfeilichuf und lofte die ehernen Banden, mit benen ber Titan gefeffelt mar. Mus Danfbarfeit gab ihm Prometheus den Rath, fich von dem Titanen Atlas, der auf feiner Schulter bas Simmelsgewolbe trage, und ber allein wiffe, wo bie Infel der Sefperiden liege, die goldenen Aepfel holen zu laffen. Berafles nahm die unermegliche Laft bes Simmelsgewölbes auf feine Schulter, und Atlas holte ihm die goldenen Mepfel.

Es folgte nun die zwölfte und schwierigste Aufgabe. Herales sollte den dreiköpfigen Cerberus aus der Unterwelt herausholen. Furchtlos stieg der unvergleichliche Held in die Tiese. Hades gab ihm den Höllenhund frei, wenn er sich desselben ohne Wassen zu demächtigen vermöge. Außer den drei Rachen hatte das schreckliche Ungethüm eine Menge von Schlangenköpfen au sich, die überall hervorsahen, und einen langen Drachenschweif. Herales warf seine Löwenshaut über den Cerberus und preste ihn so hestles warf seine Löwenshaut über den Cerberus und preste ihn so hestles zusalammen, daß er zu zittern begann und ihm willig solgte. Als er ihn vor Eurystheus brachte, tödtete diesen der Schreck. Cerberus, von Herasses jest frei gelassen, sank in den Boden hinein und verschwand. Die zwölf Arbeiten waren verrichtet, und damit war die Prüfungszeit, die zwölf Arbeiten waren verrichtet, und damit war die Prüfungszeit, die zwölf Jahre gewährt hatte, für Herassels

Aber auch jest war der Groll der Hera gegen ihn noch nicht gestillt. Auss Neue warf sie Wahnsinnsnacht in sein Gemüth, und in diesem Zustande entweihte er das Heiligthum des delphischen Orakels und beraubte es zugleich. Und wieder suchte er Sühne, und sie ward ihm durch einen dreijährigen Sclavendienst bei der Königin Ophale. Run beward er sich, da seine Gemahlin Megara nicht mehr lebte, um die Hand der schönen Deianira. Da auch der klußgott Achelous um sie freiete, hatte er mit diesem einen furchtbaren Kampf zu bestehen. Er blieb Sieger, und Deianira ward seine Gemahlin. Nach der Hochzeitsseier begab er sich auf den Weg in die

Beimath. An bem Ufer bes Fluffes Guneas trafen fie ben Centaur Neffus, der die Wanderer um Lohn auf feinem Roffesrucken burch die Strömung trug. Go führte er auch bes Berafles Bemahlin hinüber. inden Berakles felbit den Alun durchichritt. In Reffus mar bas heftige Verlangen erwacht, die ichone Deignirg an befiten; por Berafles am jenseitigen Ufer angefommen, umschlang er fie und jagte mit ihr dahin. Da durchbohrte ihn ein von Berakles ihm nachgefandter Pfeil, der mit dem Blute der Syder vergiftet mar. Reffus brach fterbend zusammen. Um Rache an Berakles zu nehmen, fagte er sterbend zu Deignirg: "Nimm von meinem Blute, und wenn jemals Berakles in Untreue sich von bir abwendet, so bestreiche bamit die Innenseite seines Gewandes: bann wird er dir alsbald wieder zugethan fein!" Deianira nahm von dem durch den Pfeil vergifteten Blute und verbarg es forgfam. Richt lange barauf erftritt Beratles in einem Rampfe fich große Beute und auch eine fcone Sclavin. Bon Gifersucht geplagt, bestrich nun Deianira ein foftliches Gemand, bas fie ihrem Gemable angefertigt hatte, auf ber Innenseite mit bem Blute des Reffus und fandte es bem heimfehrenden Gemahl, ber fich eben anschickte, ben Göttern fur ben Gieg ein Dankopfer baraubringen. Raum umichloß das Gewand feine Glieder, fo durchauctte ihn ein tobtlicher Schmerz. Es war ihm, als rolle glubendes Erz ihm burch die Abern. Er fchrie auf, daß man es weithin burch Berg und Thal vermahm. Bergebens muhete er fich, das vergiftete Bemand abzuziehen. Als Deignirg davon vernahm, todtete fie fich. Da Berafles erfannte, daß er fterben muffe, gebot er feinen Dienern, einen Scheiterhaufen zu errichten. Berafles bestieg ben Scheiterhaufen, ber barnach auf fein Geheiß angezundet marb. Die Flammen ichlingen über dem Götterfohn Bufammen. Als das Erdische an ihm verzehrt mar, stieg er geläutert empor zu des Olympos feligen Sohen, wo ihm Bebe, die Gottin ber emigen Jugend, gur Gemahlin gegeben mard.

#### Thefeus.

Acgens, der König von Athen, war finderloß. Einem Ansspruche des Orakels folgend, begab er sich heimlich nach Troezene und vermählte sich mit der Aethra, der Tochter des Königs Pittheuß. Als er einige Zeit darauf nach Athen zurückzukehren beschloß, legte er sein Schwert und seine Sandalen unter einen Felsblock und sprach

ju Methra: "Schaffen es die Gotter, daß du einen Sohn gebareft. fo führe ihn, fo bald er zum Jünglinge erwachsen ift, an diefen Fels, heiße ihn benfelben emporheben, Schwert und Sandalen nehmen und mit ihnen zu mir nach Athen kommen. Daran will ich erkennen, daß er mein Sohn ift." Des Drakels Spruch murbe erfüllt: Aethra gebar einen Sohn, und es muchs berfelbe in Rraft und Schönheit heran. Seine Mutter gab ihm den Ramen Thefens. Als Thefens bas Sünglingsalter erreicht hatte, führte ihn Aethra nach dem Fels= blod, und leicht hob er diefen empor, mas, außer feinem Bater, fonft Riemand vermocht hatte. Der Beg ju Schiffe nach Athen war gefahrlos, nicht fo ber zu Lande. Letteren mahlte fich Thefeus, benn seine junge Seldenbruft fehnte fich darnach, Abentener zu bestehen. Er war noch nicht weit von Troezene entfernt, als ihm die erfte Belegenheit werden follte, feinen Muth und feine Rraft zu erproben. In einer Söhle wohnte ein Riefe, den man den Reulenhelden nannte, weil eine Reule feine fürchterliche Waffe war, der zu widerstehen bisher noch Reiner, gegen den er fie erhoben, vermocht hatte. Ihn erfoling Thefeus mit feiner eigenen Waffe, und er führte fortan die Reule ftets mit fich. Darnach traf er auf ben Unhold Sinnes, ber Fichtenbeuger genannt, der jeglichen Wanderer, deffen er fich bemachtigte, auf eine gräßliche Art tobtete. Mit feinen Armen bog er zwei Sichten nieder, fo daß die Bipfel den Boden berührten, und er befeftigte barauf fein Opfer je mit einem Fuße an einen Bipfel. Ließ er bann die Baume emporidmellen, fo murbe ber Korper bes Unglücklichen jammerlich zerriffen. Auch ihn bezwang Thefeus, und was der Unhold Anderen gethan, das geschah ihm selbst nun, und bie gerriffenen Glieder feines Leibes murden ben wilden Thieren als Beute zu Theil. In der Rabe von Megara erwartete den jungen Belden ein neuer Rampf. Sier verübte der gewaltthatige Sciron feit vielen Sahren feine Frevelthaten. Er zwang den Banderer, ihm auf ber Sohe eines fteilen Felfens die Ruge zu mafchen, und mar dies geschehen, fo ftien er ihn mit ichallendem Gelächter in die Tiefe binab. Thefens rang mit ihm und schleuberte ihn von dem Relsen in das icaumende Meer. Endlich hatte er auf dem Bege noch einen Rampf mit einem Frevler zu beftehen, der jeden Wanderer mit tudifcher Freundlichkeit in feine Bohnung lud, um ihn dafelbst auf grauenvolle Art zu todten. Dort ftanden zwei eherne Bettgeftelle, beren eines ju lang, das andere zu furz fur einen Menfchen war. Wer fich in bas furze Bettgestell legte, dem hieb er gune und Ropf ab, mogegen er ben, ber das andere Bettaestell mabite, außreckte, dan der Korper

zerriß. Darum ward er Ausdehner oder Profustes genannt. Theseus überwältigte ihn, warf ihn in das lange Bettgestell und recte ihn aus, bis er seinen Beist aufgab.

Run gelangte Thefeus nach Athen. Sein Schwert gab bem alternden Konia Negens die Gewisheit, dan der ichone Sungling fein Cohn fei. Co fehr er über die Anfunft beffelben erfreut mar, fo wenig gefiel es ben Cohnen feines Bruders, bag nun die Berrichaft nicht auf fie übergeben follte, mas fie bereits als gewiß angenommen hatten. Gie erregten einen Aufftand, der aber von Thefens niebergeschlagen murbe. Dabei hatten die Athener Gelegenheit gehabt, die Rühnheit und die Rraft des Beldenjunglings fennen zu lernen. Aber fie follten ihn auch bald als ihren Wohlthater wirfen feben. wilde Stier, ben Berafles eingefangen und wieder freigelaffen hatte. baufte jest auf den Gefilden von Marathon und feste Alles in Thefeus zog aus gegen ihn, brachte ihn lebendia nach Athen und opferte ihn bafelbit den Gottern. Darauf befreite er die Athener von einem noch viel ichrectlicheren Unbeil. Gin Cohn bes Königs Minos pon Kreta mar in Athen ermordet worden. hatte zu einem Kricae geführt, in welchem Uthen besiegt und ihm auferlegt worden mar, jährlich als Tribut fieben Jünglinge und fieben Junafrauen nach Kreta zu senden, beren entsetliches Loos es war. bem Minotaurus, einem Ungeheuer von halb menschlicher, halb thierischer Geftalt, zum Grafe vorgeworfen zu werben.

Bieder nahete ber Tag, an bem die Opfer hinweggeführt werden follten, und ber Schrecken lag auf ber gangen Stadt, ba das Loos die Entscheidung zu treffen hatte. Freiwillig erbot sich Thefeus, ber Bahl ber fieben Sunglinge eingereiht zu werden; er hatte ben Göttern gelobt, sein Leben daran ju feten, Athen von bem ihm auferlegten granenhaften 3mange frei zu machen. Seiner Freunde Vorftellungen nicht achtend, schiffte er fich mit ein. Aphrobite mar ce, die bem Belben in Rreta Beiftand verlieh. Gie erregte des Konigs Minos Tochter Ariaduc mit folder Liebe ju ihm, baß fie beschloß, ihn gu retten und barnach mit ihm zu flieben. Das Ungehener Minotaurus befand sich in dem Labyriuth. Wer seither in dasselbe geworfen worden mar, ber mar entweder in die Gewalt des Ungethums gefallen und von ihm gerriffen worden, ober er hatte fich in die vielfach verschlungenen Gange des unterirdischen Gebaudes verirrt und mar endlich dem analvollen Sungertode erlegen. Thefeus empfing nun von Ariadne einen Knäuel, den er am Eingange in das Labnrinth befestigte und in der Sand ablaufen ließ. Die übrigen athenischen

Sünglinge und ebenso auch die gesandten Jungfrauen waren mit ihm qualeich dem Labprinth überantwortet worden; jene folgten ihm mit ftummem Graufen, Diefe mit herzzerreißendem Behaefchrei. Ungethum, bas halb Menich und halb Stier war, brullend baber tam, warf fich Thefeus ihm fuhn entgegen und ichlug es nieder. Bur Rachtzeit begab er fich, dem gaden folgend, mit den Sunglingen und Junafrauen zur Thur, die Ariadne hatte öffnen laffen, und gelangte Rachdem er ben Boden der Schiffe, die dem Ronige gehörten, mit einem Ruber burchstoßen hatte, führte er die Sünglinge und Jungfrauen auf das athenische Schiff, auf dem fich Ariadne bereits befand, und fegelte binmeg. Am folgenden Abende landete er an der Infel Naros und blieb auf derfelben die Nacht hindurch. 3m Traume erichien ihm Dionnfos, und bedrohete ihn mit feinem Born, wenn er ihm die ichlafende Ariadue nicht gurudlaffe. Thefeus folgte der Beifung bes Gottes, fegelte in ber Morgenbammerung hinmeg, und ale Ariadne erwachte, fah fie fid voll Schrecken allein auf der Infel. Da erichien ihr Dionnfos und begehrte fie gur Bemahlin. Ihren Zweifel, ob er auch der Gott Dionnfos fei, begegnete er baburch, bag er ihr bas Diadem aus ihrem Saar nahm und es zum Simmel marf, wo es fich in ein ftrahlendes Geftirn verwandelte.

Thefeus fegelte indeg ber Beimath gu. Geinem Bater hatte er gefagt, wenn das Abenteuer gludlich ende und er mit dem Leben bavontomme, fo werde das Schiff auf ber Rudfahrt an Stelle bes ichwarzen Segels ein weißes aufziehen. In ber Gile und Bermirrung war bies auszuführen vergeffen worden. Mit treuem Sinne best geliebten Sohnes gebenkend, begab fich ber alte Ronia Megeus an jedem Morgen an die Meeresfufte und ichaute fehnfüchtig in die Ferne. Da fah er eines Tages am Horizonte das ihm mohl= bekannte fcmarze Segel auftauchen. Boll Berzweiflung über ben vermeintlichen Tod bes Sohnes fturzte Aegeus fich von der Relefufte in bas Meer, bas barnady bas aegeische Meer genannt warb. Freude und Trauer zugleich bewegte die Stadt, ale Thefeus landete. Rachdem er dem Bater bas Opfer der Trauer gebracht hatte, ergriff er die Bugel ber Berrichaft mit fraftiger Sand, und auch in ber neuen Lebenslage erwies er fich als ein Bohlthater feines Bolfes. 3mölf Ortichaften Attifa's vereinte er ju einem Berband, ale beffen Sauptort Athen anerkannt ward. Er theilte das Bolf in Edle, Acterbauer und Gewerbetreibende und weihete dem Meeresbeherricher Bofeidon die ifthmifden Spiele. Rach einiger Zeit gelang es ben Eblen, Die nach ibrer Meinung burch die von Thefeus getroffenen Staats= einrichtungen zu viel von ihren Vorrechten verloren hatten, einen Aufstand gegen ihn zu erregen, bei dem das Volk, getäuscht durch Sene, ihn nicht unterstühte. Er mußte sliehen und begab sich nach der Insel Styros. Der König dieser Inzel, Lykomedes, lüstern nach den Schähen des Gastes, stürzte ihn von einem Felsen in das Meer.

Später erkannten die Atheuer seine Größe. Es entstand die Sage, nicht Acgeus, sondern der Meeresdeherrscher Poseidon sei sein Bater gewesen. Jahrhunderte später wurde seine Asche zurückgeholt und auf der ihr in Athen geweihten Stelle ein herrliches Deukmal errichtet.

## Der Argonautenzug.

Der König von Bootien Athamas zeugte mit feiner Gemahlin Rephele zwei Rinder, Prirus und Belle. Rad einer Zeit mard Rephele von ihm verftoßen, und er vermählte fich mit Ino, der Tochter des Suo war ben Rönigs Radmos, die Rinder aber behielt er bei fich. Rindern der verftogenen Gattin feindselig gefinnt, und fie ruhete nicht, bis fie Mittel gefunden hatte, fich ihrer zu entledigen. Den Beibern, die mit der Aderbestellung betraut maren, gebot fie heimlich, bas Rorn, bevor fie es ausfaeten, in Defen ju borren. Als nun fein Reim bem Boden entsproß, erichraf ber Ronig und ließ auf Ino's Autrieb bas Drafel befragen. Die von ihr bestochenen Boten brachten die Ant= wort, die Gotter feien nur zu verfohnen, wenn der Konig ihnen feinen Sohn Prirus jum Opfer barbringe. Der Ronig erflarte fich bereit bagu, fo fehr es ihn auch fchmerate, daß er den Gohn verlieren folle. Davon vernahm die verftogene Rephele, und da fie auch das Leben ihrer Tochter Selle für gefährdet hielt, eutführte fie beide Rinder und flehete jum Gott Bermes, ihr Sulfe ju gewähren. Bermes empfand Mitleid mit der Bedrängten, und er fandte ihr einen Bibber, ber ihre Rinder hinwegführen follte. Des Bidders Bolle und Gehorn waren golden, auch war er mit Verftand und Sprache begabt und konnte burch Luft und Baffer geben. Die Mutter fette die Kinder auf ben Bibber, diefer eilte nach ber Meerestufte, fprang in die Wogen und schwamm bem jenseitigen Ufer zu. In der Mitte des Baffers entjette fich Belle vor den daherbrausenden Bogen der= maßen, daß fie von dem Ruden bes Widders hinabglitt. Gie fand ben Tod in den Bellen. Bon jener Zeit murde das Meer Bellespont, b. i. Meer der Helle, genannt. Prirus, der glücklich bas jenseitige

User erreichte, ward von dem Könige Aeetes in Kolchis freundlich aufgenommen. Als er herangewachsen war, gab Aeetes ihm seine Tochter zur Gemahlin. Den Widder opferte Phrirus dem Himmelszgotte Zeus, das goldene Bließ (Tell) mit dem goldenen Gehörn aber schwiegervater. Dieser hängte es in dem heiligen Hain an einem Baumc auf, und da ihm geweissagt war, daß von dem Besihe des goldenen Bließes sein Leben abhänge, bestellte er einen nie schlafenden Drachen zur Bewachung des Kleinods. Bald war die Welt von der Kunde über das goldene Vließ zu Kolchis, und in vieler Helden Herzen regte sich das Verlangen, das wundersdare Kleinod dem Orachen, der es bewachte, abzutämpfen.

Es währte auch nicht lange, fo fam es zu einem Zuge nach Rolchis. Die Beranlaffung dazu mar folgende: Belias hatte feinen Bruder Aefon, ber König von Jolcus mar, verdrängt und Befit von der Herrichaft genommen. Aefon ftrebte jedoch nicht darnach, fich bes Thrones wieder zu bemächtigen ; er lebte fern von ber Stadt in friedlicher Beschäftigung. Seinen jungen Sohn Jason aber ließ er, hoffend, diefer werde die geraubte Herrschaft wieder gewinnen, bei bem meifen Centauren Chiron in Allem, mas einem Fürften gu wissen wohl anstehe, unterrichten. Zwanzig Jahre lang blie b Sason bei Chiron. Dann begab er fich nach Jolcus, in ber Absicht, fein Recht auf die Herrschaft geltend zu machen. Unterweges traf er auf einen angeschwollenen Flug. Am Ufer beffelben befand sich die Göttin Bera. Sason aber erkannte fie nicht, denn fie hatte die Gestalt eines alten Mutterchens angenommen. Sie bat ben Jungling, ihr hinüber zu helfen, und er trug fie bereitwillig nach bem jenseitigen Ufer, wobei er aber einen Schuh im Fluffe verlor. Pelias schickte fich ge= rade dazu an, dem Meeresbeherricher Bofeidon ein Opfer zu bringen, als er Safon, ben er nicht fannte, babertommen fab. Diefer gab fich feinem Dheim nun zu erkennen. Da Pelias zugleich bemerkte, baß Safon nur an einem Fuß einen Schuh habe', gedachte er eines Drafelspruches, ber ba lautete: Sute bich por dem, ber nur einen Souh tragt! - Er richtete nun an Jason die Frage, mas er bem thun murbe, von bem er ju furchten habe, einft getobtet zu merben. Jafon, ohne zu ahnen, daß fein Dheim ihn dabei im Sinne habe, erwiederte: "Den wurde ich aussenden, das gold ene Bließ aus Rolchis ju holen!" Da stellte Belias an Safon die Forderung, das Bert auszuführen, worauf diefer fagte, er wolle das Bagnif befteben.

Jason ließ sich nun ein großes Schiff bauen, basselbe wurde Argo, die Schnellseglerin, benannt; die Männer und Jünglinge ferd. Ihmibi, Wultspfaiste.

walken.

aber, die auf ihm die Fahrt machten, nannte man Argonauten. Das Holz zum Bau war aus einem heiligen Haine entnommen, dessen Bäumen die Götter Sprache verliehen hatten. Kaum war das Schiff sertig, so kamen die ruhmreichsten Helden herbei, um an der Fahrt Theil zu nehmen, unter ihnen Herakles, Castor und Pollux, Peleus, der Vater des Acilleus, Admet, der Gemahl der Alceste, Drybeus, Nelcus, der Vater des Acilleus, und Prirthpous, des Theseus Freund. Künfzig der Belden waren es, die sich eingefunden hatten. Jason wollte, daß Herakles Führer des Auges sei, auf des Herakles Rath aber ward dem kühnen Jason die Führerschaft anvertraut.

Darnach bestiegen die Helden das Schiff, das sie schnell durch die wogende Mecresslut dahintrug. Nachdem sie mancherlei Gesahren glücklich bestanden hatten, landeten sie an der Kuste von Kolchis. Zur Linken sahen sie starrende Felshöhen, zur Nechten aber den heiligen Hain des Ares, in dem das goldene Wließ von dem grimmigen Drachen bewacht ward. Sie stiegen an das User und zogen das

Run begab sich Sason zu dem König Acetes und begehrte von ihm die herausgabe des Kleinods. Der Konig, der Beiffagung gebenfend, daß von dem Besite des goldenen Bließes sein Leben und ber Beftand feiner herrichaft über Kolchis abhange, erwiederte, er wolle ihm das Verlangte geben, wenn er sich ihm durch mannhafte Thaten als Seld erweise, worauf Sason sagte, er sei bereit, auszuführen, was Acetes begehre. Der König befaß zwei feuerfcnaubende Stiere, ein Geschent des Feuergottes Sephaftos. Sie hatten eherne Guße und waren von fürchterlicher Wildheit, und noch keines Menschen hand hatte sie zu bandigen vermocht. Diese Stiere follte Sason an einen Pflug spannen und mit ihnen einen vier Morgen Darnach aber follte er in den frifchgepflügten Ader Drachengahne faen. Acetes wußte es, daß fich aus ber Caat der Drachengahne bewaffnete Manner erheben murden, und er lebte ber festen Buversicht, Sason werde, selbst wenn es ihm ge= lingen follte, fich ber Stiere gu erwehren und fie gu bandigen, von der Schaar der Gewaffneten getodtet werden. — Nachdem Aeetes dem Sason jene Aufgaben gestellt hatte, jeste er hingu: "Loseit du fie aber nicht, fo feid ihr, bu und beine Gefährten, bem Tode verfallen." — Der König ahnte es nicht, daß der Fremdling in seinem eigenen Saufe Beiftand finden follte. Das Berg feiner der Bauberei fundigen Tochter Medea hatte sich in Liebe dem helbenmuthigen Safon zugewandt;

fie befchied ihn zur Rachtzeit in ben Tempel ber Schicffalsgottin und handiate ihm hier Zaubermittel ein. Am nadiften Morgen begab er fich nach ber Sohle ber Stiere. Mit Brullen rannten fie gegen ibn, aber fie vermochten es nicht, ihn mit ben Sornern zu vermun= den, noch ihn mit dem Feuer, das fie auf ihn fprüheten, zu verbrennen: ihn schützten die von Medea empfangenen Zaubermittel. Er ergriff einen ber Stiere bei ben Sornern und warf ihn gu Boden. Da tam ein Bittern über die Thiere, geduldig ließen fie fich an ben Pflug fpannen, und er beftellte ben Ader. Darauf ftreuete er die Drachengahne in die Furchen, und fiehe, alsbald erhoben fich gewappnete Manner aus benfelben, bie unter brohenden Bliden ihre Schwerter aus ben Scheiben riffen. In die Schaar marf Safon einen Zauberftein. Da begannen bie Manner gegen einander ju muthen, daß der Baffen Klang die Luft erschütterte und der Boben roth ward von Blut. Jafon brang mit blogem Schwerte in bas Betummel, und nicht eher ließ er vom Rampfe ab, ehe nicht auch ber lette Gemannete tobt am Boden lag. Es mar barüber Abend ge-218 Jafon nun auf Erfüllung bes Berfprechens brang, fagte Acetes, er werbe fein Bort am nachften Morgen lofen. aber traf Borbereitungen, auf Safon und feine Gefährten im Morgengranen einen Ueberfall auszuführen. Dies vernahm Medea, und fie beschloß, Sason zu retten und mit ihm zu fliehen. Bei anbrechenber Racht ging fie an ben Meeresftrand und beschwor bie Bedrohten, ju flieben. Gie gogen bas Schiff in bie Meeresflut, und Medea ichiffte fich mit ihnen ein. Run fuhren fie bis zu ber Stelle. die dem haine bes Ares am nachften lag. Safon und Debea ftiegen an bas Land und begaben fich in ben Sain. 3mifchen ben Gezweigen leuchtete es, ale ob bie Morgenfonne burd Gewölf breche: bas fam von bem goldenen Bließ, bas an bem Stamme einer Giche bing. Der furchtbare Drache, ber Tritte vernommen hatte, malgte fich, mit seinen vielen scharfgezahnten Mäulern ein grauenhaftes Gebrull er= hebend, herzu. Debea fprengte ihm Zauberfaft in die Augen, ba fant er machtlos gur Seite und redte feine gefrallten Sufe weit von fich. Safon lofte bas golbene Blieg von ber Gide und eilte barauf mit Medea auf bas Schiff, bas, als die Morgensonne bie Felfengipfel vergoldete, von ichwellenden Segeln dahingeführt marb. währte nicht lange, ba faben fich die Flüchtlinge von den Kolchiern verfolgt. Es war ruchbar geworden im Palafte des Konias, dan Mebea bem Safon Beiftand geleiftet hatte, und ba fie, ihren jungen Bruber Absprtus an ber Sand führend, hinweggegangen und bis zur Morgenzeit hin nicht zurückgekehrt war, hatten sich Diener nach dem Lagerplatze der Fremdlinge begeben, und man war ihrer Flucht inne geworden. Als Medea die Schisse ihres Baters näher und näher kommen sah, entschloß sie sich, um Jason und sich zu retten, zu dem Aeußersten. Sie durchstach ihren jungen Bruder Absyrtus mit dem Schwerte, zerhied seinen Leib und streuete die blutigen Glieder in das Meer. Der unglückliche Bater sammelte die auf den Wogen schwimmenden Glieder seines Sohnes. Dadurch gewannen die Arzgonauten Zeit, zu entkommen. Die Götter zürnten ihnen aber ob des Frevels, der auf ihrem Schisse verübt worden war. Weithin wurden sein vom Sturme verschlagen, viele Monde irrten sie in ihnen undezkannten Meeren umher und hatten, wenn sie landeten, um Nahrungsmittel einzunehmen, schwere Kämpse zu bestehen. Darnach erst fanden sie die heimath. Wedea und Jason aber wurden von der rächenden Hand der Götter die an das Ende ihres Lebens versolgt.

# Der trojanische Rrieg.

Paris.

In der herrlichen, an der Beststüste Kleinastens gelegenen Stadt Troja, auch Ilion genannt, waltete einst ein König Namens Priamos. Da geschah es, daß seine Gemahlin träumte, sie habe einen Feuerbrand zur Belt gebracht. Priamos fragte seinen Sohn Assach, der der Traumbeutung fundig war, nach der Bedeutung dieses Gesichts, und derselbe kündete dem Könige, es sei der zu erwartende Knade vom Geschick dazu bestimmt, Verderben über die Stadt zu bringen. Als die Königin bald darauf mit einem Knaden niederkam, ließ Priamos denselben in dem Idagebirge aussehen. Fünst Tage lang säugte eine Bärin das Kind. Darnach fand ein Hirt den Knaden und nahm ihn in sein Haus. Der Knade wuchs heran, ohne daß er und seine Pstegeeltern es ahnten, wes Geschlechts er sei. Er erblühete zum schönsten Jünglinge seiner Zeit, und da er die Heerde fraftvoll gegen wilde Thiere zu schühen wußte, nannten seine Pflegeeltern ihn Alexandros, das heißt Beschüher.

Bu ber Zeit, in der Alexandros die Heerd hütete, ward in den Waldungen des Pelion das Fest der Vermählung der Meeresgöttin Thetis mit dem Könige Peleus geseiert. Götter und Göttinnen waren aus des Olympos seligen Höhen herabgestiegen und brachten dem Könige unsterbliche Gaben. Annuthige Rymphen tauchten aus den

Diellen auf, filberglangende Rereiben ichlangen ihre Reigen auf bem weißen Uferfande, Centauren, die Saupter mit Fichtenzweigen befrangt, jagten umber. Alles athmete Freude und Luft, bis Eris, bie Cottin ber Zwietracht, einen golbenen Apfel in den Rreis ber Seiernden, in deren Mitte die Göttinnen Berg, Athene und Approdite ftenden, rollte, und dabei die Borte rief: "Er fei der Schonften geweiht!" Da erhob fich alsbald Streit unter ben Gottinnen um ben golf enen Apfel, ber endlich zu bem Befchluß führte, ben iconften Bur. ling zum Richter zu ermählen.

Aloblich fah Alexandros (fpater Paris genannt) fich von einem hellen Lichtglauze umgeben, und barauf erblickte er bie Göttinnen por fich und pernahm ihr Begehr. Gine jede bot ihm, wenn er ihr ben goldenen Apic! auspreche, eine Gabe; Berg verhieß ihm Berrichaft über alle Länder der &. Je, Athene bot ihm Beisheit und glanzenden Ruhm, Aphrodite aber iprach lächelnden Mundes: "Ich biete dir bas ichonite Beib ber Erbe!" Alexandros legte ben goldenen Apfel in die Sand ber in Schönheit ftrahlenden Gottin Aphrodite, worauf die Gottinnen verschwanden. Athene und Scra waren voll tödtlichen Saffes gegen Alexandros: Sera fdwur, ihn und fein ganges Gefchlecht, bagu auch die Stadt Troja, ju verderben.

Noch über ben munderbaren Vorgang nachfinnend, fah Alexanbros, wie die Cohne bes Konigs einen Stier feiner Beerbe bei ben Bornern ergriffen und ihn hinmegführten. Er folgte ihnen gur Opferftatte, auf der fich ber Konig befand, und indem er laut fundete, was gefchehen, forberte er bie Konigsfohne ber Reihe nach zum 3meitampfe heraus. Priamos, den muthigen Jüngling mit Aufmerkfamfeit betrachtend, entbedte Achulichkeit an ihm mit feiner verftorbenen Bemahlin. Seine Rachforschungen führten ihn zu ber Bewigheit, daß Bener fein Cohn fei, und da berfelbe fich fein Berg gewonnen hatte, gab er fich ihm als Bater zu erfennen. Der Gedanken an die Traumverfündigung fich entschlagend, nahm er ihn auf in fein Saus und nannte ibn Baris.

Nur erft furze Zeit befand fich Paris in Troja, als das Berlangen ihn ergriff, eine Reise zu Schiffe nach Griechenland zu unternehmen. Das mar bas Wert Aphrobite's, die gelobt hatte, ihm bas iconfte Beib ber Erde ju geben. Das iconfte Beib aber mar die junge Fürstin Beleng, eine Tochter bes Götterkonigs Zeus und ber Ledg, um beren Liebe Beus in ber Geftalt eines Schmanes geworben hatte. Die aus biefer Berbindung entsproffene Seleng, nach beren Befit alle griechischen Fürsten geftrebt hatten, mar jest bie Gemablin

bes ebelgesinnten Menelaus, Herrschers von Sparta. In sein Haus sührte Aphrodite den mit den Reizen der Jugend und Schönheit geschmüdten Königssohn, und als die göttergleiche Helena ihn sah und den sinnberauschenden Klang seines Zitherspiels vernahm, wandte sich ihr Herz ihm zu, und sie ließ sich bewegen, mit ihm zu sliehen. Auf einer Insel vermählten sich Paris und Helena, darnach septen sie ihre Flucht fort, und sie gelangten glücklich nach Troja. Wohl waren der alte König Priamos und die Stadt besorst wegen des Frevels, dessen sich hatte zu Schulden kommen lassen; aber die Schönheit und Anmuth Helena's umstrickte Aller Herzen, so daß Keiner an den Köznigssichn das Verlangen stellte, durch Rückgabe des köstlichen Raubes Sühnung zu suchen.

#### Aulis.

Bie ein Blitstrahl durchzuckte die Kunde von der schmachvollen Berletzung des Hausrechts und der Untreue Helena's das ganze griechische Bolk, und überall erscholl der Rus, einen Rachezug gegen die Trojaner zu unternehmen, denen man wegen ähnlicher Thaten längst schon grollte; den Haß aber schütten die von Paris beleidigten Göttlinnen Hera und Athene zu hellen Flammen an. Der mächtigsten Kürst Griechenlands war Agamenmon, König von Mycena. Dieser, ein Bruder des so tief gekränkten Menelaus, berief die Kürsten des Landes zu sich, der Rachezug wurde beschlossen und als Sammelplat des Heeres und der Flotte Aulis mit seinem weiten Hasen bestimmt. Zur setzgesetzt geit sanden sich daselbst ruhmreiche Helden mit ihren Schaaren ein, balb lagen mehr als tausend Schisse in dem Hasen, und die Wuthigsten drängten zur Absahrt.

Roch aber sehlten zwei Helben, ohne die Agamemnon, den die Kürsten zu ihrem Führer erwählt hatten, den Krieg nicht eröffnen mochte: Odyssens, Herrscher von Ithaka, und Achilleuß, der Sohn der Meeresgöttin Thetis, dei deren Vermählung die unholde Eris den Streit um den goldenen Apfel erregt hatte. Agamemnon sandte eine Botschaft an Odyssens. Diesem war die Weissgaung geworden, er werde, wenn er seine junge Gattin Benelope und sein Söhnchen Telemachos verlasse, um an dem Zuge nach Troja Theil zu nehmen, erst nach zwanzig Jahren die Heimath wiedersehen, dann aber sein Haus in Zerrüttung sinden. Um einem so schweren Verhängniß zu entzgehen, stellte er sich, als die Gesandten Agamemnon's vor ihm erzschen, blödsinnig, spannte ein Roß und einem Stier vor einen Pflug und suhr auf seinen Acer hinaus. Da legten die Gesandten

sein Söhnlein auf den Ader, und als er weistich ausdog, und Jene ihn darauf beschworen, dem Zuge seines Herzens nicht länger Widerstand zu leisten, ließ er die Maske sallen und gesobte, möge auch kommen, was da wolle, den Zug gegen Troja mitzumachen.

Sest fehlte nur noch Achilleus, ber Meergottin berrlicher Cobn. Auch ihn marnte ein Schicksalswort. Biebe er gen Troja, lautete die Beiffagung, fo fei ihm eine ruhmreiche, aber nur furze Lebensbauer beschieden. Thetis hatte ihn gleich nach ber Geburt in bas Baffer bes Stor getaucht. Davon mar er unverwundbar geworben, bis auf die Verfe eines Lufies, an dem Thetis ihn mit zwei Kingern gehal-Als nun ber Kriegeruf burch bas Land erichollen mar. Thetis, eingebent jener Beiffagung, ben Cohn zu bem Konig Lukomedes gefandt. Dort lebte Achilleus unter ben Tochtern bes Königs und trug wie biefe Frauenkleiber. Dem flugen Donffeus gelang es. ben Aufenthaltsort bes Achilleus auszufunbichaften; ber Ronig Lykomedes aber, von Jenem befragt, verrieth nicht, daß der junge Seld fich in Berkleidung unter ber großen Schaar feiner Tochter befinde. Donffeus erzählte nun bem Konige von einem fremben Manne im Safen, der toftliche Frauengemander im Schiffe berge, und fragte, ob er diefe ben Tochtern bes Konige zeigen burfe. Entomedes gestattete es, und die purpurnen und goldschimmernden Gemebe murben in bem Konigsfaale auf Tischen ausgebreitet. Donffeus aber barg unter eines ber Bemander einen Schild und ein Schwert, worauf die Töchter herbei gerufen wurden. Erfreut eilten fie an die Tifche, mahrend ber fluge Donffeus die Geberben Aller beobachtete. Ploglich jog er jenes Gemand hinmeg, fo daß die funtelnden Waffen fichtbar murben, und ale fich ju gleicher Zeit auf ein pon ihm gegebenes geheimes Beiden por bem Balafte Schwertgeflirr und Kampfruf erhoben, als ob Krieger mit einander handgemein murben, eilten die Ronigstöchter mit lautem Aufschrei bavon, Achilleus aber erariff Schwert und Schild und ffurmte ben vermeintlichen Keinden So wurde Achilleus erfannt, und nachdem ihm nun Donffeus gefagt hatte, weshalb er gekommen fei, vermochte auch ihn nichts mehr von ber Theilnahme am Buge gurudzuhalten. Belben, ein jeder mit: einer Bahl von Schiffen, fanden fich barauf ebenfalls im Safen von Aulis ein.

Alles war nun zur Abfahrt bereit, boch wurde diese durch völlige Bindstille, die eingetreten war, von Tage zu Tage verzögert. Endslich bemächtigte sich der Griechen die Besorgniß, es ruhe eine Schuld auf ihnen, und es ward an den priesterlichen Seher Calchas das

Berlangen geftellt, die Gottheit zu befragen. Darauf verfundete er ihnen: "Artemis i ft's, die uns gurnt, weil Agamemnon beim Jagen in ihren Sain gerieth und eine ber Gottin geweihte Sirichfinh tobtete. Bur Guhne bes Frevels aber begehret Artemis, bag Agamemnon feine Tochter Iphigenia ihr opfere." Mit Entjeten vernahm ber Ronig bies Wort, anfange fest entschlossen, es unausgeführt zu laffen; boch ber Gedanke an die Schmach, die ihn bedrohe, wenn er burch feine Weigerung den Bug nach Troja unmöglich mache, oder bem Buge einen verderblichen Ausgang bereite, bewog ibn nach schweren inneren Kampfen, seine Tochter aus Mycena herbei= rufen zu laffen, um fie ber gurnenden Gottin als Guhneopfer bargubieten. Bu Aulis erft vernahm Sphigenia, welch ein trauriges Weichid ihrer harre, benn die Boten hatten ihr gefagt, fie folle gur Sochzeite-Lager kommen, da ber, herrliche Seld Achilleus bei bem Bater um ihre Sand geworben und das Sawort defielben empfangen habe. Bugleich aber vernahm auch Achilleus, wie fein Name gemigbraucht worden fei, die Arglofe zu taufchen. Im Born darüber berief er feine tapferen Krieger, die Myrmidonen, gufammen, und er perfundete laut, daß er Sphigenia ichnien wolle. Gin blutiger 3mift drohete auszubrechen. Nun erbot Sphigenia freiwillig fich jum Opfer bar, benn herrlicher als zu leben erschien es ihr, bes Baters Schuld zu fühnen und ihrem Bolfe die Bahn zu hohem Ruhme zu ebnen. Aber die Göttin war ichon verfohnt, und als darnach die blübende Jungfrau an dem Altare fich niederbengte, und der Priefter den icharfgeschliffenen Stahl nach ihrem Raden gudte, verichwand fie, von Artemis entruckt, vor Aller Augen, und eine blutende Birichfuh lag an ihrer Stelle por bem Opferfteine. bald erhob fich gunftiger Fahrwind, es murden die Schiffe beftiegen, und die Flotte verließ den Safen.

### Kämpfe vor Troja.

Bu den Trojanern war bereits die Kunde von dem Vorhaben der Griechen, sie zu bekämpsen, gedrungen, und sie bereiteten sich, da es ihnen als Feigheit erschien, einer Drohung nachzugeben, zu mannhaftem Widerstande vor. Endlich nahete sich die Flotte mit den fast zahllosen Segeln dem Gestade, aber erst nach einem heftigen Kampse gewannen die Griechen das Ufer. Darauf zogen sie die Schiffe auf das Land und errichteten sich ein Lager. Die Stadt war mit einer sehr starten Mauer umgeben, so daß die Trojaner hinter derselben hätten der Feinde spotten können. Allein sie hatten an Ausfällen ihre Lust,

und so gab es auf bem weiten Gefilde zwischen der Stadt und bem Lager Kampfe über Kampfe. Doch zogen nicht, wie es in späteren Beiten geschah, geschlossene Schaaren gegen einander, es jagten vielemehr die Helben einzeln auf Streitwagen durch die Ebene, und wie der Zusall es fügte, kam es zu Kampfen Mann gegen Mann.

Reun Sahre ichon hatte ber Krieg gewährt, und noch war es ben Griechen nicht gelungen, fich ber Stadt zu bemächtigen. zehnten Sahre ichien es faft, ale follten bie Trojaner, bei benen fich aus dem Innern des Landes viele ftreitbare Bundesgenoffen eingefunden hatten, bas Uebergewicht erlangen. Nun brach auch noch zum Unbeil ber Griechen ein Zwift amifchen Maamemnon und Adillens aus. Diefer hatte bei ber Eroberung einer Stadt fich als Beutetheil eine Sungfrau, Namens Brifcis, ermahlt. Da nun Agamemnon fich genothigt fah, eine feiner Sclavinnen, eines Briefters Tochter, herauszugeben, verlangte er, auf sein Führerrecht pochend, ale Erfat bafur bee Achilleus Sclavin Brifeis. Achilleus fügte fich dem Willen bes Kelbherrn; aber indem er es ermagte, mit welcher hingebung er bisher an den Kampfen fich betheiligt hatte, war er im tiefften Bergen emport über die ihm bereitete Demuthigung, und er jog fich in ber Abficht in fein Belt gurud, ber Cache ber Griechen fernerhin nicht mehr zu bienen. Während nun auf bem Schlacht= gefilde die Rampfe tobten, die jest immer heftiger murben und meift jum Vortheile der Trojaner ausfielen, vernahm man aus Achilleus Belt Gefang und Klang der Bither. Bergebens beschworen ihn Donffens und andere Selden, wieder in ihren Reihen zu erscheinen, zumal es jest fast täglich zu Daffentampfen fam. Er wies fie mit ihren Bitten nicht nur gurud, fondern er gab ihnen auch feinen feften Entichluft ju erkennen, nach wenigen Tagen mit feinen tapferen Myrmibonen fich einzuschiffen, um gur Beimath gurudzukehren.

### Patroclos und Sector.

In dem Umstande, daß Achilleus nicht am Kampse Theil nahm, lag der Hauptgrund der überrascheuden Vortheile, deren die Trojaner sich jeht zu ersreuen hatten. Daß der unvergleichliche Held daß Kampsgefilde mied, belebte ebenso den Muth der Trojaner, wie derselbe Umstand die Griechen verzagt machte. Da sah man, was ein eindiger Mann zu bedeuten habe. Ugamemnon, der es nun berenete, daß er dem tapferen Sohne der Meeresgöttin eine Kränkung zugefügt hatte, berief eine Versammlung der Fürsten, erwählte eine Gesandtschaft an

Achilleus und fprach: "Saget bem Fürften ber Myrmidonen, baf es mich gereut, mas ich ihm rafchen Blutes gethan, perfundet ihm auch, daß ich ihm, um ihn auszufohnen, nicht nur die Brifeis, um berentwillen er mir grollt, fondern auch feche andere Sclapinnen, Die au Schonheit und Rlugheit die meiften Frauen übertreffen, bagu auch töftliche Gefchenke aller Art fenden wolle. 3ft aber erft Troja aefallen, bann moge er fich amangia Frauen als Sclavinnen mablen. die nach meines Bruders Gemahlin Belena die ichonften Frauen ber Stadt find, er moge bann fein Schiff mit Gold und Erz beladen, und wenn wir darnach gludlich in die Beimath gelangt find, will ich ihm eine meiner Tochter zur Gemahlin und dazu als Brautichat fieben Städte geben. Dies faget ihm, ihr Manner. Bahrlich, er wird nachgeben. Unnachgiebig ift ja allein ber finftere Sabes, ber aber barum auch von Gottern und Menschen gehaft wird." Die Befandtichaft begab fich zu Achilleus; nichts jedoch vermochte feinen ftarren Sinn zu beugen, und unverrichteter Sache fehrten Die Manner zur Versammlung der Fürsten zurud. Als diese Achilleus' Antwort vernahmen, verstummten fie, und schwere Sorge um bas, mas bie nachsten Tage bringen murben, überfam ihre Bergen.

Einen der Griechen, den jugendlichen Patroclos, liebte Achill wie fein eigenes Leben. Batroclos mar fühn im Kampf und zugleich ein Sanger hochherrlicher Lieder. Aber auch deffen Bitten zu Gunften ber Griechen hatten nichts über Achilleus vermocht. Bieder tobte ber Rampf auf der Ebene, und mehr noch als in den Tagen porber wurden die Griechen bedrängt. Auch die Trojaner hatten portreffliche Führer: alle aber überragte ber edelgefinnte und tapfere Sector, bes Rouias Briamos altester Sohn. Rühmlicher als je ftritt Sector heut. ia er hatte bie Griechen bis in bie Nahe ihrer Schiffe gurudgebrangt, und er hoffte auf das Gelingen feiner laugft gehegten Abficht, Teuer in Die Schiffe zu werfen. Finftern Blides ichquete Achilleus, por feinem Belte ftehend, dem Rampfe zu. Seine Myrmidonen ftanden in Baffen. aber fie follten nur in dem Falle gegen die Trojaner ftreiten, dag bie Seite bes Lagers angegriffen wurde, die fie mit ihren Belten einnah-Da ber Rampf fich nach ber entgegengesetten Seite malate. verharrten fie auf bes Achillens Gebot thatenlos. Da trat mit Thranen in den Augen Patroclos, der Liebling feiner Seele, ju ihm. "Burne mir nicht, Erhabenfter", fprach Batroclos, "daß die große Roth ber Briechen mir bas Berg bewältigte. Siehe, ichon liegen Alle, die vordem die tapferften maren; vermundet bei ben Schiffen, und bennoch bleibft bu unerbittlich, Achill! D mogen es die Götter

Carling to Land

geben, daß nie ein Born über mich fomme, wie der ift, den du heaft! Erbarmungelofer, nicht ber hochherzige Beleus fann bein Bater fein und nicht die Meeresgottin beine Mutter. Dich haben das finftere Meer und ber ftarrende Felfen erzeugt, weil dein Gemuth fo uner= bittlich ift! Salt aber ein Gottergebot bich vom Rampfgetummel fern, fo geftatte menigftens, daß ich mit beinen Myrmibonen ben Griechen zu Gulfe eile. Gieb mir auch beine Ruftung, bamit man meine, du felbit ericheinest zum Rampfe!" Diefer Bitte gab Achill nach, und er felbit legte bem trauten Freunde Die Baffenftucke an, sprechend: "Rette ber Briechen Schiffe por bem Feuer, mit bem Sector fie bedroht, und treibe barauf an ber Spige meiner Myrmidonen die Trojaner hinmeg, wie durres Laub von dem Sturm= winde dahingetrieben mird. Aber lag dich von beinem Muthe nicht etwa zu einer offenen Feldschlacht verleiten, fehre vielmehr, fobald bu ben Feind von ben Schiffen hinweggescheucht haft, hierher gurud!" So fehr mar bes Batroclos Seele ichon bei bem Rampfe, daß er die letteren Borte faum vernahm. Run fturmte er mit feiner tapferen Schaar gegen ben Keind. Die Griechen athmeten auf, benn fie glaub= ten Achilleus zu feben, die Trojaner erichraken. Go ruhmlich fie auch ftritten, fie murben gurudaemorfen. Der Rampf malgte fich ber Stadt Batroclos, von glühender Thatenluft hinweggeriffen, hoffte, mit ben Trojanern zugleich in die Stadt zu bringen und ihrer herr zu Die Gefahr für die Trojaner mar groß. Da sammelte hector die Tapferften des heeres und marf fich mit ihnen den Myr= . midonen entgegen. Es fam jum 3weitampfe zwifden ihm und Ba-Rühmlich ftritten fie; bann traf bas Tobesloos ben eblen Batroclos, und pon Sector's Speer burchbohrt, faut er nieder, und es ichloß fich fein Auge.

Grenzenlos war ber Schmerz Achill's, als ihm ber tobte Freund, bem die Arojaner die Rüstung geraubt hatten, gebracht ward. Er warf sich laut weinend und wehklagend neben den Leichnam zur Erde und rauste sich sein Haar. Dann legte er die Hände auf die Brust des Freundes und stöhnte, wie eine Löwin stöhnt, der man die Jungen geraubt hat. Endlich gebot er den Dienern, den Leichnam von Blut und Staub zu reinigen und ihn darnach zu salben und in kostdore Gewänder zu hüllen. Er aber ging zur anbrechenden Nachtzeit nach dem Meeresstrande, um seiner göttlichen Mutter sein Leid zu klagen. Thetis vernahm des Sohnes wehklagende Stimme; sie tauchte aus dem Meere auf und spendere dem Gramvollen tröstende Worte. Dann holte sie ihm köstliche Wassen von dem kunstreichen Gotte Hephästos,

denn er begehrte seinen Freund an Hector zu rächen, ob ihm gleich bie Mutter in Thranen verfundet hatte, baß fein eigener Tob unmittelbar auf den Tod Hector's erfolgen wurde.

# Bector und Achilleus.

Als Hector am nächsten Tage dem Thore zuschritt, begegnete ihm feine treue Gemahlin Andromache. Gine Dienerin, bas einzige Cohn-Iein Hector's auf dem Arm tragend, folgte ihr. Selben erregte ploglich bas Berg Andromache's mit banger Uhnung, und sie bat ihn, heut dem Kampfe fern zu bleiben. Thranen rannen ihr über die blubenden Bangen, indem fie die Urme um feinen Sals legte und ihn auflehte: "D erbarme bich doch beines ftammelnden Rindes und beines elenden Weibes! Welch' ein Loos trafe mich, wenn bu mir dahin gingest! Früh schon verlor ich meine liebende Mutter, den Bater und meine sieben Bruder aber erfclug mir darnad Adilleus. Du, mein trauter Sector, bift allein mir geblieben, du bift mir nun Bater und Mutter und Brüder!" — "Liebes Beib", antwortete Hector, "beine Borte erfchuttern mir das Berg. Bedenfe aber, was uns Mannern, und was por Allem mir zu thun obliegt! Freilich fagt auch mir eine Stimme im tiefsten herzen: Kommen wird ber Tag, da Troja hinsinkt und mit ihm Priamos und sein tapferes Bolk, und tiefer Gram ergreift mich, gebenke ich bes Geschickes, das bich dann treffen konnte!" hiernad wandte er fich gegen bas Knablein, um es auf ben Arm zu nehmen, daffelbe aber schmiegte sich, erschreckt von dem wogenden helmbusch bes Baters, an die Bruft der Dienerin. ichaueten die Eltern auf das Rind. Als Sector darauf ben Belm vom Sampte genommen und ihn auf den Boden gestellt hatte, stredte das Rind ladelnd seine Sande nach dem liebenden Bater aus. Er nahm es auf seine Urme und flehete erhobenen Blides: "Gutige Gotter, gebet Gebeihen meinem Cohne, daß er allezeit vorftrebe im Guten und, wie ich, das Bolf schirme gegen die Feinde! 3a, schaffet es, daß man einst von ihm sage: er überragt noch ben Bater!" Darauf übergab er das Knäblein der Mutter, die es in ihr buftendes Busengewand hullte. Ihr die Bange streichelnd, sagte Hector: "Armes Beib, du mußt nicht zu sehr trauern! Bebenke boch: ber Menschen Loos ruhet in bes Schickfals Hand, dem Schickfal aber vermag Niemand sich zu entwinden!"

Des Rampfes Tofen drang jest bis mitten in bie Stadt hinein; ba entzog hector fich seinem trauten Beibe und begab fich auf bas Keld des Todes.

Dort waren ichon der Trojaner viele sterbend niedergesunken von ben Lanzenwürfen und den Schwertstreichen Achill's, ber, in feiner ftrahlenden Ruftung einem Gotte vergleichbar, raftlos dahinfturmte, ben fuchend, an dem er Rache zu nehmen lechzte für den Tod feines trauten Freundes. Die Raber feines Rampfmagens trieften von Blut, felbit der Seffel mar mit Blut bespritt. Die meiften der Trojaner, gegen die er feine Baffen, die Lange ober bas Schwert, erhob, magten por Entfeten gar nicht, ihn anzuschauen; fliehend und abgemandten Sauptes erlitten fie den Tod von feiner Saud. Der jungfte ber Sohne bes greifen Priamos, ein iconer Jungling mit lodigem Saupte, ben feder Jugendmuth zu weit auf bas Schlachtfeld geführt hatte, fiel lebend in die Sand Achilleus. Er flehete um fein Leben. Aber mit fürchterlicher Stimme rief der Unerbittliche ihm gu: "Dußte nicht Patroclos auch fterben!" Es folgte ber Todesstreich, und in den dürstenden Sand rollte das Saupt des Junglings. Wie er seinen verhanten Feind Sector, fo fuchte diefer ihn, ohne des Flehens feiner greisen Eltern und feines treuen Beibes zu achten, die auf der Mauer ftanden, ihn befchworend, in die Stadt gurudzukehren. Endlich trafen Beibe aufeinander. Achill jagte baber, ber Glang ber Ruftung umgab ihn wie eine Feuerlohe. Gein Anblick erregte Entfeten in bem Bergen Sector's, und jum erften Male in feinem Leben mandte er fich jur Flucht. Achill, ber von feinem Streitwagen gesprungen war, eilte dem Fliehenden nach. Dreimal jagte er ihn um die Stadt herum, da erst stand Sector ftill und bereitete fich por jum letten Rampfe. Er redete feinen Feind an und forderte ihn auf, gemeinsam mit ihm ju geloben, daß der Leib deffen, der da falle, ben Seinigen zur Bestattung überlaffen werbe. Achilleus wies dies voll Ingrimm gurud, und ber Rampf begann. Zuerft fchleuberte Achilleus feine Lange. Sector beugte fich jur Seite, und die Lange flog weithin und bohrte fich in den Boden. Dhne Erfolg war aber auch Sector's Langenwurf, benn machtlos pralte feine Lange von bem Schilbe bes Reindes ab. Run fturmte Bector mit geschwungenem Schwerte auf Achilleus ein, ber die auf ihn geschleuberte Lange bereits ergriffen hatte. Achilleus burchftach den Aufturmenden mit ber Lanze ben Sals, und nieber fant ber treffliche Selb. Racht umichloß fein Auge, und wehklagend ob der Trennung von Eltern, Gattin und Cohn, von Jugend und Manneswirfen fcmebte feine Seele binab in bas Dunkel bes Sabes. Achilleus burchftach bem tobten Keinde die Sehnen an den Knöcheln, jog einen Riemen hindurch und befestigte biefen hinten an seinen Rriegsmagen. Go jagte er im Ange-

fichte ber mehflagenden Eltern und ber Gattin Bector's, die bem Rampfe von der Mauer zugeschaut hatten, mit dem Leichnam dahin, ber von Blut und Staub befudelt marb. Dann marf er ihn in ber Nahe des Lagers auf das Feld, den Thieren jum Frage. Um folgenden Tage errichtete er einen Scheiterhaufen, verbrannte bes Patroclos Leich= nam, that barnach bie Afche in eine golbene Urne und ließ über berfelben einen Sugel aufthurmen. In der Racht magte fich Priamos hinaus zu dem Schredlichen und bat ihn um den Leichnam feines Cohnes. Adilleus, erinnert an den Berluft feines Freundes, ward auf's Neue von Buth ergriffen. Als er aber ben greifen Konig in Thranen por fich fnicen fah, und ale er feines eigenen Baters gedachte, der nun auch bald um ihn feufren und trauern wurde, ba brach er, den Greis vom Boden erhebend und ihm Gemahrung feiner Bitte gufagend, felbft in Thranen aus, und er gebot feinen Dienern, ben Leidmam Sector's von Blut und Staub zu reinigen und ihn in töftliche Gemander zu hullen. Co mard er bem Ronige Priamos auf den Bagen gelegt, und diefer fehrte mit ihm und zugleich auch mit bem von Adill gegebenen Gelobnif in die Stadt gurud, bag innerhalb der nächsten neun Tage fein Angriff erfolgen werde, ba= mit den Trojanern Beit gegonnt fei, ben gefallenen Sector mit gegiemenden Ehren zu bestatten.

Aber auch für Achill nahete nun das Ende der Tage. In einem Kampfe traf ihn ein Pfeil von dem Bogen des Paris an der Verse, der einzigen Stelle, an der er verwundbar war. Lange noch kämpfte er trot der Bunde, viele Trojaner noch sandte er vor sich hinab in den Habes, dann aber umdunkelte sich auch ihm das Auge, und er sank sterbend nieder. Seinen Leichnam brachten Odhssiens und Telamon in Sicherheit vor dem Andringen der Trojaner, die des Helden Fall mit Janchzen begrüßt hatten. Ein hoher Scheiters hausen wurde für ihn aufgebaut, darnach aber vereinte man seine Asche mit der seines trauten Freundes Patroclos, und über der wieder eingesenkten goldenen Urne ward ein Grabhügel errichtet, der weit über den Hellespont schauete.

## Fall Trojas.

Schon ging das zehnte Sahr der Belagerung seinem Ende entgegen, und viele der Griechen begehrten in die Heimath zurücknitehren, da es unmöglich erschien, die Stadt zu erobern. Da gelang es des Odysseus List, den Kampspreis zu erringen, um den schon vergebens Minche " "h.

jo viel Blut gefloffen war. Auf dem Idagebirge ließ er hochwipflige Tannen fällen, die Stämme bergu tragen und ein riefiges holzernes Bferd bauen, bem am Fufigeftell Raber befestigt murben. Donffeus ftieg mit einer fleinen Bahl Tapferer in den Bauch bes Pferdes, die Briechen aber begaben fich ju Schiffe und fegelten hinmeg. Staunen ergriff die Trojaner, als fie die Flotte fich entfernen faben. Gie stromten hinaus auf die Ebene, Frauen und Rinder unter ihnen; Alles athmete auf in ber Buverficht, nun fur immer erloft zu fein von ber ichmeren Bedrängniß. Neues Staunen erregte ihnen ber Anblid bes riefigen und jugleich funftvoll gearbeiteten Pferbes. Stimmen murben laut, es als Beuteftud in die Stadt ju gieben. Aber Laocoon, ein Priefter des Apollo, der eine Lift vermuthete, warnte vor foldem Beginnen. Dabei fchleuberte er eine Lange gegen ben Leib bes hölzernen Pferbes, und es ertonte aus bem Innern wie leifes Baffengeflirr. Aber ber Geift ber Trojaner blieb verblendet. Da gefchah es, daß zwei furchtbare Schlangen fich aus bem Meere erho= ben und die beiden Sohne des Priefters ummanden. Laocoon eilte ben Sammernden zu Gulfe, aber die Schlangen ummanden auch ihn, und alle brei mußten unter entsetlichen Qualen ihren Geift aufgeben. Darauf ichlüpften die Schlangen in ben Tempel ber Göttin Athene. Nun meinten die Trojaner, Laocoon fei also gestraft worden wegen des Lanzenwurfes. Darin wurden fie noch beftartt, ale fie eines Grieden Ausfagen vernahmen, ben die hirten in dem hohen Schilf bes Ufere verstedt gefunden hatten. Bor ben Konig geführt, ber ebenfalls auf die Ebene hinaus gekommen war, fprach er, indem er die Sande gen Simmel erhob: "Bebe, welchem Lande, welchem Meere foll ich mich anvertrauen, ben die Griechen ausgestoffen haben, und den die Trojaner nun umbringen werden!" Der Konig mahnte ibn, zu funden, was ihm widerfahren, und aller Furcht fich zu entschlagen, falls er nichts Bofes gegen die Trojaner im Sinne habe. "D", rief der Grieche, "hatte ich Bofes im Sinne gegen die Trojaner gehabt, nimmer mare ich hier!" Er gab nun an, er beife Ginon und fei ein Bermandter des Fürften Palamedes, der, weil er vom Rriege gegen die Trojaner abgerathen, auf Anstiften bes Donffeus gesteinigt worden fei. Wie Palamedes habe auch er gedacht, aber er fei ge= amungen gewesen, ben Bug mitzumachen. Da er nun langft die Beimfehr angerathen, habe ihn Donffens gehaßt und nach Gelegenheit geipaht, ihn zu verderben. Diefe Gelegenheit habe fich fur Donffeus gefunden. Denn als endlich die Griechen, nachdem fie die Unmoglichkeit erkannt, Troja ju gewinnen, fich jum Aufgeben ber Belagerung

entichloffen hatten, fei ihnen vom Oberpriefter perfundet worden, fie wurden nur dann die Beimath wieder feben, wenn fie einen Rrieger aus ihrer Mitte bier am Strande opferten. es benn Donffeus zu lenken gewunt, dan auf ihn die Bahl gefallen fei, und barum fei er entflohen. - Go fprach trüglichen Ginnes ber Gefangene und erregte durch feine Rebe und Geberde die Sorenden an Mitleid. Alles aber, was er fprach, war ihm von dem liftigen Donffeus eingeprägt worden. Run marb er auch megen bes großen Roffes befragt. "Berfundeft du die Bahrheit," fagte ber Ronia. "fo follft du, den die Griechen verftiegen, in Troja eine neue Beimatheftatte finden." "So will ich auch bas funden," fprach Sinon, "denn welches Band bindet mich noch an diejenigen, die mir den Tod ju bereiten gedachten?" Sierauf ergablte er, die Griechen hatten bas Ron zu Ehren ihrer Schutgottin Athene errichtet, feine Grone aber folle verhindern, daß die Trojaner es durch eines der Thore in die Stadt brachten, ba bann Athene die Schutgottin Trojas murbe, mahrend, wenn bas Ron außerhalb ber Stadt Schaben erleibe, Die Stadt unabwendbar dem Berberben verfalle.

Niemand zweiselte an der Wahrheit des Gehörten, und alsbald wurden Seile herbeigeschafft und an das Gestell befestigt, und Hunderte legten voll Eisers ihre Hände an, um sich des verderblichen Geschenkes zu sichern. Nur die Seherin Kassanda, des Priamos Tochter, rieth ab von dem Beginnen; doch waren Lachen und Hohn die Antewort, die sie auf ihre Warnungsruse empfing. Der Bogen eines Thores wurde eingerissen, und als es Abend ward, befand sich das Roß in der Stadt. Run ergab sich die ganze Bevölkerung der fröhlichen Lust, Gesang und Saitenspiel ertönte in allen Häusern; der Jubel währte die tief in die Racht hinein, dann sanken die meisten Trejaner, vom Weine berauscht, in einen sessen

Bahrend die Unbedachten sich der Freude hingegeben hatten, war die Flotte zurückgekehrt. Die Griechen stiegen an das Land und näherten sich geräuschlos der Stadt. Bald nach Mitternacht, als es still in den Straßen geworden war, öffnete sich am Leibe des Rosses eine geheime Thur, und an einem Seile ließ sich Odysseus herab. Ihm folgten seine Freunde. Sie bemächtigten sich des nächstgelegenen schlechtewachten Thores, die Griechen strömten in die Stadt hinein, Kriegsruf erscholl durch die Straßen, Feuersaulen stiegen aller Orte auf, die Trojaner, die vereinzelt aus den Häusern stürzten, sielen unter den Schwertern der siegestrunkenen Griechen: Troja mit allen Bewohnern, mit allen Schäben gerieth in die Gewalt der Griechen.

Furchtbar wüthete das Schwert, Priamos wurde am Altare des Zeus niedergestoßen, Hector's Söhnlein von der Mauer hinabgeschleudert, die Frauen traf sast insgesammt das Loos der Knechtschaft. Die edle Andromache siel dem Neoptolemus zu, der sie zu seiner Gemahlin erwählte. Helena ward ihrem Gemahle Menelaus zurückgegeben, des Königs Tochter, die edelmüthige Polyxena aber auf dem Grade Achill's geopsert. Wenige Tage noch, und wo sonst eine herrliche Stadt gestanden hatte, sah man nichts als rauchende Brandstätten und alübende Aschenache

# Brrfahrten bes Obnffens.

Ciconen. Lothophagen. Cyflopen.

Als nun gefchehen mar, mas Sector lange por feinem Tobe ichon in der Tiefe seines Herzens erschauet hatte, als an die strahlende Roniasstadt nur noch eine obe Brandstätte erinnerte, ba begaben fich bie griechischen Fürsten, nachdem fie ihre Schiffe mit Beute belaben hatten, auf den Seimmeg. Berichieden aber maren die Loofe, welche die Gotter über fie verhangt hatten. Seftige Sturme marfen fie auseinander. Die Ginen erreichten bennoch nach furger Sahrt Die Beimath. in der ihnen ein fie begludender Empfang beschieden mar; Andere, die taufendfachem Tobe auf dem Schlachtfelbe entronnen waren, wurden nach langen Errfahrten vom Meere verschlungen. Gin unseliges Geschick traf den Fürsten von Mycene, Agamemnon. Seine ungetreue Gemablin Alntamnestra hatte sich heimlich mit Aegistheus vermählt. Gie em= pfing ben rechtmäßigen Gemahl mit verftellter Bartlichkeit, als er aber in einem Bade Erquidung suchte, warf ihm das verrätherische Weib ein Gewand über das Saupt, und Aegnstheus erschlug den Behrlofen mit einer Art.

Am längsten von Allen irrte Obysseu umher, ehe es ihm beschieden war, die geliebte Heimath wieder zu schauen, und er hatte auf der Rücksahrt mehr der Trübsale zu erdulden, als irgend einer der anderen Helden, mit deuen er gen Troja gezogen war. Der Sturm hatte seine Schiffe an das Land der Ciconen getrieben, die den Griechen seindlich gesinnt waren. Odysseus führte seine Gefähreten gegen die Stadt, gewann reiche Beute und mahnte darauf Jene, ohne Zögern sich wieder einzuschssseus und mahnte darauf Jene, ohne Zögern sich wieder einzuschssseus Etatt aber seinen Rath zu beachten, überließen sie sich in ihrem Siegestaumel am Ufer den Freiden des Mahles. Da wurden sie von den Ciconen, die sich inserted Admidit, Weltsessichte.

amifchen in ber Stille gesammelt hatten, ploglich überfallen, und ber Erfola mar, daß die Griechen nicht nur die Beute, sondern auch eine Bahl ber Ihrigen verloren und nur mit Roth die Schiffe er= reichten. Rachdem fie elf Tage von Sturmen auf dem Meere herumgeworfen worden waren, tamen fie an die Beftade eines anmuthigen Landes, in dem fic in eine entgegengesette Befahr geriethen. Diefes Land mar ber Bohnfit bes gludlichen Bolfes ber Lotophagen, Die pon bem fußen Lotos lebten. Ber ben Lotos foftete, ber vergaß ber Beimath, und die Sehnfucht fam ihm ins Berg, bas gludliche Land nimmer wieder zu verlaffen. Nur mit Gewalt vermochte Donffeus die Seinen auf die Schiffe gurudzuführen. Bierauf gelangten fie in bas Land der vereinzelt in Sohlen wohnenden übermuthigen und gewalt= thatigen Enflopen, die meder Gefet noch Sitte pflegten. Es maren Riefen mit einem freisrunden Auge auf der Stirn, die jeden Ungludlichen, der an ihre Rufte verschlagen ward, todteten und verschlangen. Bor ihrem Lande lag eine fleine maldige Infel, an beren jenfeitigem Beftade Odnffeus die Unter ber Schiffe auswerfen ließ. Um nachften Morgen fuhr er nur mit einem Schiffe nach bem Festlande, um gu erfunden, ob Menschen dort wohnten und welcher Art fie feien. Mit awolf feiner Gefährten bestieg er das felfige Geftade, die andern blieben im Schiffe gurud. Er traf auf eine, von einem Lorbeerbaum beichattete geräumige Sohle, die von einer hohen Kelsmaner umichloffen mar, und in der fich Biegen und Schafe befanden. Donffeus hatte fußen Bein in einem Schlauche mitgenommen. Rach einiger Beit kehrte der Berr der Sohle, der furchtbare Cyklop Polyphemos, mit feiner Beerde gurud. 218 die Fremdlinge den ungeftalteten Riefen faben. entsetten fie fich und floben in den dunkelften Binkel ber Sohle. Er verschloß den Eingang mit einem Felsblod, der jo groß war, daß ihn nicht zwanzig Gespanne fortzubewegen vermocht hatten. Darauf gundete er ein Feuer an und bemerkte nun die Fremdlinge. Die Gefährten bes Obnffeus erbleichten, als fie feine Stimme vernahmen, Obnffeus aber trat fühn hervor, erzählte dem Enflopen fein und ber Seinen Gefchick und bat ihn im Namen bes allwaltenden Beus, ihnen Gaft-Nachdem der Enflop barauf mit Lachen freundichaft zu erweisen. entgegnet hatte, ihn fummere Bend nicht, ergriff er zwei Griechen. ichlug fie gegen den felfigen Boden, daß ihnen das Sirn ans ben Röpfen fprang, riff bas Fleisch von den Gliedern und verichlang es. Um nächsten Morgen traf zwei andere Griechen bas gleiche traurige Gefchid; dann trieb Polyphemos die Beerde hinaus und verfchlon wiederum den Gingang mit dem Felsblod.

In der Sohle befand fich ein Stab des Cuflopen, der dem Maftbaum eines fleinen Schiffes glich. Ihn fpitte Donffeus zu, legte ihn dann eine Zeit lang mit dem gespitten Ende ins Feuer und verbarg Am Abende perlor Donffeus wieder zwei pon feinen Als der Riefe fich gefättigt hatte, nahm Donffeus ben Gefährten. gefüllten Beinschlauch und ben Becher und bat Jenen mit freund= lichem Wort, eine Gabe von ihm nicht zu verschmähen. Der Enclop fostete, leerte ben Becher und fand an bem Beine fo viel Gefallen, bag er nicht eher rubete, als bis ber Schlauch, ben er bem liftigen Geber aus ber Sand genommen hatte, geleert mar. Mit trunkenem Lallen und mit Lachen fagte er zu Donffeus: "Das foll mein Dank für die fuße Babe sein, daß ich dich julest verschlinge!" — Bom Schlaf bewältigt, fant er barnach auf fein Lager. Donffeus glühete nun die Spipe bes Stabes, mintte feine Gefährten herzu, bedeutete fie durch Weberden, Sand an ben Stab ju legen, und bohrte die Spite bem Enclopen in das Auge, daß es gifchend auslief. Mit fürchter= lichem Brullen fprang Bolpphem auf, rif fich ben Stab aus dem Auge, taftete aber vergebens in der Sohle nach den Fremdlingen umber. die ihn geblendet hatten. Stohnend und gräftliche Bermunichungen ausstoßend, vollbrachte er die Racht. Am Morgen nahm er ben Feleblock vom Eingang hinmeg, feste fich jur Seite und betaftete mit ben Sanden die Ruden ber Schafe und Ziegen, die fich hinaus brangten; er meinte, feiner ber gefangenen Griechen werde ihm ent-Aber Donffeus hatte ichon auten Rath ersonnen. Unter je brei ftarken, bickwolligen Bidbern band er einen ber Gefährten mit Beidenruthen an, er felbit mablte fich den ftartiten Bod der Seerde, hielt fich unter bem Leibe beffelben fest, und fo gelangten feine Gefährten und er aus der Sohle, mahrend der Enclop fortfuhr, die Ruden aller Thiere zu betaften. Gilig beftieg Donffeus mit den Seinen das Schiff, als er aber ein Stud vom Ufer entfernt war, erhob er Spottreben gegen Bolnphem, ber nun in feiner Buth einen machtigen Stein erhob und ihn bem Schiffe nachschleuderte. Der Stein fiel bicht am Steuerruder nieder. Darnach flehete Polyphem jum' Meeresbeherricher Boseidon, ber fein Bater mar, die ihm miderfahrene Unthat au rachen, ben Mann, ber fie erdacht, au verderben, oder ihm wenigstens, wenn pom Schicffal feine Beimfehr beichloffen fei, unermenliche Mubial auf ber Sahrt zu bereiten.

#### Meolos. Laftrigonen. Girce.

Odnffens gelangte nun auf eine Infel, auf ber in einem berrlichen Balaft Meolus, ber Gott ber Binde, wohnte. Diefer nahm ihn und die Seinen gaftlich auf, und fie murben an feiner Tafel koftlich bewirthet, mahrend fußes Caiten- und Alotengeton ihr Dhr ergotte. Bum Abichiede empfing Donffens von Acolus als Gaftaeichent einen Schlauch, in welchem alle Binde eingeschloffen maren, auch fundete ihm ber Berricher ber Binde, wie er den Schlauch forgfam ju öffnen habe. 218 num bei ber Beiterfahrt Donffens im Schiffe ichlief, öffneten bie Gefährten neugierigen Sinnes ben Schlauch; ba fuhren unter furchtbarem Beulen die Binde heraus. Alebald begann bas Meer zu mogen und zu fchaumen, und die Schiffe murden wieder gurudgetrieben zu ber Infel des Acolos. Diefer aber wies die Schutflehenden mit brohenden Worten hinmeg, meil er erkannte, dan der Born Bofeidon's auf ihnen rubete. Rummerpollen Bergens ichifften fie feche Tage lang umber, ba kamen fie an das Land der mordluftigen Läftrigonen, die den Enflopen barin alichen, ban fie Menichen tobteten und verzehrten. Obnffeus fandte brei Gefährten auf Rundichaft aus. Alls diefe die Stadt erreichten, fiel alebald einer von ihnen der milden Mordluft der Laftrigonen gur Beute, die beiden anderen entflohen. Shuen fturmten in Schaaren die Laftrigonen nach, und die Schiffe murben mit einem Regen von muchtigen Relobloden überschuttet, fo daß fie brachen und die Menschen auf ihnen getobtet murben. Rur Donffeus, ber am weiteften auf bem Meere geblieben mar, und der beim Unnahen der Feinde ohne 36= gern bas Antertau mit bem Schwerte burchhauen hatte, entfam mit feinem Schiffe.

Darauf gelangte er an die Insel Acaa, auf der die schöngelockte Nymphe Circe, eine Tochter des Sounengottes, wohnte. Odysseus bestieg einen Berg und sah eine Rauchsaule aus einem lieblichen Thale aussteigen. Auf dem Rūdwege erlegte er einen Hieblichen Thale aussteigen. Auf dem Rūdwege erlegte er einen Hieblichen Thale aussteilte er sie in zwei Haufen, die Führung des einen übernahm er, den andern übergab er der Kührung des Eurylochos. Das Loos entischied, daß Eurylochos auf Kundschaft zu gehen habe. Bald aber kehrte er in Haft und ohne die Gefährten zurüch. — Er erzählte num mit Thränen in den Augen, er habe ein schönes Hand gestunden, aus dem von einer, an einem Webesstuhle siehenden Krau, die an Gestalt einer Göttin gleiche, lieblicher Gesang erschollen sei. Auf ihren Rus seinen die Gefährten durch die glänzende Pforte in das Haus ges

gangen, er aber, Unheil ahnend, habe ber Lodung wider ftanden, und es fei nun auch feiner von ben Seinen gurudgefehrt. beschwor er die übrigen Befahrten, die Schiffe zu besteigen und gu fliehen, um nicht auch in die Gewalt der Zauberin zu fallen. Donffeus aber, erfüllt von dem Buniche, Jene zu retten, marf fich bas Schwert und den Röcher um die Schulter und machte fich, ba Gurylochos aus Burcht ihm nicht zu folgen magte, allein auf ben Weg ins Thal. Ploglich fdritt ihm gur Geite Bermes, der Bote der Gotter, der ihm verfündigte, daß die Gefährten von der Anmphe, die ihnen einen füßen Zaubertrank gereicht habe, in Schweine verwandelt feien. Darauf gab hermes ihm eine Burgel als Mittel gegen ben Bauber-218 ber Gotterbote ihn barauf verlaffen hatte, famen mit ichmeichelnder Geberde Löwen und Bolfe herbei, die ihn bittend anfaben, und er erfannte, daß auch fie Menichen gemesen jeien. Die icongestaltete Anmohe locte ihn in das Saus und reichte ihm ben goldenen Becher mit dem verderblichen Trank. Als er gefostet hatte, berührte fie ihn mit einem Stabe, indem fie fprach: "Gebe auch du nun in den Rofen und rube bei den Genoffen!" - Da aber die Berwandlung nicht erfolgte, und die Nymphe den Fremdling mit dem Schwerte auf fich eindringen fah, fiel fie por ihm nieder und umfaßte flehend feine Rniee. Streng begehrte Donffeus, daß fie feinen Gefährten wieder die frühere Gestalt verleihe, und schmeichelnd gelobte fic, dies zu vollführen. Sie ging zum Rofen, öffnete die Thur, und heraus famen borftige Eber. Diefe bestrich Girce mit einer Zauberfalbe, da erhoben fie fich, die Borften fielen von ihnen, und Donffeus fah die lieben Gefährten por fich. Unter Dankesworten umfaßten fie ihn und weineten, und auch er vergoß Freudenthränen, ja als die Nymphe dies fah, entrollten auch ihren leuchtenden Augen helle Bahren. Rachdem Eirce ben Schwur gethan, gegen die Seinen nicht weiter auf Schaben ju finnen, ließ er auch die Gefährten vom Schiffe herbeirufen. Ihnen ward nun nach den Mühfalen der Fahrt in dem wohnlichen Saufe Alles geboten, mas ihr Berg begehrte. Ein ganges Sahr verweilte Donffeus bei der icongeftalteten Nymphe, bis die Gefährten ihn mahnten, ber Beimath ju gebenfen. Ungern vernahm Girce feinen Entichluß, fie zu verlaffen; ale fie ihn aber feften Ginnes fah, verfündete fie ihm, daß, fo Schweres er auch erduldet, ungleich Schwereres zu bestehen ihm noch porbehalten fei. Der Gingige, ber ihm ju rathen vermöge, mas er ju thun habe, um jur Beimath ju gelangen, fei ber Seher Tirefias, der fich aber in ber Unterwelt befinde; in das ichauerliche Todtenreich alfo muffe er niedersteigen, wolle

er nicht barauf verzichten, jemals feine Gattin und feinen Sohn wiederzusehen.

Unterwelt. Sirenen. Schlla und Charybbis.

Da folug Odnffeus, nachdem er wieder fein Schiff beftiegen hatte, fummervollen Bergens ben Beg nad bem Orte ein, ben ihm Die Nymphe als Eingang in die Unterwelt bezeichnet hatte. Seine Gefährten rauften fich bas Saar und beschworen ihn, von jenem Schreckensorte fern zu bleiben. Ihn aber trieb die Gehnsucht nach der lieben Seimath und nach Beib und Cohn, und er wollte auch bas Schwerste nicht unversucht laffen, um jum erwünschten Biele zu Sie fuhren über ben breiten Oceanos und famen endlich bis jum Ende ber Belt. Dort fanden fie ein obes und ichauerliches Land, das in Nebel und Bolfen eingehüllt mar. Donffeus betrat bas Geftabe, grub mit bem Schwerte eine Gruft, gerichnitt einem Bidder den Sals und ließ bas ichmarge Blut in die Gruft rinnen. Alsbald erweiterte fich die Tiefe, und es naheten aus der Unterwelt blutlofe Schatten: Braute und Junglinge, auch Greife. Unter webem Sammergeton zogen die Schatten in langen Reihen dahin, Dopffeus aber ward von Entjegen ergriffen. Dann ichwebte auch Tirefias, ber Ceher, herbei, dem felbit in ber Unterwelt feine Gabe, ju meiffagen, geblieben mar. Er fündete bem angstvoll Sarrenden, ihm grolle Poseidon, dem er den Sohn geblendet habe, und er werde Bieles noch von dem ergurnten Gotte zu erdulden haben. Dennoch werde es Poseidon nicht gelingen, ihn fur immer von ber Beimath fern gu halten. Burbe aber auf feiner Kahrt von feinen Gefährten eines der Rinder des Connengottes Selios verlett, die auf den Auen der Infel Thrinita weideten, dann fei ihm eine fpate Rudfehr befchieden, und fein Saus wurde er dann in fdmerer Berruttung finden. fam auch ber Schatten feiner Mutter bergu. Dreimal ftrectte Odnffeus feine Arme verlangend nach der Theuren aus, aber jedesmal wich der Schatten aus, und feine Arme trafen nur wehende Luft. Behmuthigen Bergens fragte er die Mutter, weshalb ihm nicht vergonnt sei, fie ju umschließen. Stumm ichnttelte fie bas Saupt und ichwand dahin.

Nun eilte er mit bebenden Knieen hinweg und bestieg sein Schiff. Dumpf rauschten die Schwarzpappeln und Trauerweiden des Gestades, als seine Gesährten mit Eiser die Ruder erhoben, um das Schiff dem Bereich des Schreckensortes zu entsühren. Keiner sprach ein

Bort, nur der Bogen Grollen vernahm man. Endlich ichwand ber Nebel, und des Connengottes belebende Strahlen belenchteten wieder bas Schiff und umfvielten bie mallende Meeresflut. Aber ichon gingen ne einer anderen Befahr entgegen. Gie famen gur Infel ber Sirenen. Schonwangigen Jungfrauen glichen diefe, aber fie hatten Rrallen ftatt der Kufe, und es maren die Rrallen verdedt von foftlichen Gemandern. Mit fußem Gefang und anmuthiger Geberde locten fie bie Borüberziehenden. Ber aber fein Dhr ihren melodischen Stimmen nicht verschloß, fondern die bluthenreiche Infel betrat, die fie bewohnten, der hatte nur wenige Tage noch fich des Lichtes der Conne zu erfreuen, um dann unter ben Leichen zu modern, die in Saufen Dem Orte ber Gefahr nahe, gerhieb Obnffeus eine umberlagen. Tafel Bache, fnetete bas Bache und verflebte ben Gefahrten die Ohren damit, worauf fie ihn, gemäß feinem ihnen vorher gegebenen Gebot, mit ftarten Geilen an den Maftbaum banden. Gie vernahmen nichts, er aber hörte die zauberischen Klange. Als er nun auch noch der Sirenen Borte vernahm, und als fie fangen, ihnen fei aller Dinge Grund befannt, und Alles folle ihm von ihnen auf der gluckfeligen Infel verfündet werden, da ergriff es ihn mit übermächtiger Gewalt, und er winkte ben Gefährten mit den Augen, ihn von dem Mafte an loien. Gie aber, ba fie fürchteten, er mochte bie Feffeln iprengen, umlegten ihn noch mit neuen Seilen. Go entgingen Donffeus und die Seinen dem Berderben. Erft in der Ferne nahmen die Gefährten das Bache aus den Ohren und machten Obnffeus frei.

Sett waren sie dem Orte nahe, an welchem die beiden Meeresichensale Schlla und Charybdis ihr Wesen trieben, und nicht Allen von ihnen war es beschieden, der neuen, sie bedrohenden Gesahr zu entgehen. Starrende Felsen ragten rechts und links aus der Meeressslut empor, und sie mußten gerade zwischen den Ungethümen hindurchschren. Ein Brausen ericholl, das stärker und stärker ward. Odysseus sprach den Gesährten Muth ein und trat bewassnet vorn auf das Berdeck des Schisses. Er sah, wie die Schenzale die Wasser einschlürsten, die Tiesen glichen schwarzen Höhlen; dann spiecen sie die Wasser wieder aus, und rings umher schlunger dann spiecen sie die Wasser wieder aus, und rings umher schamt es, als koche das Meer. Plöhlich rechte Schlla sechs Hänter empor und entrasste im Ru sechs Gesährten, deren Klagelaute wenige Augendlicke darauf in der Tiese verstummten.

Rinder des Connengottes. Ralppfo. Phaaten.

Sie athmeten auf, benn nun hatten fie die Scheufale hinter fich, und por ihnen lag eine Infel poll blübender Auen und buftender Saine. Das mar die Infel Thrinifa, beren Auen des Connengottes Rindern reichliche Nahrung boten. Auf bas Drangen ber Befahrten landete Odnfieus an der Infel, aber er ließ fich von jedem Gingelnen ichmoren, feines ber Rinder zu todten. Bidrige Binde verzögerten Die Abfahrt pon Jag ju Jag, und ba es endlich an Speife ju mangeln begann, vergriffen fich, mahrend Donffens nicht bei ihnen mar, die Gefährten an der Beerde, todteten mehrere Rinder und ver-Aurchtbar rachte ber allwaltende Beus ben Meineid. gehrten fie. Denn als fie barnach wieder die hohe See erreicht hatten, thurmte er am Simmel ichwarze Wolfenberge auf, und die Blibe, die unter ichredlichem Rrachen herniederfuhren, riffen bas Schiff auseinander. Alle Gefährten bes Donffeus fanden ihren Tod in ber ichaumenden Alut. Rur er, ber ben Mastbaum ergriffen hatte, mard von ben Bellen bahin getragen. Aber bald gewann es ben Anschein, als sei ihm ein noch schrecklicheres Geschick bestimmt, als das mar, bem die Gefährten erlegen maren. Denn er nahm mahr, bag bie Strömung ihn bem Meeresicheufal Charnbbis gutrieb. Schon mar er bem graufigen Schlunde nabe. Bon bem Relfen bicht über bemfelben fenfte ein Feigenbaum feine ftarfen Aefte hinab. Gich emporschwingend, ergriff Donffeus einen Aft und blieb ichmebend hangen, mahrend der Mastbaum in den Schlund hinabfuhr. Go hing er, bis der Mast wieder ausgespieen mard. Er schwang sich auf benselben, und die Strömung trug ihn hinmeg. Neun Tage trieb er auf ber Blut umber, bann, gelangte er zur Infel Dangia, auf der bie Nymphe Ralppso maltete, die ihn gutig aufnahm und ihn pflegte. Die anmuthige Nymphe wohnte in einer friedlichen Grotte, die von Fruchtbaumen umgeben mar, an beren Stämmen fich die Beinrebe emporrantte, und aus beren 3meigen lieblicher Gefang ber Bogel ericholl. Bu beiden Seiten ber Grotte aber fah man lachende Biefen und flare Quellen. Ralppfo begehrte von Donffeus, daß er fie nie verlaffe, und fie bot ihm dafur Unfterblichkeit und emige Jugend. Aber er vermochte es nicht, der fußen Beimath zu vergeffen; oftmals faß er am Geftade und blidte mit Seufzen und unter Thranen in die Kerne. Sieben Jahre behielt ihn die liebliche Anmphe bei fich. Dann aber ward ihr ein Gotterbefehl, ben nach ber Beimath Berlangenden von fich zu laffen. Mit Seufzen half fie ihm fein Flog andruften, und

er verließ die anmuthigen Gestade Ogygias. Siebzehn Tage lang war seine Fahrt glücklich. Da sah ihn Poseidon, erregte das Meer, und eine schäumende Welle riß ihn von dem Floß hinab. Als seine Kraft fast erschöpft war, gab eine Meeresnymphe ihm einen Schleier, der ihn an die Küste der Jusel Scheria trug, die von dem friedliebenden Bolke der Phäaken bewohnt ward. Die Nacht brach eben an, als er ermattet ans User stieg. Er bereitete sich ein Lager von durrem Laub und sank in einen tiesen Schlaf. Hier fand ihn am nächsten Morgen die edle Kausstaa, des Königs Tochter. Sie ließ dem Fremdlinge Speise, Trank und herrliche Kleider reichen und führte ihn darauf ihrem Bater zu, der ihn gütig aufnahm. Als der König vernommen hatte, welche Mühsale Obysseus erduldet, sande er ihn auf einem Schiffe in die Heimath.

#### Beimfehr. Eumaos. Telemachos.

Es war zur Abendzeit, als sich das Schiff der Kuste nahete. Obysseus, auf einem Teppich ruhend, war in Schlaf gesunken. Die Phäaken, indem sie auf allen Seiten den Teppich anfahten, trugen den Schlafenden sanft auf das Gestade. Um Morgen erwachte er und fand sich auf seiner Insel Ithaka. Da breitete er die Arme aus und küßte, Freudenthränen weinend, den heimathlichen Boden.

Run aber gedachte Obyssens der Beissaung, die ihm geworden war, als er vor zwanzig Sahren seine Gattin Penesope und seinen jungen Sohn Telemachos verlassen hatte, um an dem Rachezuge gegen Troja theilzunehmen. Ebenso gedachte er besümmerten Herzens der unheilvollen Berkündigung des Sehers Tiresias. Berwirrung, Leid und Kummer sollte er in seinem Hause sinden. — Aber welcher Art das Unheil, und wie ihm am besten zu begegnen sei, das war ihm verborgen; darum beschloß er, ehe er in seinem Hause als der heimkehrende Gatte und der Fürst von Ithaka auftrete, Alles zu ersforschen, was zu wissen ihm ersprießlich sei.

Seiner Sattin Treue war auf die härteste Probe gestellt worden. Als die Kunde von Trojas Fall über Meere und Länder gestrungen war, hatten auch die Ithaker auf die Rücksehr ihres Fürsten Obhssens gehofft. Bie aber die Monate und barauf die Jahre schwanden, so schwand in ihnen auch die Hoffnung, und vornehme Jünglinge der Insel traten als Werber um die Hand der schönen und reichen Fürstin Penelope auf. Sie wies jedoch jeden Antrag zurud und bewahrte ihrem Gemahle die Treue. Als nun wieder Jahre

vergangen maren, drangen die Freier, einen großen Schwarm von Genoffen mit fich führend, in ihr Saus, verpragten ihre Guter und gaben ihr zu erkennen, daß fie bei biefem muften Treiben fo lange verharren wurden, bis fie einen aus ihrer Mitte zum Gemahle ermable, ber bann Erbe ber Roniasmurde und ber Schake bes Donffeus fei. Biele Ithater hingen ihrem Fürftenhaufe mit Treue an, aber die Freier entstammten ben mächtigften Familien ber Sufel, und fo gelang es Telemachos, des Obnffeus einzigem Cohn, nicht, Rampf= genoffen zu gewinnen, um die Manner, die feiner Mutter fo vielen Rummer bereiteten, und die por feinen Augen ihm fein Erbtheil vergendeten, gewaltsam zu vertreiben. Ohne der Mutter etwas bavon ge= fagt zu haben, mar er zu Schiffe gegangen, um bei einigen griechischen Fürsten Erfundigungen nach dem Bater einzuziehen; die Freier aber hatten befchloffen, feinem Schiffe, wenn er gurudfehre, auflauern und ihn tödten zu laffen. Mit Mühe nur gelang es der edlen Benelope, die fich in die oberen Bemacher des Saufes gurudgezogen hatte, gu verhüten, daß nicht von den Gewaltsamen die außersten Schranken der Sitte und Bucht verlett murben. Aber viel des Argen hatte fie täglich mit anzusehen und anzuhören. Sämmtliche Magbe und fast alle Anechte des Saufes maren auf die Seite der Freier getreten und nahmen an dem muften Treiben derfelben Theil. Giner der wenigen Diener des Saufes, die dem Fürsten Treue bewahrt hatten, mar der Oberhirt Eumäos, der an dem bewaldeten Abhange eines nahen Berges wohnte und nur felten in das Saus feiner Berrin fam.

Bei diesem Eumäos erschien Odnffens in untenntlicher Geftalt, denn die Gottin Athene hatte ihm das Ansehen eines alten Bettlers gegeben. Es ward ihm gaftliche Aufnahme gewährt, und er erzählte, als Eumäos mit Ceufzen feines Berrn gedachte, den er für todt hielt, er habe Odnfiens felbit gefeben, und es werde diefer bald in die Beimath zurnatschren. Emmäos glaubte ihm jedoch nicht, fondern meinte, der Bettler wolle durch eine erdichtete Erzählung fich ihm für die aaftliche Aufnahme bankbar erweisen; bagegen entnahm Donffens aus ben Reden des Oberhirten, mit welchen Drangfalen feine Gemahlin Penelope zu fampfen habe, und er lernte zugleich die Gefinnungen Aller fennen, die mit seinem Saufe im Busammenhang ftanden. ichien auch Telemachos in ber Sutte bes Eumaos. Es mar ihm ge= lungen. Denen zu entgeben, die ihm von den Freiern nachgesandt worden waren. Auch um ihn hatte Eumäos gebangt. Als er nun plotlich ben ichonen Jungling über die Schwelle ichreiten fah, ent= fiel feiner Sand die Schale, in der er eben Bein für den Gaft

gemischt hatte. Er eilte seinem lieben herrn entgegen, umarmte ihn unter Thranen und funte ihm Bangen, Augen und Sande. Odnffens hielt an fich, denn noch follte Niemand erfahren, wer er fei, und er erhob fich von feinem Gib, als wolle er bem Junglinge Plat machen. Diefer aber fagte: "Bleibe nur fiten, Fremdling, ich finde ichon noch einen Plat!" Run fandte Telemachos ben Oberhirten zu feiner Mutter, damit fie vernehme, daß er noch lebe und heimgefehrt fei, und es befanden fich darauf Donffeus und Telemachos allein in der Bohnung des Gumaos. Da erschien, Beiben unfichtbar, die Gottin Athene und berührte bie Schulter bes Obnffens mit bem goldenen Stabe. Sogleich entschwand die ihn entstellende Umhüllung, und er gewann seine mahre Gestalt wieder. Soher richtete er fich empor, mannlich bluhend ward fein Angeficht. Alls Telemachos, der abgewandten Sauptes geseffen hatte, dies bemerfte, erhob er fich mit Staunen, benn er meinte, einen ber Götter Run gab Obnffeus fich dem lieben Cohne zu erkennen, umichlang ihn, und Beide weinten laut. Nachdem fie im Zwiegesprach ihre Bergen gegen einander ausgeschüttet und fich der Thräuen gefättigt hatten, verabredeten fie den Plan, den Rampf gegen die Freier zu erheben, und fie beschloffen, daß zunächst Riemand, nicht einmal die Kürftin, von der Beimtehr des Odnffens etwas vernehmen folle.

Bieder verlich Athene dem Fürften die Bettlergeftalt, und er begab fich am nachsten Morgen in fein Sans. Che er noch die Schwelle überschritt, mard ihm ein rührender Anblick zu Theil. Sund Argod, ber ihm oftmale ein treuer Begleiter auf ber Sagd gemesen mar, und um den in ber Bermirrung, die jett im Saufe berrichte, fich feit langer Zeit Riemand gefümmert hatte, lag bem Tode nahe auf bem Dungerhaufen. Er fpitte die grau gewordenen Ohren, erfannte seinen Berrn, wedelte mit dem Schwange; aber nuter dem ohnmächtigen Berjuche, fich von der Stelle zu erheben, ftarb er. Odniseus verbarg seine Thranen und trat in bas Saus. Nun wurde er Augenzeuge von den Ergehungen des frechen Uebermuths der Freier, der Buchtlosigfeit der Anechte und Magde, ja ihm felbst murde Spott und Mighandlung ju Theil, fogar ber Plat vor der Thur seines Saufes murbe ihm ftreitig gemacht. Diefen Plat beanspruchte für fich allein ein Bettler, Namens Iros, ber bes Saufes Gaben mit Reinem theilen wollte, und der, von den Freiern aufgereigt, feinen Nebenbuhler jum Fauftkampfe herausforderte, dem juguichauen Senen ergöplich erichien. Donffens, ber ben gunftigen Augenblick fur noch nicht gefommen erachtete, fich erfennen zu geben, fah fich gezwungen, ben ihm augebotenen Faustkampf anzunehmen. Fast mar er Billens, ben frechen Laudstreicher am Leben zu bestrafen; doch da er fürchten mußte, die Freier möchten ihn erkennen, wenn er seine Kraft also zeigte, beschloß er, Jenem unr einen gelinden Schlag zu ertheilen. Es war berselbe aber doch start genug, den Bettler ohnmächtig zur Erde zu strecken und das Staunen der Freier zu erregen.

Als man der Fürftin von dem fremden Bettler gefagt hatte, ließ fie ihn, als Alles im Saufe zur Ruhe war, zu fich rufen, um zu er= funden, ob er irgendmo von ihrem Gemable etwas vernommen habe. Er gab an, den Fürsten gesehen zu haben, und fügte die Berficherung hinzu, berfelbe werde bald gurudtehren. Dennoch miftraute Benelope feinem Borte, indem fie daran dachte, wie oft fie von Fremdlingen in der Absicht getäuscht worden war, für gute Botichaften mit reid= lichen Gaben bedacht zu werben. Gie fragte baber auf bas Genauefte nach dem Aussehen und der Kleidung ihres Gemahls, und auch barüber permochte ber Bettler ihr Ausfunft zu geben. 3hr 3meifel mich gwar auch jest noch nicht; aber das, was fie vernahm, erregte die Erinnerung an ihren Gemahl fo lebhaft, daß fie in Thranen ausbrad). Rur mit ber gronten Mube permochte es Obnifens, feiner Empfinbungen Berr zu bleiben. Run gebot Benelope ihrer alten Dienerin Euryclea, dem Bettler die Suge zu mafchen. Euryclea mar des Odnffeus Amme und barnach die Pflegerin Telemachos' gewesen. Als fie, mahrend die Fürftin abgewandten Gefichts ihren Gedanken nach= hing, ihrem Berrn die Guge troducte, bemertte fie an einem Rnie eine Narbe. Gie ichauete dem Bettler ins Angesicht, itief por freudigem Schrect bas Baffergefäß um und wollte laut aufschreien; ichnell aber umfagte Donffeus ihren Sals und legte ihr mit drohender Beberde Stillschweigen auf. Euryclea, die ihren Berrn in feiner Gute, aber auch in feinem Born fannte, verrieth nun ber Furftin nichts, die ihr barauf gebot, bem wurdigen alten Manne in einem Gemache eine gute Lagerstätte anzuweisen.

# Rampf und Gieg.

Lange waren die Freier von Penelope durch eine Lift hingehalten worden. She sie nicht, hatte sie gesagt, ein köstliches Gewand für den Vater ihres Gemahls vollendet habe, dürse sie ihre Hand nicht vergeben. Was nun am Tage von ihr gewebt worden war, hatte sie des Nachts wieder aufgetrennt. Dahinter waren die Freier gekommen, und sie hatte sich endlich entschließen müssen, ihnen eine Aufgabe zu stellen. Es war von ihr etwas gewählt worden, von bem fie hoffte, daß Reiner es lofen murde. Die Aufgabe lautete: Bem es gelinge, ben Bogen ihres Gemahle zu fpannen und einen Pfeil burch zwolf hintereinander aufgestellte Ringe zu ichiegen, ben wolle fie als Gemahl und Konig von Sthata anerkennen. - Bu diefem Wettfampf war ber nachite Sag angefest. Als die Freier nun im Caale versammelt maren, mard aus ber Baffentammer bes Kurften ber Bogen herbeigeholt. Reiner ber Freier vermochte ihn gu fpannen. Da ergriff der Bettler ben Bogen, fpannte ihn mit leichter Mube und ichon ben Bfeil burch die Ringe. Staunen fam über die Freier, benn nun erfaunten fie in dem Bettler den Fürften. hatte Athene wieder mit dem golbenen Stabe berührt, und wie ein rachender Gott ftand er jest vor ihnen. Der nachfte Bfeil, ben er vom Bogen fandte, drang dem frechften der Freier burch ben Sale. Uebrigen baten um Gnabe. Als aber Donffens, zu bem fich Telemach mit zwei Sirten gesellt hatte, ihnen bonnernd zurief, Reiner folle lebend ben Saal verlaffen, griffen fie in ihrer Bergmeiflung zu ben Maffen. Athene ftand dem edlen Odnfieus und den Seinen im Rampfe bei, und in furger Beit lagen alle Freier tobt am Boben. Darnach bestrafte Donffens die ungetreuen Knechte und Magde mit bem Tobe.

Bon dem schrecklichen Kampse hatte Penelope nichts vernommen; der Gott des Schlases, von Athene ihr zugesandt, hielt ihr die Augen geschlossen. Als sie erwachte, eilte Euryclea herbei und verkündete ihr, was geschehen sei. Sie wollte dem Worte nicht glauben. Auch als Odysseus kam, verharrte sie in ihrem Zweisel. Sie fürchtete, ein schlauer Betrüger könne sie berücken. Erst als Odysseus sie an etwas erinnerte, was außer ihm nur sie wissen konnte, eilte sie ihm mit ausgebreiteten Armen entgegen. Sie hielten sich Beide umschlungen, und es vernochte läugere Zeit keiner von ihnen vor Weinen ein Wort hervorzubringen. Eudlich begannen sie einander von ihren Leiden zu erzählen, und schnell slogen die Stunden hin, so das die Mitternacht längst vorüber war, ehe sie sich zum erquickenden Schlummer niederlegten.

Es schien, als sollte es noch zu einem Kampfe kommen. Die Angehörigen ber Freier schaarten sich zusammen; aber auch zu Obysseus eilten Treugebliebene. Obysseus zog Senen entgegen; Athene jedoch versöhnte die Streitenden, und es gelangten unter Odysseus' Scepter Friede, Ordnung und Sitte auf Ithaka wieder zur Geltung.

# Wanderungen und Auswanderungen.

Ueber den Werth und die Bedeutung der griechischen Heroenssagen wird an geeigneter Stelle das Nöthige gesagt und zugleich dabei der Nachweis geführt werden, weshalb ihnen ein verhältnißsmäßig großer Raum eingeraumt wurde.

Für jest haben wir junachft mit einigen Borten einer Bolterbewegung in Griechenland zu gedenken, die um das Sahr 1124 v. Chr., bemnach 66 Jahr nach der Zerftorung Trojas (für diefe wird bas Jahr 1190 v. Chr. angegeben) ihren Anfang nahm. Stamme verließen ihre bisherigen Bohnplate und perdrangten andere. Ein Stamm aus Epirus manberte nach Theffalien. Diefer Stamm der Theffalier verdrängte die Bootier und die Dorier; Erftere zogen nach Bootien, Lettere ließen fich in dem mittleren Theile von Griechenland nieder. Die Stämme gaben ben eingenommenen Gebieten ihre Ramen — Bootien und Doris. Gin Theil ber Dorier manberte furze Zeit darauf nach dem Belovonnes. Diese Banderung wird auch die Rudfehr der Berakliden genannt, weil die Fürsten der Dorier ihre Abstammung von Berafles ableiteten. Die Aetolier unterwarfen fich Elis, die Achaer verließen den Beloponnes und fiedelten fich in ben Gebieten von Achia an und zwangen die dafelbit bis dahin anfäsfigen Sonier gur Riederlaffung in Attica.

Auch Auswanderungen fanden statt. Aeolier zogen nach den Infeln Lesbos und Tenebos und nach ber nordweftlichen Rufte von Rleinafien. Sie grundeten Stadte, die fpater ju bedeutender Bluthe gelangten, z. B. Mytilene auf Lesbos. Wie ichon oben erwähnt wurde, maren die aus Achia verdrangten Jonier nach Attica gegangen. Bon hier ans fiedelte ein Theil berfelben nach ben Infeln Chios und Samos, ein anderer Theil nach der Rufte von Kleinaffen, füblich von den Niederlaffungen der Aetolier, über. Auch hier er= hoben fich bald bedeutende Stadte, unter ihnen Ephesus und Milet. Bon Milet leiteten achtzig, meift an ben Ruften bes ichwarzen Meeres gelegene Bflangftabte ihren Uriprung ab. jonischen Rolonieen erhoben fich zu folder hervorragender Bedeutung, baß fpater vielfach fammtliche fleinafiatifchen Griechen Sonier genannt wurden. Die Dorier grundeten Rolonieen in Rhodus, dem füdweitlichen Affen und einigen nabegelegenen Infeln. Die Dorier, die in Ereta einwanderten, verschmolzen mit den daselbst stammver= mandten Ginwohnern zu einem Gangen.

### Somer.

Als Ariadne an der Göttlichkeit des um ihre Hand werbenden Dionysos zweiselte, enthob er den goldenen Kronenschmuck ihrem Haupte, warf ihn empor, und er verwandelte sich vor den Augen der Staunenden in einen glänzenden Stern. Da glaubte sie an seine Göttlichkeit. Irdisches Gold, schöngestaltet als Krone, würdig, der Schmuck einer edlen, mit den Reizen der Jugend und Schönheit begabten Königstochter zu sein, verwandelte er in strahlendes Himmelsslicht, in einen Stern von ewiger Dauer.

Aehnlich ift bas, mas Somer, Griechenlands erhabenfter Sanger, that. Er fand Gold ber Dichtung por, einen Sagenschmuck, an bem fein Bolk seit Sahrhunderten gearbeitet hatte, in welchem es edlen Selbstgefühles voll und beneidet von andern Bolfern einherging, und biefes Gold ber Dichtung verwandelte er, indem er es in reinere Beiftesipharen erhob, in die beiden ftrahlenden Sterne Miabe und Donffee, die barauf in unveranderter Berrlichfeit an dem Beifteshimmel ber Griechen glangten. Benahrt mar feine Seele von bem Beifte feines Bolfes; Lied und Sage, bes Bolfes innerfte Sehnfucht bekundend, maren ichon die holden Begleiter feiner Jugend gemefen; fie hatten feine Seele geweiht, bas in Rlarheit ju ichauen, mas älteren Dichtern mehr ober weniger noch verbedt gemefen mar von wogendem Gewölf und Nebeln: die Welt edleren geiftigen Seins, die Belt der idealen Berklarung irdifcher Berhaltniffe. Wie eine fonnige, lachende Ane, burchriefelt von fryftallhellen Quellen, lag biefe Belt por feiner Seele, diefe Belt ber Sehnsucht feines Bolfes, und biefe Belt enthullten feine Gefange ben Bliden Aller. Das mar nichts Erträumtes, nichts Fremdes, Unnatürliches: es war bas, wonach die Seelen Verlangen getragen, dem fie ahnungsvoll fich genaht hatten, ohne es erreichen zu können. Und das alles war porgetragen in der einfachen Sprache des Bolfes, die aber zugleich durchdrungen war von einem geiftigen und fittlichen Abel, und die alles Rohe und Gemeine von fich abgethan hatte.

Ift es als ein Bunder anzusehen, daß einer Menschenselle es gegeben war, seinem Volke ein so erhabenes Spiegelbild vorzuhalten, so geschah darnach ein zweites Bunder: die verklärten Gestalten und Bilder der Homer'schen Dichtung gewannen im Fortgange der grieschischen Geschicke Verkörperung. Wie konnte es anders sein! Auf die ersten Geschle sind die Gesange Homer's gebaut: auf die Liebe

bes Sohnes, des Vaters, der Gatten, auf die Liebe zum Baterlande und die Chrfurcht vor den Göttern. Was nun weiter Großes und Herrliches geschah in Griechenland — sei es in dem Heiligthum des Hauses, oder in den Tempeln der Religion, der Kunst und der Wissenschaft, oder auf den Schlachtseldern — es hatte seinen innersten Lebenshauch empfangen aus den göttlichen Gesängen. Sieden Städte — und in späterer Zeit eine noch größere Zahl — stritten sich um die Ehre, Homer's Gedurtsort zu sein. Daß er in einer der jonisschen Ausschlagen das Licht der Welt erblichte, wird als unzweiselshaft angenommen. Ueber die Zeit seines Lebens gehen die Angaben ebensalls gänzlich auseinander. Nach den Sinen hat er etwa um das Sahr 1000, nach Anderen 300 Sahre später gelebt; Herodot setzt deites Lebens in das zweite Sahrhundert nach der dorischen Ausewanderung.

# Das Dratel ju Delphi.

Es wurde schon der Orakel Erwähnung gethan, durch die man die Stimme der Gottheit zu vernehmen meinte. Das alteste Orakel befand sich zu Oodona. Sier weissagten in einem heiligen Eichenhaine Priesterinnen aus dem Rauschen der Wipfel und dem Platschern der Duellen.

Bu größerem Unschen gelangte bas Drafel ju Delphi. Sudabhange des Parnag lag das Seiligthum, umgeben von duftrer Felsenpracht; fteile Bege führten zum Tempel empor, in dem die Bildfaule Apollo's ftand. Auf ber Stelle, auf welcher ber Tempel errichtet worden war, hatten in altester Zeit Sirten einen schmalen Felfenfpalt bemerft, aus dem wallender Dampf emporftieg. Der Dampf wirfte betaubend, und bald verbreitete fich ber Glaube, die Gottheit weiffage burch den Mund berer, die jenen Dampf aus der Tiefe einathmeten. Go entstanden Tempel, Priefterwohnungen und Schathäufer auf ber Felfenhöhe. Sollte das Drafel befragt werben, fo bereitete fich die Priefterin des Tempele durch dreitägiges Faften jum beiligen Berte por. Dann murde fie von dem Dberpriefter nach bem im Tempel befindlichen Gelfenspalt geführt, über bem ein mit Ephen ummundener goldener Dreifuß stand. Raum hatte fich die Buthia (die weifiggende Briefterin) auf diefen Dreifuß niedergelaffen, jo versetten die Dampfe fie in frampfhafte Bergudungen. 3hr Ungeficht ward todtenbleich, wild rollten die Augen, bas Saar ftieg auf,

Schaum trat ihr auf die Lippen, und indem ihre Bruft heftig mogte, fdrie fie wie fremden Beiftes voll. Die unzusammenhangenden Borte, die sie ausstieß, murben von den Prieftern verzeichnet und baraus die Antwort aufammengefest. In ber Regel gaben bie Priefter bem Gotter pruche eine metrifche Form. Die Bnthia weiffgate, die Brieiter aber waren die Deuter ihrer Worte. Nichts Wichtiges geschah in Griechenland ohne Buftimmung bes Drafels; es erwich fich baffelbe als eine geheimnis volle, mit allen wichtigen Greigniffen vertraute, weit= hinschauende Dacht. Das Ansehen des Dratels ging fogar über die Grenzen bes Landes hinaus. Befragte boch auch Rrofus, ehe er gegen Enrus ftritt, das belphifche Dratel! Damals hielten es bie Briefter für angemessen, eine boppelbeutige Antwort zu geben: Krösus gegen Enrus, so wird ein großes Reich zerftort werden." wurden auch vieldentige oder völlig dunkle Antworten er= theilt. Sicht man ber Sache auf ben Grund, fo muß gefagt mer= ben: eine vom Aberglauben geschaffene religiose Inftitution hatte fich au einer fast unbegrengt wirkenden Staatsmacht entwickelt. Birtfamfeit berfelben mar lange Beit eine fegensreiche. Gie forberte das religiofe Leben, por ihrem Ausspruch fentten fich die Schwerter und stredten die Sande fich zum Frieden entgegen. Der Spruch der Buthia lentte namentlich die Berehrung ber Nation auf hervorragende Manner. Epater ftieg biefe Macht von ihrer fittlichen Sohe herab, die Tempel-Priefter maren abgefallen von bem Beifte ihrer Borganger; fie ichurten felbst die Flammen ber Zwietracht zwischen Bundesftammen an; fie forberten nicht mehr bas als Recht Erkannte, fon= bern fie liegen des Drafels Stimme zu Gunften beffen fprechen, ber ihre Geldgier am meiften befriedigte. Der Abfall von dem Geifte ihrer Vorganger jog ihren Fall nach fich.

Das Unterrichtetsein der delphischen Priester von allen Landessangelegenheiten hat auf den Gedanken geführt, sie hätten wohl unsählige Helfershelser im Lande gehadt, eine Art Geheimpolizei, die ihnen von allen Borgängen habe Kenntniß zugehen lassen. Diese Annahme hat sich bei näherer Untersuchung als irrthümlich erwiesen. Die Duesse, aus der sie schöpften, war eine ebenfalls sehr wichtige

Staate-Inftitution: der Amphyttionenbund.

# Amphyftionenbund und Nationalfpiele.

Amphyktionen bebeutet Anwohner oder Nachbarn. Zweimal jährlich famen die Gesandten der Stämme, die den Amphyktionenbund bildeten,

zusammen, im Frühling in dem Apollo-Tempel zu Delphi, im Herbst in dem Tempel der Demeter bei den Termopylen. Seder Staat war durch zwei Gesandte vertreten, einem lag die Wahrung der religiösen, dem andern die der politischen Angelegenheiten ob.

Mit dieser Bundesgesandtschaft standen nun die delphischen Priester sortgeseth im Verkehr, und es war ihnen damit Gelegenheit geboten, sich über die inneren und äußeren Zustände der Bundesstaaten zu unterrichten. Der Bund umfaßte zwölf Volker: Thessaler, Böotier, Dorier, Jonier, Ferrhäber, Magueten, Lotrer, Detäer oder Aeniauen, phthiotische Achäer, Malier, Phocier und Doloper. Alle Kolonieen gehörten zum Bunde. Die Arkadier und Netolier hatten sich früher ausgeschlossen; als sie spater den Eintritt nachsuchten, wurden sie absewiesen. Wie schon bemerkt, stand der Amphyttionenbund mit dem belphischen Orakel in inniger Verbindung. Beide wirften nach demselben Ziele hin: Förderung der nationalen Angelegenheiten, Ueberswachung des Gottesbienstes, Schlichtung bei Streitigkeiten.

Endlich haben wir noch ber Nationalfpiele ber Griechen gu ge-Ihr frifcher Lebensmuth führte ichon in altester Beit Die Griechen barauf, religiofen Teften, wie auch Feften gu Ehren ber Todten Rampfipiele, Tanze und frohliche Aufzuge anzureihen. Auch badurch follte ben Göttern wie auch den Abgeschiedenen Ehre erwiefen werden. Anfangs beschränften fich berartige Feierlichkeiten, bei benen nicht ber Leichtsinn, fondern ber Frohsinn ben Reigen führte, und bei benen ferner ber ben Griechen angeborene Ginn fur bas Schone und Schictliche alles Robe fern hielt, auf die Bewohnerschaft und die Umgebung einzelner Stadte. An vier Orten erweiterten fich die Befte allmählich zu Nationalfesten. So entstanden die pythischen Spiele bei Delphi, die nemeischen zu Remeg bei Argolis, die ifthmischen auf ber Landenge (Sithmos) von Korinth und bie olympischen Spiele, die ju Dlympia in Elis gefeiert murben. Die pythischen und bie olnmpifchen Spiele murden alle vier Sahre, die anderen alle zwei Sahre gefeiert; bei ben pythischen Spielen mard von Befandten bes Amphyftionenbundes bas Preisrichteramt ausgeübt.

Der Ursprung der olympischen Spiele, die unter den vier genannten Spielen die größte Bedeutung erlaugten, wurde in die graue Vorzeit verlegt und von den Einen auf Herafles, von den Andern auf Zeus zurückzeführt. Erneut wurden sie durch einen Spruch des olympischen Orakels, ergangen an den König Sphitus von Elis, der in Gemeinschaft mit seinem Zeitgenossen Lykurg zu Delphi angefragt hatte, wie der wachsenden Zwietracht der Staaten

au fteuern fei. Der Spruch ber Pythia forberte für die Dauer ber Spiele und die Beit der Vorbereitung Gottesfrieden im gangen Lande, außerdem Anerkennung der Landichaft Elis als ein heiliges Land, in das der Krieg niemals hincingetragen, das nicht einmal von Bewaffneten burche ogen werden burfe. Diefer Spruch ift ben von Delphi ausgebenden Beisheite-Geboten zuzugahlen, die fich in fo hohem Grade ale heilfam für die Forderung des nationalen Lebens erwiesen. Schon ber Gottesfriede, ber fur bas gange Land galt, erwies fich als ein Segen, indem er Friedlichgefinnten Unlag ju Berfohnungeversuchen, den Streitenden Beit zu beilfamen Ermagungen bot. In Olympia faben fich häufig Männer im Friedensgewande, die furz vorher noch außerhalb des heiligen Begirfe in Baffen einander gegenüber ge= ftanden hatten; hier fanden Erörterungen statt, die manchen Streit= punkt in unblutiger Beise für immer aus der Belt schafften; hier Ternte, indem fich die ausgezeichnetften Rriegshelben, Staatsmanner, Redner, Philosophen, Dichter und Kunftler aus allen Theilen Griechenlands fahen, ein Staat die Tuchtigkeit bes andern in feinen Bertretern murdigen, wodurch qualeich edler Betteifer erweckt mard. fühlten fich in den anmuthigen Gefilden von Elis wieder als Glieder einer großen Kamilie.

Nur Männer und Sünglinge untabligen Sinnes wurden zu den Bettkampfen hinzugelaffen. Fanden diefe doch zu Ehren des "Gerrichers im Aether, Beus" ftatt! Baren alle Rampfer versammelt, bann wurde durch Serolde das Bolt befragt, ob es unter Jenen Einen fabe, "ber ein unziemendes Leben geführt ober Feffeln getragen habe." Als Mitfampfer anerkannt zu werben, galt allein ichon für eine bobe Ehre; allen Barbaren, das heißt Richtgriechen, mar die Theilnahme verfagt; der freie Brieche, der als Bewerber bei den Wettfampfen auftreten durfte, ftand im Ansehen hoher als der machtigfte gurft des Auslandes. Die Spiele bestanden im Wettkampf, im Ringen, im Fauftkampf, im Berfen einer ichweren Scheibe (Distus), in bem Pentathlon (zusammengesett aus Sprung, Wettlauf, Wettwurf mit Distus und mit Burfipieg und Ringkampf) und in dem Pankration (Fauft- und Ringfampf). Es fanden ferner Bettfampfe ju Rog und zu Wagen, auch Wettkampfe von Knaben im Ringen, Laufen und im Fauftkampfe ftatt. In fpateren Zeiten traten im geiftigen Ringspiel auch Redner, Dichter und Geschichtsschreiber auf, Runftler ftellten ihre Bildwerke gur Schau.

In jeder Kampfesart wurde Einer als Sieger gefrönt; der Sieger im Wettlauf, der altosten Art der Wettkampfe, galt für den

Hauptsieger bes Festes. Der Siegespreis bestand in einem Kranze von Olivenzweigen. Ein solcher Kranz, in Olympia gewonnen, galt in Griechenland mehr als eine Königskrone: eine höhere Ehre gab es in den Augen der Griechen für den Sterblichen nicht. In dem Sieger fühlte sich zugleich seine Baterstadt, sein Staat auf das Höchste geehrt. Kehrte der Sieggekrönte in die Heimath zurück, so wurde er im Triumph in seine Stadt geführt. Die Stadt ließ sein Bild in Marmor darstellen, und dasselbe erhielt einen Platz in dem heiligen Hain von Elis. Wie wirkte dieser Hain mit seinen Marmorbildern und mit seinen Tempeln in zunehmendem Maße auf die heranwachsenden Geschlechter!

Die olympischen Spiele gewannen bei den Griechen eine jolche Bedeutung, daß man — es geschah dies vom Sahre 776 v. Chr. an — nach ihnen eine neue Zeitrechnung begann. Bier Sahre — der Zeitraum von einem Spiele zum andern — ward eine Olympiade

genannt.

Den Sieg in den pythischen, den nemeischen oder isthmischen Spielen zu gewinnen, galt ebenfalls für eine hohe Ehre. Der Sieger in den pythischen Spielen bei Delphi empfing einen Lorbeerkranz, Nemea vertheilte Epheukranze, die Stirn des Siegers in den isthmischen Spielen ward mit einem Kranze von Fichtenzweigen geschmuckt.

# Sparta.

# Lyfurg.

Unter ben kleinen Staaten Griechenlands sind es zwei, die in bem Lause der solgenden Jahrhunderte in den Vordergrund trețen: zunächst Sparta im Veloponnes, dann Athen in Hellas.

Bir haben es zuvörderst mit Sparta zu thun. Als die Dorier in den Peloponnes und zwar in den südlichsten Theil desselben, in Lakonien, einwanderten, sanden sie das Land bewohnt. Der Theil der Eingeborenen, der sich den tapfern Einwanderern freiwillig unterwarf, gelangte ihnen gegenüber in das Verhältniß der Zinsbauern. Sie wurden Periöken (d. i. Umwohner) genannt. Diese Periöken hatten den herrschenden Doriern Abgaben zu entrichten, eine Theilsuchme an der Staatsverwaltung war ihnen dagegen nicht eingeräumt. Uebler erging es dem größeren Theile der Eingeborenen, deren Macht erst in blutigen Kämpfen gebrochen werden mußte. Sie geriethen in Leibeigenschaft und erhielten den Namen Heloten. Bald

gelangte das an den äußersten Abhängen des Tangetus-Gebirges liegende Sparta zum Hauptsitz der dorischen Macht. Sparta wurde die Hauptstadt von Lakonien, und nach derselben wurden die herrssichenen Dorier Spartaner oder Spartiaten genannt. In der Blüthezzeit des Staates betrug die Zahl der Spartaner, d. h. der Dorier, etwa neuntausend, und diese neuntausend Spartaner übten die Herrsschaft aus über hundertundzwanzigtausend Periöken und zweihundertsundzwanzigtausend Heloten! — Die Spartaner sagten: "Herrschen sollen die Herrschenswürdigen!" — Eines ist unzweiselhaft: Das Volkder Spartaner mußte ein Volksschamm von äußerster Tapferkeit sein!

Unter biefem tapfern Bolfsstamme trat ein Mann auf, ber als

Gefetgeber fich hohen Ruhm erwarb — Lyfurg.

Edit of an

Lykurg war in erster Linie ein edler Mann. Wäre er das nicht gewesen, er hatte bei seiner geistigen Begadung es wohl dahin bringen können, zu einer glanzenden Herrschermacht zu gelangen, aber er ware nicht der weise Gesetzgeber und dadurch der Wohlthäter des Volkes auf Sahrhunderte geworden.

In den griechischen Staaten war das Königthum abgeschafft worden, nur in Sparta hatte man es bestehen lassen, ja Sparta wurde sogar von zwei Königen regiert. Das hatte aber zu Schwantungen und Parteiungen geführt. Jeder der beiden Könige suchte das Bolf durch Entäußerung von königlichen Nechten für sich zu gewinnen. Die Regierungsgewalt wurde damit geschwächt, dem Volke aber nicht geholsen. Sinzelne Geschlechter beuteten die Verwirrung zu ihren Gunsten aus, gelangten zu großen Reichthümern, die Mehrheit des Volkes verarmte.

So waren die Zustände in Sparta, als einer der Könige, Eunomus mit Namen, starb und zwei Söhne hinterließ, Polydektes und Lykurg. Polydektes, der sich eben vermählt hatte, folgte seinem Bater in der Negierung, starb aber nach kurzer Zeit. Da er keinen Sohn hinterließ, meinte das Bolk, Lykurg werde unverzüglich den erledigten Thron einnehmen. Wohl jeder Andre an seiner Stelle würde also gehandelt haben: der gewissenhafte Lykurg war andrer Meinung. Da er vernommen hatte, daß die Wittwe seines Bruders guter Hossung dürse erst nach ersolgende Erklärung ab: Sine bestimmte Entschließung dürse erst nach ersolgter Niederkunst der königlichen Wittwe getrossen werden. Ersolge die Geburt eines Sohnes, so sei diesem das Recht der Nachfolge zu sichern, und er wolle sich dann während dessen Uindersährigkeit mit der vormundschaftlichen Verwaltung des Staates

begnügen. Bis zur bezeichneten Entscheidung werde er das königs liche Recht stellvertretend ausüben.

Da ließ die königliche Wittwe ihm durch einen Vertrauten sagen, sie verspreche das Kind zu beseitigen, wenn er zusage, sie zur Gemahlin zu nehmen. Mit dem Ausdrucke des Abschenes begegnete er dieser Mittheilung, ließ die Königin bewachen und besahl, ihr das Kind gleich nach der Geburt wegzunehmen. Es traf sich, daß man ihm, als er mit den vornehmsten Spartanern dei der Tasel sah, das Kind brachte; es war ein Knäblein. Er nahm es auf den Arm, zeigte es den Spartanern mit den Worten: "Es ist uns ein König geboren!" und gab ihm den Namen Charilaos, das ist "Freude des Volks." Dann legte er das Kind auf den königlichen Sih nieder, zum Zeichen, daß ihm derselbe gebühre.

Dennoch traf ihn die Lästerzunge. Die königliche Wittwe, von der nun Lykurg dis auf den Tod gehaßt ward, ließ durch ihre vornehmen Verwandten verbreiten, er strebe nach der Herrschaft und habe ihr das Kind nur in der Absicht genommen, sein Ziel desto sicherer zu erreichen. Geschähe dem Kinde ein Ungluck, so werde Keiner über den Urheber zweiselhaft sein!

Solche üble Rachrede ichmerzte den edlen Mann fo fehr, daß er beichloß. Sparta zu verlaffen; er wollte badurch zugleich ber Berleumdung die Burgel abidneiden. Aber indem er fich damit felbit aus dem Baterlande verbannte, blieb bod feine heiße Liebe bemfelben jugemandt, ja fein Streben, ju erforichen, mas feinem Bolte heilfam fei, glübete, als er grampoll von den heimischen Gestaden Abichied nahm, nur um fo mehr in ihm empor. Er beichloß, andrer Bolfer Gefete und Gitten burch eigene Anichaumg fennen au lernen und der einem Bolte heilfamften Berfaffung fein unausgesettes Nachdeufen zu weihen. Längere Zeit hielt er fich in Rreta auf, in bem raube Sitten und ftrenge Gefeke berrichten. bann begab er fich nach ben Rolonieen Kleinaffens, benen man in Rreta Pflege der Beichlichkeit und Ueppigkeit nachjagte. fand er fammtliche Befange Somer's, während ihm bisher nur einzelne Gedichte beffelben befannt geworden waren. Gin Freund bes Ernften und Belehrenden, erkannte er in ihnen Beisheitofchabe, beren Darbietung einem Bolfe beilfam fein muffe. Sand ichrieb er die Gefange ab, die er feinen Landsleuten einft als ein foftliches Geschenk aus der Ferne barzubieten gedachte. Auch nach Aeanpten begab er fich auf langere Beit. Da fein Wille fo rein, als

sein Blid hell war, gestaltete sich in seiner Seele ein Bild bessen, was, wenn es heilig gehaltenes Landesgeset, in Sparta würde, seinem Bolke, das sich auf abschüssiger Bahn befand, zum Segen gereichen mußte. Aber er ward auch schon längst vermißt in der Heimath, und es war bereits von Sparta aus an ihn der Ruf ergangen, zurüczuschepren. Er sandte nun zuwörderst seinen Landsleuten einen weisen Mann, den Dichter Thales, zu, den er in Kreta kennen gelernt hatte. Dessen Gesänge waren von ergreisender Macht, geeignet, ernsten Sinn und Eintracht zu fördern. Der Sänger sollte dem Gesiggeber den Beg bereiten. Er selbst begab sich zunächst nach Delpsi. Bas er den Priestern sagte, fand ihren höchsten Beisall, denn auf seine Frage, ob die Gesehe, die er in Sparta einzusühren gedenke, als heilsam zu betrachten seine, lantete der Orakelspruch:

"D Lyfurgus, bu tommft zu meinem gejegneten Tempel, Liebling bes Zeus und ber Andern, so viel ben Olympos bewohnen. Db ich als Gott bich begruffe, bebeut' ich mich, ober als Menichen. Aber ich meine, bu bist wohl eher ein Gott, o Lyfurgus!"

Ein folder Ausspruch erhob feinen Muth und fein Gelbitvertrauen; feiner Perfon aber gab er in ben Augen ber Spartaner die entiprechende Beibe. Run erit (um 800), fehrte er, sehnlichst erwartet von ben Besten bes Bolkes, nach Sparta gurud. Er mochte langer als zwanzig Sahre von ber Beimath fern gewesen sein, benn Charilaos, ben er einft bem Bolte als Fürften gezeigt, und bem er auch ben Ramen gegeben hatte, war ichon por einiger Beit gur fonialichen Serrichaft gelangt. Reben ihm regierte Archilaus. Charilaos, pon der Mutter über die Abnichten des Dheims getäuscht, empfing ihn mit Arawohn, wogegen Archilaus fich ihm mit Bertrauen anichlon, mas ichon baraus hervorgeht, bag er an einer Verfammlung vornehmer Spartaner Theil nahm, benen Lyfurg das von ihm entworfene Staatsgeset vorlegte. Daffelbe fand in der Berfammlung und barnach auch beim Bolfe Annahme. Als nun Charilaos erfannte, daß fein Oheim nicht in der Absicht gefommen fei, ihn und feinen Mittonig zu verdrangen, daß er nichts fur fich begehre, fein Streben vielmehr einzig und allein der Erhöhung und der Wohlfahrt bes Landes gelte, ba schloß auch er sich mit hingabe ihm an.

Das neue Staatsgesetz ging der Hauptsache nach darauf hinaus, der Bolksjugend eine kräftige Erziehung angedeihen zu lassen und sie an Gehorsam, Tapferkeit und an Enthaltsamkeit und Anspruchslosigkeit in Bezug auf Lebensgenüsse zu gewöhnen. Doch es griff auch, wie

unten naber dargelegt werden wird, in die Eigenthumsverhaltniffe ein. Dies erregte die Reicheren gum Biderftande, fie rotteten fich aufammen, und es fam zu einem formlichen Aufstande gegen Lufurg. Da mit Steinen nach ihm geworfen wurde, hielt er es fur nothig, in einem Tempel Schutz zu fuchen. Auf dem Wege dahin follug ihm ein Jungling, Ramens Alfandrus, mit einem Stocke ein Auge aus. Der Anblick bes blutenden Angefichts und die Rube und Burde, mit der Enfurg feinen Berfolgern gegennber trat, anderten augenblicklich die Stimmung berfelben. Bon Reue und Scham ergriffen, baten fie ihn um Bergeihung, geleiteten ihn in fein Sans und übergaben ihm den Frevler ju jeder beliebigen Strafe. Mandjer mar ber Meinung, Alfandrus werbe feine That mit bem Leben au bugen haben, mindeftens werbe ihm eine entehrende Buchtigung ju Theil werden. Es erregte baher im hohen Mage Bermunderung, als man vernahm, es fei Senem von Lyfurg angefündigt worden, daß er ihn von jest ab zu be-Schon nach furger Zeit hatte fich bes Junglings dienen habe. Meinung über Enfurg pollitandig geandert. Diefer fei gegen Andere. faate er, fanft und mild, gegen fich ftreng. Dem Beifen mit Berchrung anhangend, entfagte Alfandrus allem übermuthigen Befen und mard beicheibenen Sinnes. Solcher Art mar bie Strafe, Die ihm zu Theil geworden mar.

Als Luturg fah, daß das von ihm gegebene Befet Burgel gefaßt hatte, befragte er noch einmal bas belphifche Drafel, und ber Buthia Spruch lautete: "Sparta wird bei bem Befet groß und ruhmpoll merden." Wie er mit einer Edelthat feine öffentliche Lanfbahn begonnen hatte, ichloß er fie auch mit einer Ebelthat. war die gute Cache Alles, fur feine Berfon begehrte er nichts. er feine Lebensaufgabe erfult fah, faßte er ben Entichluß, fich vom Schauplat gurudzugiehen. Aber auch die Art und Beife, in der er dies that, ift ein redendes Beugniß fur feine fittliche Große. Er ließ bie Spartaner fcmoren, es folle bis zu feiner Rudfehr an ber Berfaffung nichts geandert werden. - Dann opferte er ben Gottern, nahm Abichied von feinem Cohne und feinen Freunden und ging hinmeg, um - nicht wieder zu tehren, sondern einsam in der Ferne au fterben. Einige altere Schriftsteller fagen, er habe fein Leben durch hunger geendet. Sein Bunich mar, es mochte nicht an ber Berfaffung und bamit an ben Gutern gerüttelt werden, die dem Bolfe durch diefelbe gesichert seien. Und damit nicht etwa durch Burndführung feiner fterblichen Ueberrefte jener Bolfoschwur ale geloft an= gesehen werden tonne, hatte er, Bergicht leiftend auf eine lette Rubeftatte in heimischer Erbe, auf feinem Sterbebette befohlen, seine Asche ins Meer zu streuen, was auch geschehen war.

Des weisen Mannes fester Glaube war der: das Glüd des Einzelnen, wie das Glüd der Gesammtheit entspringt einzig und allein aus der Tugend. Darum suchten seine Gesetz hinzuwirken auf Beredlung der Gesimmung und auf Gewöhnung an Mäßigkeit und Genügsamkeit in Lebensgenüssen. Bas vielen edlen Männern älterer Zeit als ein Ideal vorgeschwebt hatte — er führte es zu einem guten Theile in die Wirklichkeit ein. Sparta ehrte seinen großen Bohlthäter durch Errichtung von Tempeln und Altären. Und doch, sagte später Aristoteles, sei damit noch nicht der Ehre vollkommen Genüge geschehen, die einem solchen Manne gebühre.

# Enfurg's Gefete.

Lyfurg fette den Rath der Alten ein (Gerufie). Diefe Gerufie bestand aus achtundamangia Meltesten (Geronten), beren feiner meniger als fechzig Sahre gablte. Gewählt wurden fie vom Bolfe auf Lebenszeit. Die Gerufie, die unter dem Borfit der Konige ihre Berathungen hielt, mar eine Art Staaterath ber Ronige und auch qugleich eine Art Bolfsvertretung. Ronigliche Befehle gewannen nur Geltung, wenn fie die Buftimmung ber Gerufie fanden. Rath ber Aeltesten, jagt Blato, brachte bem fpartanifchen Staate Sicherheit und Besonnenheit. Bei beabsichtigten Uebergriffen ber Ronige nahm er die Bolferechte mahr, ging bas Bolt in feinen Forderungen zu weit, fo fcutte er die fonigliche Macht. Befchluffe, über die fich die Konige und die Geronten geeinigt hatten, murden dem Volke zur Genehmigung vorgelegt. Doch durfte Niemand vom Bolfe reben, fondern es murbe über die Borlagen nur abgeftimmt. An den Bolfsversammlungen, die monatlich einmal stattfanden, hatten nur diejenigen Spartaner bas Recht theilzunehmen, die breißig Sahr oder darüber alt maren. Funf Ephoren, vom Bolfe jährlich gemählt, waren die Bachter des Gefetes. Bor ihnen mußten die Konige in jedem Monat an einem dazu bestimmten Tage ihren Schwur, ben Gefeten gemäß regieren zu wollen, erneuern. Die Ephoren hatten bas Recht, jeben Beamten bes Staats, felbft die Ronige nicht ausgenommen, wegen Gesehebübertretung anklagen, ja jogar fie porläufig in Gewahrfam nehmen zu konnen. Gin Staatsgerichtshof, gufammen= gefett aus Geronten und Ephoren, fällte barnach bas Urtheil.

Da es einer fleinen Bahl von Familien gelungen war, ben

Reichthum bes Landes an fich zu reißen, fchritt Lyfurg zu einer neuen Gutereintheilung. Richt ein Mehr ober Minder außeren Glanges, sondern einzig und allein der hohere oder geringere Grad ber Tugend follte fernerhin im Bolfe ale Unterfcheibungezeichen gelten. Das gange Land murbe in 39,000 Loofe getheilt, Die ber Stadt Sparta junachft gelegenen 9000 Loofe famen auf die Spartaner, die übrigen wurden den Binsbauern überlaffen. Gine Bertheilung von Gold- und Gilberichaten und ahnlicher Sabe hatte fich nicht durchführen laffen. Lufurg nahm jenen Schaben durch Ginführung ber eifernen Mungen ihren Berth. Diefe neuen Mungen waren von folder Große, baß gum Fortichaffen von etwa gehn Minen (1 Mine = 26 Thaler) ein Zweigespann erforderlich mar. Die Schwere bes Gelbes bewirtte es, daß fernerhin von Gelbdiebftahlen felten etwas vernommen murde. Bu biefem Ergebniß wirkte ohne Zweifel auch ber Umftand mit, daß man bem zu Geld geprägten Gifen (burch Aufgiegung von Gifig mabrent feines Glubens) feine Sarte nahm, es bemnach für jegliche anderartige Berwendung unbrauchbar machte. Gelb folder Art lodte weber Raufleute mit Lurusmaaren, noch Cophiften, Gautler und Bahrfager ins Land, wodurch bas Geprage ber Ginfachheit, welches bas Bolfeleben burch Die Infurgifche Gesetsgebung empfing, ungefährdet blieb. Der Fleif ber heimischen Sandwerker richtete fich einzig und allein auf Anfertigung nothwendiger und nütlicher Cachen, und hierin erreichte Sparta bald eine hohe Stufe.

Sansliche und öffentliche Schwelgerei befeitigte Lyfurg burch Ginführung ber gemeinfamen Mahlzeiten (Enffitien). Be fünfzehn Spartaner agen gemeinschaftlich. Gine jebe Saushaltung hatte bagu monatlich einen entsprechenden Beitrag von Getreibe, Feigen, Rafe und Bein einzuliefern, auch ein Geldbeitrag zur Beichaffung ber Bufoft mußte entrichtet merben. Gid in feinem Saufe gu fattigen, mar verboten. Wer bei ten Mahlgeiten nicht fraftig gulangte, feste fich ber Gefahr aus, ein heimlicher Uebertreter bes Gefetes und ein Schlemmer genannt zu werden und fich ber allgemeinen Berachtung preifaggeben an feben. Mit welcher Strenge bas Speifegeset aufrecht erhalten wurde, ift aus folgendem, in eine fpatere Beit fallenden Borgange zu erfeben. Als ber Konig Agis von einem Feldzuge er= mudet heimkehrte, verweigerte es ber Borfteber ber Spffitie, zu ber er gehörte, ihm, wie er es gewünscht hatte, seine Mahlzeit ins Saus zu fenden. - Das Sauptgericht der Mahlzeit mar die schwarze Suppe, auch Blutfuppe genannt; ihre Beftandtheile maren Schmeinefleifch=

brühe, Blut, Essig und Salz. Beim Ban des Hauses sollte vom Fundament bis zum Giebel nur das Beil, bei der Herstellung der Thur außer dem Beil nur noch die Säge benutt werden. Häuser solcher Art regten schon von selbst nicht an, sie mit Luxusgegenständen auszustatten und damit ein weichliches Leben einzuleiten.

Das Gelb hatte in Bezug auf feinen Werthinhalt eine im Berhaltniß zur Größe geringe Geltung; im Gegensate bagu war burch Lyfurg's Beispiel eine Redemeije eingeführt worden, die bei Rurge und Ginfachheit inhaltreich mar. Gin Spartaner tabelte feine Ginrichtungen und ftellte an ihn bas Berlangen, die Staatsverfaffung dahin abzuändern, daß ben außersten demofratischen Forderungen Bennge geschähe. Lufurg antwortete: "Du haft Beib, Rinder, Anechte und Magde. Führe die Verfassung, wie du fie wünscheft, zunächft in beinem Saufe ein - bann lag und weiter reben!" - Den Spartanern, die ihn fragten, wie ein Angriff ber Beinde am beften abzuwehren fei, fagte er: "Bleibet arm und erhebet euch nicht übereinander!" Bei einer abnlichen Beranlaffung angerte er: "Die besten Mauern einer Stadt bestehen aus Tapfern, nicht aus Badfteinen." Auf die Frage, warum er fo fargliche und fparliche Opfer eingerichtet habe, autwortete er: "Damit wir es niemals unterlaffen, die Götter zu ehren." Derartige furze und inhaltreiche Reden, die in bem von Sparta beherrichten Lafonien üblich murden, nannte man lakonische. Das Alterthum hat und anger den vorgeführten eine große Zahl lafonischer Aussprüche aufbewahrt; es mögen hier noch einige folgen. Charilaos, gefragt, warum sein Dheim Enfurg fo wenige Gefete gegeben habe, erwiederte: "Lente, die nicht viele Worte branchen, haben auch nicht viele Gefete nothig." 218 ein Answärtiger ergablte, man nenne ibn, weil er ben Spartanern fo fehr augethan fei, an Saufe nur den Lakonenfreund, fagte ihm ein Spartaner: "Rühmlicher ware es für bid, wenn man bid, Bater= landofreund nennete!" Ein Athener behauptete, die Spartaner feien unwiffend. "Du haft recht," erwiederte ihm ein Spartaner, "wir find die einzigen Bellenen, die von euch nichts Schlechtes gelernt haben." Als ein Spartaner aufgefordert murde, einen Menfchen auguboren, ber es vortrefflich verftebe, ben Gefang ber Nachtigall nachzuahmen, fagte er: "Ich habe die Nachtigall ichon felbst gehört." Bu Einem, ber über wichtige Dinge zur Unzeit fprach, fagte Leonidas: "Freund, felbst bas Rechte nur zur rechten Beit!" Auf die Frage, welche Wiffenichaft in Sparta am meisten betrieben werde, autwortete ein Spartaner: "Die Runft zu befehlen und zu gehorchen." Ein

order .....

von Seeräubern gefangenes, spartanisches Mädchen wurde von einem reichen Manne, der sie zu kaufen beabsichtigte, gefragt, ob sie auch brav sein werde, wenn er sie kaufe. Das Mädchen antwortete: "Auch wenn du mich nicht kaufit." Auf die Frage, welche Kunst sie verstehe, antwortete ein anderes Mädchen: "Treu zu sein und ein Hauswesen aut zu besorgen."

Der Rrieg, in welchem etwas von der Strenge nachgelaffen murde, aalt den Spartanern als eine Erholungspaufe pon den Rriegsübungen. Sie durften dann ihr Saar, das fie vom achtzehnten Jahre an lang trugen, pflegen, wie es ihnen beliebte. "Das Saar," hatte Lyfurg gefagt, "macht ben Schonen iconer, ben Säglichen fürchterlich." Ind Geld gogen fie in rothen Gewandern, damit man das Blut nicht fabe. Befrangt, unter Alotenipiel und Gefang und mit bem Ausdrucke der Freudiakeit und Siegeszuperlicht in den Angesichtern ging die Schaar dem Keinde entgegen - ein ichoner, aber zugleich ichredlicher Anblick! Neben bem Konige ichritt Giner, der den Krang in Olympia gewonnen hatte. Jedem galt es als bas Sochite, zu fiegen oder zu fterben. Den fliehenden Keind zu verfolgen, mard fur unbellenisch angesehen. Die Spartaner führten große Schilder, und es war Gebrauch. Gefallene auf ihren Schildern beimzutragen. ohne Schild gurudfehrte, murbe ale Flüchtling betrachtet, ihn traf die allgemeine Berachtung, und ce ward ihm das Burgerrecht abgefprochen. Selten aber ift in Sparta eine folde Strafe ertheilt worden, weil der Anlag dagn felten vorhanden mar. Denn der Spartaner ging lieber freudig in ben offenbaren Tob hinein, ehe er fich ber Schmach aussette, ale Flüchtling behandelt zu werden. wie die Angehörigen der Krieger darüber dachten, beweift das Wort einer Mutter, die ihrem in den Krieg gichenden Cohne den Schild mit ben Worten reichte: "Rehre gurud entweder mit oder auf ihm!" --

So viel Heilfames Lyfurg auch durch seine Gesetzgebung schusses vermochte er nicht zu beseitigen, wenn er nicht den Bestand seines, des spartanischen Volkes, in Frage stellen wollte. Innerhalb der Grenzen seines Volkes that er Großes; dagegen die Lösung der Fragen, die als Zweck das Wohl aller Menschen im Auge haben, war späteren Zeiten vordehalten. Es ist darauf verwiesen worden, wie die Spartaner die "Serrschaft gewonnen hatten über mehr als dreihunderttausend Seingeborene, die darnach Periösen und Helden, so mußten sie in Bassen sie sich weiterhin in der Herschaft behaupten, so mußten sie in Bassen beiben, den Eingeborenen dagegen den Landbau und alle damit zusgammenhängenden Arbeiten ausbürden. Rach dem, wie die Zustände sich

bei der Einwanderung mit dem Schwerte in der Sand gestaltet hatten, hatte ichon die geringfte Entaugerung ber Macht bei den Spartauern geheißen, die Rolle der Berrichenden mit der der Abhängigen und Sclaven tauschen; ein Mittelbing gab es bamals nicht. Lyfurg hat biefes Berhaltniß weder verschärft, noch gemildert; er hat es wie eine Naturgewalt, die er vorfand, angesehen und unberührt gelassen. Da namentlich die heloten wiederholt Berfuche machten, fich zu befreien, und ba dies vorzugemeife in Zeiten geschah, in benen die Spartaner Rriege gu bestehen hatten, jo betrachteten Lettere es als ein zwingendes Gebot der Gelbsterhaltung, die Rette, an der die Gingebornen fcmachteten, immer fester zu schmieben, ja es fam fo weit, daß fie zu Dagnahmen griffen, die ben 3med hatten, die Bahl ber Seloten nicht zu groß werben zu laffen. Deshalb fanden von Beit zu Beit die fogenannten "heimlichen Sagden" auf die Beloten ftatt. Beherate Sünglinge burchftrichen bas Land und ftiefen jeden Beloten nieder, auf den fie Auch in anderer Beziehung murben die Seloten graufam behandelt. Man zwang Ginzelne zu unmäßigem Trinfen, dann führte man fie den spartanischen Sunglingen vor, um diesen die Abicheulichkeit ber Trunkenheit zu zeigen. Ober fie mußten lacherliche und gemeine Lieder fingen, ebenfalls um Abichen gegen folche Lieder zu Natürlich murden ber Jugend in erfter Linie badurch bie Beloten felbst ber Gegenstand bes Abscheues, wodurch ihre Lage sich nur um fo mehr verschlechterte. Man giehe, um fich vor einem ein= seitigen Urtheile zu bemahren, noch Folgendes in Ermägung: Gedanke, alle Menfchen find Bruder, lag damals ganglich außerhalb des Dent= und Empfindungehorizonte auch ber edelften Bolferstämme. Die Stunde, in der die große Beltmahrheit verfündet merden follte, baß alle Menichen, weß Standes, Glaubens und Landes fie auch fein mogen, Brüder, gleichberechtigte Kinder Gines Batere find, mar noch nicht gekommen, somit also nicht der Aufang ber Erlöfung, Die ig auch heut noch nicht vollendet ist, sondern in deren Fortgange auch wir une noch befinden.

## Erziehung der jungen Spartaner.

Endlich haben wir noch der Gebräuche und Gesetze zu gedenken, die sich auf die Erziehung der jungen Spartaner und Spartanerinnen beziehen. Nicht Alles schuf Lykurg auf diesem Gebiete neu, Kernshaftes, was er vorsand, behielt er, Verwandtes that er hinzu und brachte das Alte und das Neue in ein seites System.

Der neugeborene Knabe ward dem Rathe der Alten vorgezeigt. Dem starken und gesunden Knaben sprachen die Aeltesten sogleich das Bürgerrecht zu; das von ihnen als gebrechlich erklärte Kind dagegen ward in einen Abgrund des Tangetns-Gebirges geworsen. Sparta wollte nur gesunde Kinder erziehen, kräftige und gesunde Jünglinge und Männer haben. Bis zum siedenten Jahre gehörte der Knabe der Mutter, dann übernahm der Staat seine Erziehung.

Das junge Gefchlecht marb ale bas ebelfte Staatsaut betrachtet, und die Wahrheit fand allgemeine Anerfennung, dan von feinem Gebeihen das Bohl und der Bestand des Staates fur die Rolaegeit Darum wurden die nothwendigen Mittel gur Ergiehung von Staatswegen gegeben, und es murde nur gefragt, mas noth= wendig fei, und nicht: mas haben mir gur Erreichung bes Erziehungs= zweckes an Mitteln übrig? Allen Knaben ward eine pollitändig gleiche Erziehung zu Theil; auch die Königsföhne (mit alleiniger Ausnahme des Thronfolgers) kamen in eines der Erzichungshäuser und ftanden mit fammtlichen übrigen spartanischen Knaben in jeder Beziehung auf vollständig gleicher Stufe. Beim Gintritte in die Auftalt wurde ben jungen Spartanern bas Saar furz geschoren, ihr Lager war Seu und Stroh, Deden erhielten fie nicht. Bom funfzehnten Sahre an ichliefen fie auf trodenem Schilf, bas fie fich felbst am Ufer bes Eurotas ohne Meffer zu fammeln hatten. Sie gingen in leichten Rleidern, im Winter und Sommer ohne Schuh. Um fie für die Mühfeligfeiten bes Rrieges porzubereiten, mard ihnen ihre Roit mager und sparfam zugemeffen. Sochst befremblich erscheint es uns im erften Augenblide, wenn wir lefen, es fei ihnen erlaubt gewesen, fleine Diebstähle zu begeben. Bernehmen wir aber weiter, daß diejenigen, die fich babei ertappen ließen, wegen des bewiesenen Ungeichicke, wegen Mangels an Vorsicht empfindlich gestraft murben, fo erkennen wir, daß es den fpartanischen Badagogen bei diefer fonderbaren Magregel einzig und allein barum zu thun mar, in ben fünftigen Rriegern frühzeitig ben Ginn fur Lift und Berichlagenheit anzuregen.

Ein Mittel ber Abhartung und ber Gewöhnung, Schmerz zu ertragen, bestand darin, daß die Knaden zum östern mit Geißeln geschlagen wurden. Es kam sogar von Zeit zu Zeit zu förmlichen Schanstellungen. An besonderen Festtagen sand die Geißelung im Beisein der Angehörigen statt, die stolz auf ihre Söhne waren, wenn diese bie gransamsten Züchtigungen mit lächelnder Miene ertrugen. Es ist vorgekommen, daß Knaden und Jünglinge vor Schmerz, aber ohne einen Laut von sich gegeben zu haben, todt niedergefallen sind.

Täglich wurden Turnübungen im Laufen, Springen, Fechten, Reiten Schwimmen und Berfen abgehalten. Die jungften Anaben beschäftigte man zumeift mit Laufen und Springen und - damit ihre Armmusteln erstartten - mit bem Ballipiel, die altesten Böglinge bagegen vorherrichend mit dem Werfen des Discus und des Speeres. Gine andere Uebung mar der Tang, der nach dem Tatte der Dufit, die auf der Rithara und auf Blasinstrumenten ausgeführt ward, ftattfand. Der Saupttang mar barauf berechnet, die Rnaben gur höchsten Beweglichkeit auszubilden; er war zusammengesett aus Bewegungen, wie fie im Rriege porfommen: Bendungen, um dem daberfliegenden Speere auszuweichen, Boripringen, Burudweichen, Burfeitefpringen, Es ward barauf gejehen, bag alle Riederwerfen, Emporschnellen. Bewegungen mit edlem Anftande ausgeführt murden. Der Anblid ber Knaben- und Junglingeichagren, die beim Schalle ber Mufit ben Rriegstang (Pprrhiche) aufführten, mar den Alten eine Bonne; er erwedte in ihnen die Erinnerung an die Rampfe, die fie mitgemacht hatten, die Jungen aber dachten mit Entzücken der fommenden Tage, in benen bas Spiel fich ihnen jum Ernft geftalten werde. Auch feierliche Tange au Ehren der Gottheit, bei denen die Tangenden Rranze auf den Sauptern trugen, wurden vor Altaren und in Tempeln aufgeführt. Der Gefang galt ben Spartanern als ein Sauptbilbungsmittel. Es durften nur folche Lieder gefungen werden, die Ehrfurcht vor den Gottern, Baterlandsliebe und Seldenfinn zu erregen geeignet waren. Berrliche Lieder folder Art hatten die Spartaner dem ihnen von Enfurg gefandten eblen Sanger Thales zu verdanfen. Die Melodieen waren den fraftigen Terten angemeffen, weichliche und fügliche Lieder und Beifen fanden in Sparta feine Aufnahme. Man fah fogar barauf, baß die Inftrumente in ihrer Form die möglichste Ginfachheit behielten. Die Rithara follte nur fieben Saiten haben. Ginem Fremden, ber eine neunsaitige Rithara nach Sparta brachte, wurden von berfelben amei Saiten abgeschnitten, einem Ginheimischen murbe eine elffeitige Rithara abgenommen. Auf einer von Platanen umichatteten Infel und auf bem Marktplate fanden jahrlich einige Male zu Ehren Apollo's spor bem versammelten Bolfe anmnaftische Spiele ftatt. Dabei ertonten Bechfelgejange, aus benen wir einige characteriftische Stellen hervorheben. Der Chor der Greife fang: "Bir waren einftmale frafterfüllte Manner!" Der Chor der Manner autwortete: "Bir aber find es, haft bu Quit, verfuch' es!" Darauf fiel ber Chor ber Sunglinge und Knaben ein: "Wir werden einft noch viel gewaltiger

fein!" Das gauge Gein und Leben bes Bolfes iprach fich in biefen Gefangen aus.

Beder fpartanische Mann hatte das Recht und die Pflicht, die Sugend zu übermachen, und webe bem Anaben und bem Sungling, der die Beifungen ber alteren Perfonen mifedtete, ober ber es in feinem Berhalten an Chrerbietung gegen jene fehlen lieft! Der Cpartaner ward erft mit dem dreißigsten Sahre Mann genannt, vom acht= gehnten bis jum breifigften Sahre, bis zu welchem Sahre fich bie Erziehung ausdehnte, bieß er Sungling. Rirgents ward bas Alter jo geehrt wie in Sparta. Ein bejahrter Fremder rief, ba ihm felbst vielfache Zeichen ber Chrerbictung zu Theil murden, gerührt aus: "Nur in Sparta ift es angenehm, alt zu werben!" 3mei junge Spartaner, die fich als Gefandte nach Athen begeben hatten, besuchten bafelbit bas Theater. Gin Greis, ber eintrat, fand fammtliche Plage befest. Sogleich erhoben fich die Spartaner und boten dem Greife ihre Plate an. Als die Athener ihnen Beifall guriefen, fagte der Greis: "D, die Athener miffen auch, mas ichidlich ift; fie thun es nur nicht!" -

Stock und Beifel fpielten bei ber Ergichung ber jungen Spartaner eine verhängnifvolle Rolle. Bedes Bergeben mard mit Schlagen geahndet: dies Mittel erforderte wenig Zeit und Anftrengung, es war nicht koftspielig, und es bereitete überdies ben fünftigen Rrieger auf Ertragen von Schmerz vor. - Gin jeder Aufscher hatte, wenn er durch die Strafen ging, ftete einen Beigeltrager hinter fich, der auch auf den Gangen felten ohne Beichaftigung blieb. Cogar ber Rnabe oder der Jungling mard gefchlagen, der fich bei Gelegenheit des alle gehn Tage einmal erfolgenden Umganges der Ephoren als zu breit und bick geworden erwies, benn - ward gefagt - er verrathe badurch,

daß er nicht mäßig lebe! -

Der Ctaat brauchte aber auch fraftige, gefunde Mutter. Deshalb ward die Erziehung der Madchen ebenfalls von Staats wegen überwacht und geleitet. Auf besonderen, für fie eingerichteten Plagen murben die Maddien genbt im Sunfen und Anferfen, im Laufen, Ringen, Springen, im Burf mit dem Distus und bem Speer. Das gab dem Lande ein Geichlecht von Seldenjungfrauen. Bei Ariftophanes ruft eine Athenerin bewundernd einer jungen Spartanerin gu: "Wie fcon bift du, wie blubend, wie voll Kraft; du fonnteft einen Stier ermurgen!" Solche Jungfrauen wurden die Mutter des jungen Geichlechts.

Sauptfächlich dieje Art der Jugenderzichung mar es, die den

Spartanern auf so lange Zeit ihre hervorragende Stelle in Griechenand sicherte: "Fünf Jahrhunderte lang", sagt Plutarch, "blied Sparta den Gesehen Lykurg's treu und erhielt sich durch dieselben als der erste Staat Griechenlands. Keiner der vierzehn Könige bis auf Agis II. änderte au Lykurg's Gesehgebung etwas Wesentliches. Sparta glich bis dahin dem Herakles, wie ihn die Dichter darstellen, die Löwenshaut über den Schultern, die Keule in der Hand den Erdkreis durchswandernd und die frevelnden Thrannen strassend."

# Eroberungen ber Spartaner.

Luturg's Gefetgebung hatte einzig den Zwedt, dem Lande Feftig= feit und Beftand im Innern ju geben und die Bevolferung ju befahigen, dem angreifenden Beind gebuhrend zu begegnen. Fortgange ber Zeit murden von Sparta auch Eroberungsfriege unternommen. Dag in einem Bolfoftamme, wie die Spartaner es waren, fich bas Gelbftgefühl in einem hohen Grabe fteigern mußte, fann nicht Bunder nehmen, eben fo wenig, daß ichon allein biefer Umftand geeignet mar, ju friegerifchen Bermidelungen ju führen. Es mochte ferner bei gunehmender Bevölferung der Bodenertrag nicht mehr als ausreichend augesehen werden, jo daß der Bunfch nach Erweiterung ber Landesgrengen barin feinen Anlag fand. Liegen bie Berhältniffe eines Staates berartig, fo bedarf es nur eines verhältniß= mäßig geringfügigen Anftoges, und ber Rrieg zwischen ihm und einem Rachbarftaate ift ba. Die Spartaner machten Groberungen in Arfabien und festen fich in ben Befit von Ampela. Nun trachteten fie banach, bas fruchtbare Meffenien zu gewinnen, und es fam zu einem langbauernben Rriege mit ber tapferen Bevolferung biefes Landes. 218 aufere Beranlaffung wird und Kolgendes angegeben: Bolnchares. ein reicher Meffenier, bem feine Guter fur bie großen Seerben, bie er befag, nicht mehr Plat genug boten, vertraute dem Spartaner Euaphnos eine Seerde au. Guaphnos verkaufte heimlich Sirten und Beerde, begab fich barauf zu dem Deffenier Polychares und flagte heuchlerisch, daß Seerauber ihm das Anvertraute hinweggeführt hatten. Bahrend er noch redete, fam eilenden Laufes einer ber mitverkauften Sirten, dem es gelungen mar zu entflieben, baber und ftrafte ibn im Angesichte bes Polychares Lugen. Guaphnos, also bedrängt, geftand feinen Betrug ein, erflarte fich aber bereit, bas Gelb, bas ihm der Verfauf eingebracht habe, guruckahlen zu wollen. Polychares beauftragte feinen Cohn, ben Spartaner zu begleiten, um die Ber-

ferd. Schmidt, Weltgefdichte.

faufösumme in Empfang zu nehmen. Unterweges ersah sich Euchphos die günftige Gelegenheit und erschlug seinen Begleiter. Nun wandte sich der Messenier Polychares an die Könige von Sparta, Bestrasung des Schuldigen sordernd. Da ihm aber Genngthunng nicht wurde — sei es, daß er überhaupt nicht Gehör sand, oder daß es dem schlauen Betrüger Enäphnos gelungen war, die Könige zu täuschen —, gerieth Polychares in solchen Ingrimm, daß er mehrere Spartaner erschlug. Nun ward seine Anslieserung von den Messenierun gesordert, die Messenier verweigerten dieselbe, und dies führte zum Kriege.

Die Spartaner rüsteten sich in aller Stille, überschritten zur Nachtzeit die Grenze, und es gelang ihnen ohne große Mühe, sich der Stadt Amphia zu bemächtigen. Der König von Messenien zog sich in die sesse Bergstadt Ithone zurück und ließ, ehe er Weiteres unternahm, das Orakel zu Delphi besragen. Ihm ward der Spruch:

"Aus bem Geschlecht bes Megyptos forbert bas Loos eine Inngfrau: Bebt fie bes Unterreichs Göttern, und retten magft bu Ithome."

Der König war finderlos; da erflarte fich einer feiner Bermandten, der ebenfalls aus dem Geschlechte des Megaptos ftammende Ariftodemos, bereit, feine Tochter dem Boble des Baterlandes gum Opfer bringen ju wollen. Schon murden die Feierlichkeiten jum traurigen Berke eingeleitet, als ber Bater vernahm, ein Meffenier, ber die Sand feiner Tochter begehrt hatte, treffe Borbereitungen, die Jungfrau mit Gewalt der Gefahr zu entreigen. Um dies zu verhindern, todtete Aristodemos die Tochter mit eigener Sand. aber ward gefagt: das fei ein Mord und fein Opfer, benn die Tödtung habe der porgeschriebenen Feierlichkeit entbehrt. Als bald barauf ber König ftarb, ward Ariftodemos zu seinem Nachfolger er-Sahrelang maate er es nicht, den Spartanern in offener Kelbichlacht entgegen zu treten, aber er ließ es feine unausgesette Sorge fein, fich ein Beer zu bildent. Die Spartaner jesten inzwischen ihre Feindfeligkeiten fort. Jedesmal gur Erntezeit fielen fie in bas Land ein, raubten Bich und Früchte, iconten aber Saufer und Baume, weil fie Meffenien bereits als zu Sparta gehörig betrachteten. legentlich brachen auch die Deffenier in ein Grenggebiet des Feindes ein und übten, fo viel fie es vermochten, Biedervergeltung. Endlich meinte Aristodemos sein Seer so weit vorbereitet zu haben, daß er eine Feldichlacht magen durfe. Es fand ein blutiger Rampf ftatt, und wirklich hatte fich Aristodemos nicht getäuscht: er behauptete mit feinen Meffeniern bas Schlachtfelb. Diefer Ausgang entmuthigte bie Spartaner jedoch nicht, sondern regte sie nur zu um so größeren Anstrengungen an, und es gelang ihnen bald darauf, Ithome, die fast unzugängliche Bergseste, zu erobern. Dies war ein Schlag für Aristodemos, der ihn auf's Tiefste darniederbeugte. Ans diesem Borgange, wie auch aus anderen Zeichen meinte er annehmen zu müssen, daß es mit Messenied Selbstständigkeit zu Ende gehe. Bersolgt von den Furien der Reue, begab er sich auf das Grab seiner Tochter und machte seinem Leben gewaltsam ein Ende.

Nach diesen Vorgängen entsagten die Messenier allem weiteren Widerstande und baten um Frieden. Es wurden ihnen ihre Wassen genommen, sie mußten den Eid der Treue schwören und dazu gesloben, den halben Ertrag ihrer Ernten als Tribut nach Sparta zu senden. Der Krieg hatte gewährt von 743 bis 723 v. Chr.

Die Beffeaten trugen das ihnen aufgezwingene Soch mit gabnefnirichen. Biergig Jahre maren vergangen, als ein Mann in ihrer Mitte auftrat, der die lebendige Berkörperung ihrer Erbitterung mar: Aristomenes, der sich gleich fehr durch Rühnheit und Kraft, als durch Besonnenheit und Unermudlichfeit auszeichnete. Er mar es, ber (im Sahre 685) sein Bolt jum Befreiungstampfe aufrief, und damit Freund und Seind fogleich mußten, weffen fie fich von ihm gu verfeben hatten, vollführte er ein fast unglaubliches Bageftuck. Er begab fich zur Rachtzeit mitten in die Stadt Sparta binein und bangte in bem Tempel ber Athene einen Schild auf, ber bie Worte enthielt: "Aristomenes weiht diefen Schild ber Gottin als Beichen bes Sieges über die Spartaner." Der Krieg muthete alebald im gangen Lande: Ariftomenes blieb feinen Kriegern ftets ein unerreichbares, fie aber zu höchsten Anftrengungen anfeuerndes Borbild. Er vermied nicht, wie es im ersten meffenischen Rriege jumeist geschehen mar, Feldichlachten, er fuchte fie. Bei Ramprufema tam es zu einem Saupt-Das fpartanifche Beer beftand aus vier Beerhaufen. Der Beerhaufen, auf den Ariftomenes fich mit feiner Schaar marf, mard gefchlagen und floh. Ariftomenes fandte ihm Berfolger nach und drang gegen ben zweiten Beerhaufen ber Spartaner por. Der Erfolg mar ber aleiche. Co foling er die vier heerhaufen bes Feindes - ber Gieg mar fein. Die entsprechende Ansbeute des Sicaes ward ihm aber durch Berratherei feines Bundesgenoffen, des Konigs der Arcadier, Ariftofrates, vereitelt. Diefer ichlog heimlich ein Bundnig mit ben Spartanern, und als es zu einer neuen Schlacht fam, verließ er ploglich die Meffenier, mas gur Folge hatte, daß Berwirrung in ihre Reihen tam und fie gefchlagen murben. Sierauf zogen fich die Deffenier in

die Bergfeste Gra gurud, in der fie sich elf Sahre lang hielten. Darnach fam es wieder zu einer Schlacht im offenen Relbe. Ariftomenes, burch einen Steinwurf betaubt, gerieth lebend in die Gewalt feiner erbitterten Keinde. Im Triumph ward er nach Sparta geführt und in Gemeinschaft mit einer Bahl von Ungludogefahrten in einen Abgrund des Tangetos-Gebirges gefturzt, aus dem noch nie Giner lebend gurudgefehrt mar. Er erwachte aus feiner Betaubung und fand fich auf einem Saufen von Leichnamen liegen. Bunderbarer Beije mar ihm bas Leben geblieben; aber fein Lood ichien ein besto ichredlicheres geworden zu fein. Denn welchen Ausgang fah er por fich, als zu verhungern auf den verwesenden Leichnamen? Doch noch war ihm nicht beidieden, ju fterben. Er bemerfte nach einiger Beit in dem Salbdunkel einen Buche, den die Leichen herzugelocht hatten, und ale biefer ihm nahe war, ergriff er ihn beim Schwange. Bor den Biffen ichnitte er fich burch Vorhaltung des Gewandes. Der Fuchs ftrebte hinmeg, er folgte ihm, ohne ihn loggulaffen. Ueber Steingerolle und zwifchen Felswindungen hindurch gelangte er endlich zu ber Deffnung, die der Ruchs fich gegraben hatte, um von außen in die Kluft zu gelangen. Run ließ er das Thier frei, erweiterte die Deffnung mit Bulfe eines Todtengebeines und gelangte gludlich ins Freie. freudigem Staunen faben ihn die Seinen durch das Thor von Gra eintreten. Er gonnte fich nur eine furze Rube, benn, fagte er, es ichide fich, daß er felbst ben Feinden die Runde von feiner Rettung überbringe. Diese, die ihn mehr gefürchtet hatten als ein ganzes Seer, bewachten, feitdem fie ihn fur befeitigt hielten, ihr Lager nur nachlaffia. Aus ihrer Gicherheit murden fie ichrectlich aufgescheucht; Aristomenes brachte ihnen eine empfindliche Riederlage bei, und fie erkannten ihn an feinen Streichen und an dem leuchtenden Seldenangeficht. Rach einiger Beit gelang es einem fpartanischen Bachtposten, fich seiner zu bemächtigen. Die Feinde legten ihm doppelte Teffeln an, führten ihn in ein Saus und thaten fich in ihrer Freude gutlich an Speife und Trant. Ale fie por Trunkenheit in Schlaf gefunten maren, trat Aristomenes an den Seerd, verbrannte an bem Reuer, nicht ohne ichwere Verletung, die Fesseln, tobtete die Reinde mit ihren eigenen Baffen und entfloh.

Doch ber ausdauernden Tapferkeit der Spartaner gegenüber reichte aller Heldenmuth des Aristomenes und der von ihm begeisterten Messenier nicht aus, die Freiheit dauernd wieder zu erringen. Nicht wenig trug dazu ein Mann aus Athen bei. Die Spartaner hatten in Athen um Sendung eines kundigen Mannes gebeten. Als darauf

der Dichter Inrtaus bei ihnen erschien, meinten die Spartaner, Athen treibe Spott mit ihnen, benn Inrtaus mar ichmachen, gebrechlichen Ranm aber vernahmen fie feine Rriegsgefange, fo murben fie anderer Meinung. Diese Befange regten alsbald ihren Muth in dem Mage an, daß fie nach einem entscheidenden Rampfe bas beißeste Berlangen trugen. In einer finfteren, fturmifden Racht bes Sahres 668 erftiegen fie bie Felfenhohen von Ira und gewannen die Drei Tage lang mabrte noch in ben Strafen ber Rampf. Endlich fammelte Ariftomenes bie letten Streiter, und die Spartaner faben den Bug der Feinde, in beffen Mitte fich die Beiber und Rinder befanden, baberfommen. Aristomenes fchritt mit ber Lange voran, um, falls freier Durchaang verwehrt werde, fampfend zu fterben. Chrfurchtevoll öffneten die Spartaner ihre Reihen und liegen fcmeigend die Tapfern ihres Beges ziehen. Ariftomenes führte die Ceinen nach Arcadien. Auch jest noch gab er feine Cache nicht fur verloren. Er gewann Sapfere fur einen Plan, ber nichts Beringeres jum Ausgangspunfte hatte, als einen Ueberfall auf die Stadt Sparta auszuführen, ehe bas Rriegsheer guruckgefehrt mar. Dies verrieth ber arcadifche Ronig Ariftofrates ben Spartanern. Diefer zweite Berrath aber ward fein Berderben. Die Arcadier warfen ihn mit Steinen todt und gaben feinen Leichnam ben Thieren bes Felbes Die von Aristomenes nach Arcadien geführten Meffenier ichifften fich hierauf nach Sicilien ein und grundeten bort bie Stadt Meffana, bas fpatere Meffina. Ariftomenes folgte ihnen nicht, er blieb vielmehr in ber Nahe bes Feindes. Go lange er lebe, fagte er, werbe er auf Rrieg gegen Sparta finnen. Richt lange barauf endete eine Krantheit fein Seldenleben. Meffenien gehörte jest zu Sparta, die gurudgebliebenen Ginmohner murben gu Beloten gemacht, Die fruchtbaren Landereien an die Spartaner vertheilt.

Run beherrschte Sparta bereits den ganzen Süden des Beloponnes, aber es begnügte sich damit nicht, es unterwarf sich noch andere naheliegende Staaten oder zwang sie, seine Bundesgenossenschaft zu suchen. So schwang es sich zum mächtigsten der Staaten des Peloponnes auf, womit ihm (in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts v. Chr.) die Hege mon ie oder Oberleitung zusiel. Es besehligte damit über ein Bundesheer, dessen Gesammtstärte sich auf 40,000 Schwerbewassnete (Hopliten) belief. Auch im Auslande stand Sparta jeht in hohem Ansehen; mit Eiser ward seine Bundesgenossensschaft gesucht, mächtige Fürsten sorderten bei streitigen Angelegenheiten seinen Schiedsspruch, Ehrengeschenke gingen ihm zu von den Königen von Lydien und von

Aegypten. Und immer wieder warf der Sparta-Heracles die Löwenhant um seine Schultern, denn er meinte nicht eher ruhen zu dürsen, ehe er nicht das ganze Griechenland unter seine Hegemonie gebracht habe.

Da erwuchs ihm ein Nebenbuhler in Athen, dessen Schützerin Athene war, die Göttin der Weisheit, die aber doch auch nicht des Helmes, des Schildes und der Lanze entbehrte.

Sehen wir unn, wie der griechische Geift sich unter dem Schute bieser weisheitsvollen und zugleich waffenfundigen Göttin entwickelte.

# Athen.

#### Das Land.

Athen war die Sauptstadt von Attifa. Das felfige Land hatte nur eine bunne Lage fruchtbarer Erbe, und es gab icon biefer Umstand den Bewohnern fortgesett Anregung zu ruftiger Thatigfeit. Doch mangelte es auch in Diefem Landgebiet nicht an Reigen ber Matur. Es fehlte nicht, wie Cophofles fagt, "an grunen Baldhugeln, in benen die Nachtigall überall ihre fanfte Rlage austont, beschattet von dem weinähnelnden Ephen und dem heiligen fruchtstrotenden (Bewächs bes Bacchus", es fehlte auf ben Fluren Attifas auch nicht "an dem himmlifden Thaue, der die Bluthentraube der Narciffe und ben goldenen Crocos immer friich erhalt." Nicht minder murde die Luft gepriefen, indem man behauptete, fie enthalte jenen geiftigen Aether, der den Beisteswerken der Athener die ihnen eigenthumliche Anmuth verleihe. "Geliebte Rinder der feligen Gotter," redet Guripides die Athener an, "ihr ichreitet beständig mit anmuthigem Behagen burch den strahlenden Aether eures Simmels daher, in welchem die neun heiligen Mufen Beriens einft die blondgelodte Harmonia als ihr gemeinschaftliches Rind gepflegt haben. Auch die Göttin Enpris ichöpfte Bellen aus dem ichonftromenden Rephissos und hauchte fie in Geftalt milber, fauftfachelnder Lufte über das Land hin. und immerfort fendet fie biefelben aus, um fich zur ehrwurdigen Beisheit au gefellen und jeglicher Tugend Bert zu pflegen."

#### Cobrus.

Bur Zeit, als die Dorier auch über den Ssthmus drangen und ihre Eroberungen in Mittelgriechenland auszudehnen beabsichtigten, gerieth Athen durch ihre Angriffe (1068) in arge Bedrängniß. Den

Belagerern ward von dem Drafel verfündet: "Berren werdet ihr von Athen, fo ihr bes Konigs ichonet." Diefer Spruch marb auch in Athen bekannt, und der edelherzige Konig Codrus beichloß, fich für icin Bolf au opfern. Er legte die Tracht eines Landmannes an, ging hinaus in das Lager der Dorier, begann Streit mit Rriegsleuten und ward erschlagen. Sterbend hatte er fich als Konig von Athen zu erkennen gegeben. Da nun die Dorier die Soffnung aufgaben, Berren der Stadt zu werden, hoben fie die Belagerung auf und zogen hinweg. Athen war gerettet. Die hochbergige That ihres Konias machte auf die Athener einen fo tiefen Gindrud, dan fie erflarten: Niemand fei murdig, fein Nachfolger im foniglichen Umte zu werden. -Die Bermaltung der Staatsgeschäfte mard einem auf Lebenszeit ermählten Archonten übertragen. Darnach feste man die Dauer diefes Umtes auf gehn Sahre, fpater fogar nur auf ein Sahr feit, jedoch mit dem Unterschiede, daß das Archonat von neun Berjonen verwaltet ward, die fich in die Staatsgeschäfte zu theilen hatten.

### Dracon.

Der Abel gewann fortgefest größere Macht, die Mehrheit bes Volfes gerieth in Abhangigfeit und Armuth. Es bildeten fich Buftande. ahnlich benen, wie Lykurg fie in Sparta vorgefunden hatte. In dem Mage die Armuth zunahm, in dem Mage vermehrten fich die Uebertretungen und Berbrechen. Die herrichenden Geschlechter, die "Bohlgebornen" (Eupatriden) suchten Abwehr der Uebel einzig und allein in zunehmender Strenge. 3hr gefellte fich fortgefest größere Willfur in der Sandhabung der Befege zu, die nicht einmal niedergeschrieben Endlich verlangten fechshundert athenische Burger Aufzeich= nung der Gefete, damit wenigstens der Billfur gefteuert murbe. Abweifung diefer Forderung ichien nicht thunlich, und es murde von dem Archonat der Archont Dracon mit der verlangten Aufzeichnung betraut. Das von ihm niedergeschriebene Bejet (624 v. Chr.) zeigte nun auf den erften Blid die gräßliche Lage, in der die ungeheure Mehrheit des Bolfes fich den Enpatriden gegenüber befand. Das Wort "Tod" wiederholte fich fo oft, bag man fagte, bas braconifche Gefet fei mit Blut gefdrieben. Ber einen Undern gefdlagen, oder wer eine Frucht vom Felbe entwendet hatte, murde eben fo hart geftraft wie ber Tobt= ichläger und ber Vaterlandsverräther — ihn traf ber Tod. Beichabigte entfagten jeglicher Genugthnung, weil fie bie Strafen für zu hoch hielten und beshalb die Anzeigen unterließen. Dracon, befragt, weshalb er geringe Vergehungen so hart bestrafe wie schwere, indem er auf beide den Tod setze, antwortete, es gabe nur leider härtere Strafen nicht, sonst würde er nicht nuterlassen haben, solche für schwere Vergehen anzusetzen. Die unbedeutendsten Uebertretungen zogen Verlust des Vürgerrechts, hohe Geldstrafe, oder, salls der Vernrtheilte nicht zahlen konnte, Verlust der Freiheit nach sich. Für den größeren Theil des Volkes stand damit in sicherer Aussicht, der Sclaverei zu verfallen.

## Rylon.

Die herrschende Unzufriedenheit suchte ein reicher Mann, Ramens Anlon, ben es gelüftete, fich jum Alleinherricher aufzuschwingen, ju feinem Bortheil zu benugen. Un ber Spite einer von ihm geworbenen Schaar gelang es ihm, fich ber Burg von Athen zu bemachtigen. Dies werbe, hoffte er, bas Bolf bewegen, fich fur ihn, ben Befreier, au erheben. Da feine Soffnung fich nicht erfüllte, floh er, die fleine Echaar Tapfrer, an beren Spite er in die Burg gedrungen war, fich jelbst überlaffend. Ihnen, die fich in den Tempel ber Athene gurudgezogen hatten, ficherten die Archonten Leben und Freiheit zu; als bie Bertrauenden aber die heilige Bufluchtoftatte verliegen, murben nie ploklich überfallen und niedergemacht. Dies fteigerte Die Erbitterung bes Bolfes gegen die gemiffenlosen Bewalthaber, und es bemachtigte fich jugleich vieler Gemuther die fcmere Beforgniß, ber Bruch bes Gelöbniffes werde die Rache ber Gotter auf Athen herabgieben. Umftande, die unmittelbar hierauf eintraten, ichienen zu beftatigen, daß die Befürchtungen nicht unbegrundet feien. Anson, der au feinem Schwiegervater, bem Tyrannen von Megara, Theagenes, geflohen mar, mußte biefen gu bewegen, daß er einen Angriff auf athenisches Gebiet ausführte. Des Theagenes Baffen maren gludlich, Athen verlor die Infel Salamis. Dies war ein fast nicht zu verfcmergender Berluft für die Athener, ba ihr Sandel und ihre Fifcherei bamit beinahe ganglich vernichtet waren. Fur jeden Deufenden lag es flar ju Tage, daß bas Steigen, das Sinken Athens bavon abbing, ob Salamis wieder gewonnen, ober ob es verloren bleiben murbe.

### Solon.

In solcher Zerruttung befanden fich die Zustande Athens, als Solon feine öffentliche Wirksamkeit begann. Die herrschende Partei fühlte sich zu schwach, die Infel Salamis wieder zu nehmen. Da

sie aber auch nicht länger an das durch ihre Schuld eingetretene Unheil erinnert sein wollte, wurde — in der jeht herrschenden draconischen Weise — besohlen, bei Todesstrase nicht mehr über den Berlust der Insel oder über Mittel zu ihrer Wiedergewinnung zu reden.

Reinem ging die Sache fo fehr zu Bergen, als dem edlen Solon, und eben so wie jener Verluft an und für sich ihn schmerzte, emporte ihn die Schmad, die dem Staate durch die Begnahme der Infel zugefügt worden war. — Bas aber nun thun, da doch auf das Reden über die Sache ber Tod ftand? Echte Liebe jum Baterlande ift nie rathlos. Sat nur der Thor das Recht, öffentlich nach Gut= dunken zu reden, fagte fich Solon, aut, fo will ich ben Thoren fpielen, um zu Borte zu fommen! - Bahrend er eine Rede in Dichtform ausarbeitete und fie feinem Gedachtniß einpragte, ließ er verbreiten, er fei irrfinnig geworben. Darauf erichien er eines Tages in einem auffallenden Reifegemande auf ber Strafe, fich geberbend, als fei er eben aus ber Ferne gurudgefehrt. Er begab fich auf ben Marftplat, er bestieg die Rednerbuhne - fein Safcher legte bem vermeintlichen Irrfinnigen ein Sinderniß in den Beg. Bald ftand das Bolf in dichten Reihen um die Rednerbuhne. Theilnahme hatte die Ginen herbeigelocht, Reugier die Andern. Man wollte hören, mas der Mann fagen wurde, der fonft fo flar und verftandig zu reden verstanden hatte. Aber auch Freunde von ihm waren unter der Menge, die es wußten, welch ein Bagniß er auszuführen im Begriff ftehe. Run gab er ein Zeichen und hob an:

> "Selber ericein' ich ale Berold von Salamis lieblicher Rufte, Statt bes gewöhnlichen Spruche bring' ich euch fconen Befang."

Im Berlaufe der Rede schilberte er die Schönheit der Insel, dann die Größe des Verlustes, den Athen durch die Wegnahme der Insel erlitten, endlich die Schmach, die auf den Bürgern nun ruhe, weil sie es ja nicht einmal wagten, für die Wiedergewinnung des Kleinods das Schwert zu ziehen. Schon sei es dahin gekommen, rief er, daß man sich schämen musse, ein Uthener zu sein! Er suhr fort:

"Lieber war' ich traun aus Sitina ober Pholeganbros, Lieber aus anberem Land als in Athenä erzeugt. Schnell ja verbreitet sich unter ben Menschen wohl solcherlei Rebe: Der auch ist von Athen, ber auch gab Salamis preis!" —

Unter feurigem Aufschwunge schloß er feine Rede mit den Worten: "Auf benn nach Salamis bin, um die liebliche Infel zu ftreiten, Auf! und ben schmäblichen Schimpf bald, ihr Athener, getilgt!"

Da brach ein mahrer Beifallsfturm aus. Die Bergen maren frei geworden, die Bungen geloft, und feine Furcht hielt die Menge ab, bem Redner, der von Riemand mehr für irrfinnig angesehen ward, nachzurufen: "Auf, nach Salamis!" Fimfhundert Manner thaten ben Schwur, ihm, wenn er fie führe, folgen zu wollen. Giner folden Kundgebung magte fich bas Archonat nicht zu widerseben. ausdrudliche Buftimmung, aber and ohne behindert zu werden, erfolgte die Ausruftung, und Colon führte feine Sapfern zu Schiffe gegen die Megarenfer, die zeitigen Befiter von Calamis. gunftiger Bufall brachte ben Athenern einen großen Vortheil in die Sande, ehe fie noch bas Schwert gezogen hatten. Die Frauen bes Feindes befanden fich gerade auf dem der Infel gegenüber liegenden waldigen Borgebirge Robias und feierten dafelbit der Göttin Demeter ein Teft, und dies Borgebirge erwählte die fleine athenische Flotte ale erften Landungeplat. Solon fandte die Frauen, die auf biefe Art in feine Gewalt gefallen waren, tiefer in den Bald hinein, mahrend einer feiner Rrieger auf einem fleinen Sahrzeuge nach Salamis hinüberschiffte und, fid fur einen Ueberlaufer ausgebend, den Dega= renfern fagte, es biete fich ihnen Gelegenheit, die vornehmften Frauen der Athener, die auf den jenseitigen Ufern von Robias gelandet feien, au fangen. Die Megarenfer ließen fich taufchen und bald fegelte ein Schiff, mit Kriegern befett, von Calamis ab. Als fie bem bezeichneten Ruftenfaume nahe maren, vermeinten fie eine Schaar von Frauen gu Es waren aber griechische Jünglinge, benen Solon geboten hatte, Franenkleider anzulegen und fich fpielend und tangend wie Franen au geberben. Die Megarenfer fuchten unbemerft hinter Baumen gu landen. Dann fturzten fie auf die vermeintlichen Frauen ein, um sich ihrer zu bemächtigen. Wie erschrafen sie aber, als die Ueberfallenen furze Schwerter ans ihren Bemandern hervorzogen und fich ihnen fühn entgegenwarfen, und als außerbem noch eine Schaar von Beinden aus dem Balbe hervorbrach. Cammtliche Megarenfer murben überwältigt. Sierauf ichiffte Colon nach Calamis und bemächtigte fich ber Infel.

Die von Solon ausgeführte That, die sowohl von seiner Kühnheit und Klugheit wie auch von seiner Vaterlandsliebe ein redendes Zeugniß ablegte, lenkte die allgemeine Aufmerksamkeit auf ihn. Es wurde hervorgehoben, daß er aus dem Geschlechte des hochherzigen Königs Codrus stamme, der sich für Athen geopfert hatte, und daß seine nächsten Vorsahren durch Freigebigkeit verarmt seien. Solon hatte in seiner früheren Zeit kaufmännische Geschäfte betrieben, und er würde

ce bei seiner Kluabeit und Gewandtheit zu großem Reichthum gebracht haben, wenn nicht freigebiger Sinn als geiftiges Erbtheil in ihm gewaltet, und wenn ferner ihn nicht die Beobachtung des Beltverfehre nach feinem fittlichen Werthe und nach feinen Kolgen für die Gefammt= beit mehr beidaftigt batte, als Erreichung materiellen Geminnes. Co war denn die Ausbente feiner vielen Geschäftsreifen ein nur mäßiges Bermogen, bagegen ein reicher Schat von Lebenserfahrungen. icon bemerft, hatten fich die üblen Kolgen der ichlechten Gesetgebung für die Gesammtheit fast bis zur Unerträglichkeit gesteigert. gutes Ende mar nicht abzuschen. Je mehr die Strafen fich hauften, um fo mehr häuften fich die Berbrechen. Es founte nicht anders fein, weil die Gesetgebung nicht dem 3med diente, bas Wohl der Gefammtheit zu fordern, fondern weil fie eine Beifiel in der Sand der Minderheit war, mit der dieselbe die Masse des Bolfes, ohne sich von billigen Rudfichten beirren zu laffen, und ohne zwischen gerechten und ungerechten Forderungen einen Unterschied zu machen, blutig ichlug. Der Schrecken ichrecklichfter mar zu erwarten: milber und noch mehr verwildernder Bürgerfrieg. Nachefampf und damit eine neue Aussaat von Drachengahnen.

In bieser Zeit war Solon als ein Gesandter der Borschung für das dem Untergange entgegeneilende bedrohte athenische Volk zu betrachten. Die wenigen Einsichtigen unter den Bornehmen drangen auf seine Bahl zum Archonten, die Parteien satzten Vertrauen zu ihm. Den Reichen behagte es, daß er aus einem angesehenen Geschlechte stammte, die Armen wußten von ihm, daß er niemals zu ihrem Schaden eines der schlechten Gesche für sich in Anspruch genommen hatte. So ersolgte denn seine Bahl zum Archonten (594 v. Chr.), und er erhielt den chrenvollen, aber auch äußerst schwerzigen Auftrag, für den wankenden Staat ein neues Grundagiek außzuarbeiten.

Die Grundlage, auf der Solon sein Geset baucte, war eine andere, als die von Lykurg erwählte. Lykurg wollte in erster Linie Krieger, Solon wollte Menschen bilden. Solon achtete kriegerische Tüchtigkeit keinesweges für gering, er wollte ihr nur nicht die erste Stelle einräumen. Die erste Stelle sollte der allseitigen Geistesbildung gewidmet sein, und wir stimmen F. W. Ges vollständig bei, wenn er in Vergleichung der Wirtungen, die von beiben großen Gesetzgebern ausgingen, sagt: "Man kann zwar weder den Atheuern vorwersen, daß sie weniger tapfer gewesen, noch den Spartanern, daß sie in rohe Wildheit versunken wären; aber doch blied Jahrhunderte lang und noch jest im Rachruhm Freiheit und Tapferkeit der Spartaner,

Stola, Gefchmad, Gelehrfamteit, Bielfeitigfeit der Athener Borang." -In einem Bunfte glichen die beiben Gesetgeber fich volltommen: fie wollten nichts für fich felbit, ne ftanden beide auf der fittlichen Bobe, auf ber Gelbitfucht feine Bewalt mehr an bem Menichen bat. Enfurg ift bies bargelegt worden, an Solon werden wir baffelbe mahrnehmen. Raum hatte er jein bedeutungevolles Amt angetreten, als die Berführung fich in Meußerungen wohlmeinender Freunde und in den Aufforderungen fich wohlmeinend Stellender an ihn brangte. Sene faaten, er werde die Gefellichaft nur dann wirklich zu retten im Stande fein, wenn er fich in den Bollbefits der gangen Regierungsgewalt fete: Diefe riethen ihm, bod aud, indem er ber Gefellichaft nute, seinen Ruten im Auge zu behalten; man wollte ihn mit einem Borte bagu bewegen, fich jum Inrannen aufzuwerfen. Das Wort Inrann hatte an jener Beit nicht die heutige üble Rebenbedeutung; damals meinte man mit diefer Bezeichnung einen Mann, ber fich in einem Freistaate in ben Alleinbesit ber Gewalt gesett hat; und hierin lag burchaus noch nicht, daß er feine Bewalt auch migbrauchte. Beil Letteres pou den Inrannen späterhin häufig geschah, bekam bas Wort Die bis heut geltende üble Bedeutung. Bie Colon den Rath ber auten Freunde ablehnte, fo lehnte er auch den der felbitfüchtigen Schmeichler ab, die fich einzig und allein von dem Gedanken leiten ließen, ein Ober-Gewalthaber brauche Unter-Gewalthaber, und die nach Stellungen letterer Urt luftern maren. Es mar fein Bunich, einft, fei es fruh, fei es ipat, mit reinen Sanden und reinem Bemiffen in feine frühere Stellung gurudfehren gu fonnen, mahrend Gewalt= haber, die gleichzeitig ihren Bortheil, ober gar biefen mehr noch als den des Bolfes suchen, gezwungen find, durch neue und immer neue Gewaltthaten fich wie mit einem machsenden Mauerwerf zu umaeben und damit fich fortgefett mehr vom Bolte abzuschließen. Darum vilegte er zu fagen, die Inrannei gleiche einer ichonen Gegend, aber fie habe feinen Ausgang. -

## Solon's Gefete.

Das Erste, was Solon that, war, daß er die gänzlich zerrütteten Bermögensverhältnisse der Bevölkerung ordnete. Es geschah dies durch die Einführung der Seisachtheia (Lastabschüttlung). Alles vorshandene Geld wurde eingezogen, und es fand eine derartige Umprägung desselben statt, daß dreiundsiebenzig Drachmen in hundert verwandelt wurden. Da der Nennwerth des Drachmen berselbe blieb, war damit

ichon eine bedeutende Erleichterung für die Schuldner gewonnen. Jugleich erschien zu Gunften der Aermeren das Schulggeset: Schulden halber dürfe sernerhin Keinem das Bürgerrecht abgesprochen, er auch nicht zur Leibeigenschaft des Gläubigers verurtheilt werden. Dieseinigen Personen, die Schulden halber das Bürgerrecht verloren hatten, erhielten es zurück, die Schuldschapen im Lande wurden für frei erstlätt, die außerhalb des Landes verkauft waren, zurückgekauft.

Anfangs fanden diese Gesetze keineswegs allgemeine Zustimmung. Der bisher bevorzugten Minderheit gingen sie zu weit, den Aermeren und Bedrückten, deren Wünsche und Ansprüche, wie es zu gesen pflegt, mit der Inangriffinahme der Verbesserung dis ins Maßlose gestiegen waren, nicht weit genug. Solon bewährte auch den aus diesen versichiedenen Meinungen hervorgehenden Bewegungen gegenüber seine Festigseit. Was ihm dabei sehr zu statten kam, war sein Verhalten gegen seine eigenen Schuldner. Er ermäßigte seine Forderungen in so bedeutender Weise, daß man später von ihm sagte, er habe sein ganzes Vermögen an die Armen geschenkt. Dieses sein Verhalten beschähmte auf der einen Seite, besänstigte auf der andern. An seinem Beispiel sah man es, wie wirtsam es ist, wenn guten Gesen die Macht der sittlichen Versönlichkeit des Gesetzgebers zur Seite seht.

Allen Burgern murbe eine Betheiligung an ber Staateverwaltung eingeräumt, die höhere ober geringere Geburt entichied nicht ferner über das Dag berfelben, mohl aber der Beitrag, ben ber Einzelne zur Erhaltung bes Staatsmejens an Steuern entrichtete. Bon diefem Gefichtspuntte ausgehend, theilte Solon die Bevolkerung Die höchften Staatsamter murben mit Berfonen in vier Klaffen. aus der erften Bermögenöflaffe befett, da für fie Befoldungen nicht ausgesett maren, ihnen vielmehr die Bflicht oblag, ben bebeutenben Roftenaufwand, ben die hochften Stellungen erforderten, aus eigenen Mitteln zu beftreiten. Diefe erfte Rlaffe hatte überdies Steuern aus ihrem gangen Bermogen zu bezahlen. Bei ber zweiten Rlaffe murden fünf Sechotel, bei ber britten fünf Neuntel bes Bermogens befteuert. Entsprechend bem angegebenen Steuermaße waren die zweite und britte Rlaffe einerseits berechtigt gur Uebernahme von öffentlichen Memtern (mit Ausnahme ber hochsten), andrerseits jum Rriegsbienft verpflichtet, jene jum foftspieligen Reiterdienste (weshalb fie Ritter hießen), diese jum Dienst ber Schwerbewaffneten (Sopliten). Die Angehörigen der vierten Rlaffe, die ganglich fteuerfrei und auch vom Kriegsbienfte frei maren, hatten feinen Anspruch auf öffentliche Memter, und nur im Rothfalle wurden fie ale Leichtbewaffnete gebraucht ober für ben Dienst gur Gee verwandt.

Dagegen war fur alle Burger aus ben vier Bermogenstlaffen ein und baffelbe Bahlrecht vorhanden, Geichworner fonnte auch ber geringfte Burger werben, und in der Bolfeversammlung galt ebenfalls an und fur fid bie Stimme bes geringften Burgers fo viel als bie Stimme des Sochitbestenerten. Im achtzehnten Lebensjahre leiftete der Junaling dem Baterlande den Gid der Treue, bei welcher Belegenheit ihm Schild und Speer eingehandigt mard, dann hatte er zwei Sahre lang in einer Grenzfestung Dienst zu thun, worauf er als vollberechtigter Burger gurudfehrte. Un den Bolfeversamm= lungen, die anfangs an dem mit Gigftufen versehenen Sugel Bunr, ipaterhin im Theater des Dionnios abgehalten murden, und die in festgestellten Zeitabichnitten wiederkehrten, mar ein Seber verpflichtet Theil an nehmen. Es wurden diefelben mit einer Opferfeierlichkeit eröffnet und berjenige mit einem Fluche bedroht, ber gegen feine Ueberzeugung fprache. Ginem Jeden ftand nun bas Recht zu, für ober gegen bie Regierungsvorlage feine Stimme zu erheben. Redner hatte fein Saupt mit einem Rrange ju bedecken. Das Wort war pollständig frei, Niemand burfte fur bas, mas er fagte, gur Rechenschaft gezogen werden. Satte nun auch ein Jeder das Recht, fich jum Bort zu melben, fo pflegte es boch nicht zu gefchehen, baf Sungere fich fofort pordrangten; man ließ vielmehr erft bie alteren Berfonen reden. Schlieflich murde über Benehmigung und Bermer= fung fder Regierungsvorlage abgeftimmt. Der lette und Saupt= enticheid über alle Staatsangelegenheiten lag fomit in ben Bolfeverfammlungen.

·j Solon hatte zugleich auch weise Vorkehrungen getroffen, die es bewirkten, daß das der Bolksversammlung überlassene große Recht nur Segen und nicht Unheil stifte. Nur über genügend vorbereitete Anträge durfte geredet und abgestimmt werden. Einem seden Bürger stand zwar das Recht zu, Anträge zu stellen, allein er durfte seine Anträge nicht soson diese Bersammlung hinein tragen. Aber auch der Regierung war diese Beschräftung auferlegt. Ein seder Antrag, ganz gleich, ob die Regierung oder der geringste Bürger ihn gestellt hatte, ging zunächst in eine besondere Körperschaft, den Rath der Fünfhundert. Die Witglieder diese Rathes wurden aus der Zahl der Geschworenen gewählt. Bon diesem Kathes wurden aus der Zahl der Geschworenen gewählt. Von diesem Kathe nun wurden die Anträge zunächst geprüft, und nur diesenigen, die er der nähern Erwägung für

werth erachtete, famen zur Berathung und Beschlußnahme in die Bolksversammlung.

Die oberste ausschhrende Gewalt des Staates lag in den Händen von neum Archonten. Diese wurden aus der ersten Klasse auf ein Jahr gewählt. Wiederwahl konnte erst nach Sahressrist stattsinden. Sie der Gewählte in sein Amt eintrat, fand vor einem Hose der Geschlte in sein Amt eintrat, fand vor einem Hose der Geschworenen eine strenge Prüfung nach den Fragen statt: Besitt er hinreichendes Vermögen? Hat er seine Steuern stets regelmäßig bezahlt? Hat er seine Kriegsdienste geleistet? Hat er den Göttern werd den Eltern die erforderliche Spre erwiesen? — Bei der Niederslegung der Aemter ward die Amtössührung der strengsten Prüfung unterzogen. Wer sich dewährt hatte, empfing als Lohn einen grünen Blätterfranz.

Mus der Bahl der alfo Gefronten murde endlich noch eine hohe Rorperichaft gebildet, ber Rath des Areopag. Diefer Rath bestand ichon feit alterer Zeit, Colon aber erweiterte den Rreis feiner Thatiafeit. Areopag bedeutet "Mordhigel". Auf dem alfo benannten Sugel murben bisher die Bluturtheile gefällt. Colon gab dem Rath bes Areopaa bie Befugnif, über Religion, Befet und Gitte gu machen. Wer einen unlautern Lebensmandel führte, mer irgendwie. indem er die religiösen, staatlichen und sittlichen Forderungen mißachtete, feinen Mitburgern ein Mergerniß gab, ben hatte ber Arcopag gur Rechenschaft zu gieben. Wie die Bahl der Mitglieder Diefer ehrmurdigen Körperichaft, fo bot auch bas Untersuchungeverfahren bie Sicherheit, daß, fo meit es in menichlichen Dingen überhaupt möglich ift, Gerechtigfeit geubt murbe. Ueber ben Angeflagten, bem volle Freiheit der Vertheidigung eingeraumt war, ward nicht fofort entichieben. Es erfolgten im Laufe der beiben nachften Monate noch eine zweite und eine britte Berichtefigung. Run erft mar ber Beit= punkt gekommen, in dem der Spruch gefällt werden follte. geschah, wurde der Angeklagte aber noch gefragt, ob er fich selbst aus bem Baterlande verbannen wolle. That er bies, fo erfolgte ein Richterspruch gar nicht. Bei bem Gegentheil ftand ihm Berufung an die Bolfeversammlung frei, die, wenn er von diefem Rechte Bebrauch machte, endgültig zu entscheiden hatte. Der Areovaa richtete mit Gemiffenhaftigfeit und heiligem Ernfte. Es ift por= gefommen, daß der Areopag gegen einen Knaben, der jungen Bachteln die Augen ausgestochen hatte, das Todesfirtheil aussprach, "weil ein folder Menfch, wenn er herangewachsen fei, feinen Mitburgern ohne 3meifel nur Berderben bereiten murbe."

Dem Baterlande zu dienen, ihm, wenn es erforderlich war, sein Leben zu opfern, galt den Athenern nicht nur als eine Pflicht, sondern als eine Ehre. Daher wurden zum Kriegsdienste Freude und Sclaven nur einige Male im äußersten Nothsalle zugelassen. Der vierten, der ärmeren Klasse wurde zwar, wie schon bemerkt, die Theilnahme am Kriegsdienste auch nicht gestattet, doch war damit eine Misachtung nicht ausgedrückt; es lag der Grund dieser Maßregel vielmehr lediglich in dem Umstande, daß die Krieger sur de Auserflung und die Unterhaltung im Velde selbst zu sorgen hatten, was eben den Vermern nicht möglich war. Gebrechliche zahlten, meist reiwillig, eine Kriegssteuer. Wer sich dem Kriegsdienste entzog, verlor seine dürgerlichen und politischen Rechte, wer seige sloh, wurde für ehrlos erklärt.

Fremdlinge, denen erlaubt worden mar, fich in Athen anzusiedeln, wurden Metofen genannt. Da fie aber Grundbefit nicht erwerben burften, beidhaftigten fie fich zumeift mit Gewerbe und Sandel. Bum Rriegsbienfte maren fie verpflichtet; machten fie fich verdient um ben Staat, fo murbe ihnen die Bahlung bes Schutgelbes erlaffen. hundert Sahr nach Colon (dies war die Zeit der höchsten Bluthe Athens) war die Bahl ber Metofen etwa ber Bahl ber Burger gleich. fie belief fich auf 45,000. — Um dieselbe Zeit betrug die Bahl ber athenischen Sclaven gegen 350,000, mar mithin etwa viermal fo groß ale bie ber Burger und ber Metoten aufammengenommen. Sclaven maren zumeift burch Rauf erworbene Richtgriechen. Griechische Rriegsgefangene murben amar auch ju Sclaven erflart, allein meber in Athen noch in anderen griechischen Staaten weigerte man fich, fie gegen ausländische Sclaven auszuwechseln. Solon's Gefetbuch fam auch ben Sclaven zu ftatten. Um Leben burfte nur bas Gericht ben Sclaven ftrafen. Sclaven, Die por ber Graufamfeit ihrer Berren in Tempeln Schut fuchten, wurden, wenn die gerichtliche Untersuchung ihre Ausfagen bestätigte, ihren Berren genommen und an andere Burger verfauft. Es war nicht felten, bag Sclaven, Die fich langere Beit befonders gut geführt hatten, frei gelaffen murden. Erwies fich ber Freigelaffene hinterher undanfbar gegen feinen früheren Berrn, fo mußte er - auf Grund eines Richterspruchs - in ben Sclavenftand gurudfehren. Den Uthenern ift nachgerühmt worden, daß von ihnen die Sclaven verhaltnigmäßig milbe behandelt worden feien.

So hatte Solon — mit weiser Benutung bes vorhandenen Guten — bem Staatsleben eine feste gesehliche Grundlage gegeben. Den oft mit Heftigkeit auftretenden Parteiforderungen gegenüber war

das Werk von ihm nicht ohne ichwere Mühen zur Vollendung gebracht Seine Celbitfuchtelofigfeit hatte ihm ben Blick ftete frei erhalten, und ce mar von ihm jeder Forderung nur fo weit nachgegeben morben, ale es bem Gangen fich ale heilfam ermies. Dabei hatte Colon es bem erfahrenen Baumeister gleichgethan, ber gunachit ben Grund und Boden, auf dem er bauen will, aufmerkfam unterfucht und das Fundament der Befonderheit deffelben anvant. Die Sitten die Anschauungen, ber Charafter bes athenischen Bolfes fanden bei ihm die entsprechende Berudfichtigung. Diefelbe Beisheit hatte ja auch Lufura bewiesen. Daber find beide Gefekgeber trok ber in ihren Arbeiten hervortretenden Berichiedenheit boch gleichen Preifes "Gines ichidt fich nicht fur Alle." Dies Wort eines Beifen ber neueren Beit lagt fich auf die gesetgeberische Thatigteit ber beiben Manner anwenden. Bon welchen Grundanichauungen Colon fich bei bem Aufbau feines Gefetes-Tempels hatte leiten laffen, faat und folgendes feiner Bedichte:

> "So viel gab ich bem Bolte, als eben genug ist; Richts ihm nehmend und nichts Uelriges bietend Macht. Auch für Jene, die hoch und geehrt in der Schätze Besitzthum, Sorgt' ich, und jegliche Schmach wehrte von ihnen ich al. Also stand ich mit träftigem Schild und schülze sie Beide Keinem erlaubt' ich den Sieg gegen das heilige Recht."

# Erziehung ber jungen Athener.

Der Volksjugend war des Weisen größeste Theilnahme gewidmet; er betrachtete sie als den vornehmsten Staatsschak, den vor Verderben zu schäcken und durch entsprechende Mittel zu fördern, der Gesammtheit der Erwachsenen vornehmste Pflicht sei. Einzelne der von ihm entworsenen Erziehungsgrundsätze gewannen sogleich, andere in der Folgezeit Leben. Schon die häußliche Erziehung nahm durch die von Solon ausgehende Anregung eine veredeltere Gestalt an. Ihr Ziel war, wie Platon derichtet, in dem Zögling den Sinn sür das Schöne und Gute zu erwecken, ihn an seine, gute Sitte, an eine würdige Haung und an ein besonnens Haudeln zu gewöhnen. Erwieß sich freundliche Weisung nicht als ausreichend, so kam das Mittel der körperlichen Züchtigung zur Anwendung. Bei Tische dursten die Kinder Brot, Fleisch, Sisch nur mit zwei Fingern augreisen, sie dursten nicht unruhig sitzen, nicht die Beine übereinander schlagen. Auf der Straße hatte der Jüngling eine gesittete Haltung zu bevbachten. Die Weisung

ferd. Samidt, Weltgefdidte.

war: er habe mit gefeuftem Blid, die Sande unter dem Mautel, einberzugeben und fich vom Martte fern ju halten.

Für die öffentliche Erziehung bestanden Lehranstalten. Bei den Grammatisten lernten die Knaden das Lesen. Homer galt als das Hauptleseduch, später legten die Grammatisten Gedichtsammlungen für die Schulen an. Die vorzüglichsten Stücke wurden — um den Seelen die Beispiele des Guten und Großen unverlöschlich einzuprägen — auswendig gelernt und der freie Vortrag geübt. Die fortgeschritteneren Schüler eunpfingen Belehrung über den Versbau. Die Grammatisten hatten auch den Schreibnuterricht zu ertheilen. Zum Schreiben bienten mit Bachs überzogene Taseln und Grissel. Die Kitharisten (Musitelher) unterrichteten im Gesange und im Spiel auf der Kithara und den Lyra. Es wurden Chor-Gesange zu Ehren der Götter, patriotische Lieder und Tisch-Gesange eingeübt.

Die körperlichen Urbungen, die bei den Knaben mit ihrem achten Lebensjahre begaunen, wurden von den Pädotrieben (Turnlehrern) geleitet. Diese Uebungen hatten den Zweck, dem Körper eine schöne Haltung zu geben, ihn zum Abbilde einer schönen Seele zu machen. Mit leichten Spielen und Uebungen wurde begounen. Zu ihnen gehörten das Ballspiel, der Zehenstand, das Hüpfen auf dem Platze mit dem Hintenemporschlagen der Beine, Kletter- und Hängenbungen am Seil, Fechten mit den Armen. Vor Beginn der Uebungen wurde der Körper mit Del gesalbt. Die Uebungssale sür die Hebungen wurde der Körper mit Del gesalbt. Die Uebungssale sür die Hühungen Unterweisung. Auch von Männern wurden die Gymnasien sleißig besucht. Von dem athenischen Manne ward verlangt, daß seine Haut von der Sonne und dem Staube der Renubahn gebräunt sei, und man psiegte zu sagen, es stehe ihm besser, nach dem Dele der Ringschule, als nach köstlichen Salben zu riechen.

Auf die sittliche Haltung der Knaben und Jünglinge hatte der Areopag sein erustestes Augenwert. Ausschweifung, Müßiggang, ungebührliches Berhalten gegen ältere Personen, namentlich gegen die Eltern und Lehrer, zogen schwere Ahndung nach sich.

In seinem zwanzigsten Sahre ward ber junge Athener in die Bürgerrolle eingetragen. Dabei leistete er einen seierlichen Schwur, in dem es u. A. hieß: "Ich will nicht den heiligen Waffen Schande machen und will nicht den, der neben mir steht, verlassen, wer es auch sei. Für die Heiligthümer und die Gesetze will ich allein und mit den Andern kämpsen. Das Vaterland will ich nicht in einem schlechteren, sondern in einem besseren Zustande zurücklassen."

Die Knaben und Junglinge follten nicht Birtuofen im Gefange oder im Ritharafpiel werden, fie follten nur die Befähigung erlangen, bei Chor = Aufführungen an den Altaren der Gotter mitzuwirken und beim Mahle Tifchlieder in angenehmer Beije vorzutragen. Gben jo wenig lag den forperlichen Uebungen der 3med zu Grunde, anm= naftische Runftler zu bilben. Gie hatten einzig und allein zum Biel. Befundheit und Bohlaeftalt ju fordern. Der Mann follte die voll= fommene Befähigung erlangt haben, in den verichiedenen Lagen bes Lebens herr feines Korpers ju fein. "Alles Beitere lernte ber Jungling und der Mann aus dem Leben, die practifche Beisheit, die Runft der Rede und bas Berftandnin bes Schonen. Reinerlei Art pon Gelehrfamkeit laftete auf bem griechischen Knaben, Jungling und Mann: die Bilbung feines Beiftes hatte einen Buchs, wie die Balme. die geradeauf, ohne Blatterwert, ben gewaffneten Stamm frei und unverhüllt zeigt, aber in ber Krone oben Sonig und Bein, Gufigfeit und Stärfung tragt. Darum mar auch ihr Beift fo licht, barum waren ihre Gedanken fo flar, alle Berhaltniffe ihres Lebens fo beiter, wie das Blau bes Simmele, unter dem fie lebten. Den geiftigen Rern bes Menichen zu entfalten und ben Charafter feft und ebel zu bilden, darauf ging die einfache athenische Erziehung, auf Belligkeit des Ropfes und sittlichen Abel, nicht auf Bielmifferei, die fo oft bas Berg außhöhlt und charafterlos macht. Mit nur fo viel und nicht mit mehr ausgestattet, traten jene Manner ins Leben hinein, die Athen groß machten und Ibeale fur die Belt geworden find, burch ihre Kriege zu Baffer und zu Lande, durch ihre Geschichtswerke, durch ihre Lieder, Tragodien und Comodien, durch ihre Bauten und Runftwerke aus Marmor und Erz, durch ihr großes, gefundes und reiches Staatsleben. - Mit diefer Ginfachheit und Gefundheit ber Bilbung errangen die Athener Großes auf allen Gebieten: mit der ins Breite gehenden Bildung erlagen fie fpater."

Für die Ausbildung der Madchen geschah viel weniger. Es gab zwar auch Schulen für sie, in denen sie Unterricht im Lesen, Schreiben, im Gesang und im Spiel auf der Lyra empfingen, zumeist aber wurde ihre Ausbildung den Müttern überlassen. Die häusliche Sorge ging dahin, die Mädchen im Weben, Spinnen, Nähen zu unterrichten, sie zur Verwaltung des Hauswesenst geschickt zu machen und sie zu sittlicher Reinheit und Ehrbarkeit zu erziehen.

## Die Bififtratiden und Clifthenes.

Solon ließ die Gesetz auf hölzerne Taseln schreiben und öffentlich ausstellen. Nachdem sie auf diese Art ihrem Wortlaute nach zu allsemeiner Kenntniß gelangt waren, wurde er förmlich bedrängt von Kathgebern, von denen der eine dies hinzugethan, der andere dies hinweggenommen, der dritte dies näher erklärt zu haben wünschte. Die Wünsche standen in wirrem Widerspruche zu einander. Um dieser Bedrängniß enthoben zu sein und eine Zeit lang die Wirkung seiner Gesetz ruhig beobachten zu können, beschlöß Solon, eine Reise zu unternehmen. Er ließ die Athener schwören, die bestehenden Gesetz ennverduchlich zehn Jahre lang zu halten, und begab sich darauf nach Kegypten zu dem Könige Amasis. Nach längerem Ausenthalte daselbst ging er nach der Insel Cypern und von dort nach Lyden aben Hosof des reichen Königs Krösus, mit dem er die früher (S. 83) erwähnte Unterredung hatte.

Als Solon in feine Beimath gurudfehrte, fand er das Bolf in bedenklicher Bahrung. Belufte, die eine Beit lang geruht hatten, maren wieder aufgemacht. 3mei ber Barteien munichten ben Sturg der ihnen verhanten Bolfeberrichaft und damit Rudfehr zu der früher geltenden Ordnung. Ihnen mar Dracon bas Sbeal eines Gefetgebers. Gine britte Bartei bagegen hatte einen ganglich entgegengesetten Standpunkt eingenommen. Gie betrachtete die Rechte, die burch Solon's Bermittelung dem Bolfe eingeraumt worden maren, nur als eine manige Abichlagszahlung; fie verlangte, ban unverzüglich nachgeholt werde, mas auszuführen Solon unterlaffen habe: namentlich gleiche Bertheilung ber Guter! - In ber Spike biefer fich burch Regiamfeit am meiften auszeichnenden Bartei ftand Bififtratus, ein Mann, gang geschaffen bagu, fich von der Menge, indem er ihr ichmeichelte, emportragen zu laffen, bis er zu ber Macht gelangt war, die ihn unabhangig machte. Er, ber iconfte Mann Athens. cine blühende Apollo-Geftalt, freigebig, großmuthig, redebegabt, freundlichen, ja liebreichen Wefens gegen Jedermann, hatte fich noch bazu bei dem neuen Rampfe um die Infel Calamis, die noch einmal auf furze Beit in die Gewalt der Megarenfer gefallen war, durch Ruhnheit, Tapferfeit und Klugheit fo hervorgethan, daß gerechter Beife zumeift ihm der Dant fur ben gludlichen Erfolg gebuhrte. Rann es Bunder nehmen, daß ein folder Mann eine Bartei, beren Beftrebungen er gu theilen vorgab, formlich berauschen mußte? Colon, der ihn durch= ichaute, beidmor ibn, feine Sand nicht gegen bas Staatsgefet au

erheben. Seine vielen vortrefflichen Eigenschaften anertennend, fagte er ihm: "Athen murde feinen befferen Burger haben, als bich, wenn es dir gelange, beiner Herrschbegier zu widerstehen, die dich jett ichon verleitet, der Bolfspartei gegenüber den Seuchler zu fpielen, und die für weiterhin dich und den Staat gleicher Beife mit Gefahren bedroht." — Bergebens! Mit fo großer Liebe Pififtratus auch an Solon hing, fein Chrgeiz ließ ihm die Konigemacht in dem jest fo herrlich aufblühenden athenischen Staate in einem fo verführerischen Lichte ericheinen, daß er Alles daran feste, fich zu biefer Burbe empor= zuschwingen. Auch gegen das Bolf erhob Solon feine marnende Stimme. Aber wie Pififtratus fich von dem Bilbe ber Berrichermacht, fo ließ das Bolt fich durch des Mannes verführerisches Bild und Befen blenden. Gines Tages ericien er in feinem Bagen auf bem Marktc. Er war verwundet und blutete, die Bunden aber hatte er fich felbit beigebracht. Das Bolt mar außer fich, als es feinen Bohlthater, jeinen edelsten Freund also sah; es hielt sich von vorn herein über= zeugt davon, daß es fich um einen Mordversuch, ausgehend von Feinden der Bolfsfreiheit, handle. Und Pififtratus bestätigte dies nun audy. "Man will euch euren beften Freund rauben!" fagte er, und in einer erdichteten Erzählung schilderte er, wie er fich ber Morder erwehrt habe. Dann barauf hindeutend, bag basieniac. was heut nicht gelungen fei, morgen vielleicht wieder versucht und endlich wohl auch erreicht werben möchte, forberte er bas Bolk auf, ihm Schutz und Sicherheit fur fein Leben ju gemahren. Man fragte, was er begehre, und man gewährte es ihm. Es ward ihm eine Leibmache von funfzig Reulenträgern gegeben. Runmehr hielt Bifistratus die Erreichung seines Zieles für gesichert. Daß er ftets mit einer Schutmache umgeben erichien, erregte nicht im min= deften die Aufmerksamkeit der Athener, aber eben fo wenig abnte man, daß die Schutmache fortgefett von ihm verftarft marb. Da wurden eines Tages die Burger von Athen durch die Runde überrafcht: Bififtratus habe fich ber Stadtburg (Afropolis) bemächtigt und fich jum Oberhaupt ber Stadt und bes Staates erflart! -Alles eilte auf den Martt, der greife Solon erichien dafelbft mit feinen Baffen. In feiner Gefetgebung mar auch ausgesprochen, bag bei Erschütterungen bes Staates es jebes Burgers Pflicht fei, Partei zu ergreifen. Gin folder Augenblick mar für Athen gekommen. Berleitet von feiner Berrichfucht, taftete ein Mann bas Staatsgrund= gefet an; letteres zu vertheidigen, erachtete Colon als Burgerpflicht. In diefem Sinne erhob er feine Stimme. Seine Borte verhallten jedoch wirkungslos. Die Volkspartei ward von der Ansicht beherricht: Bisiftratus ftrebe allerdings nach der Alleinherrschaft, dies jedoch cingig um beswillen, weil er ernftlich gewillt fei, die auf eine gleiche Gutervertheilung zielenden Buniche bes Bolfes zu verwirklichen. Solon begab fich gurud in fein Saus und legte bie Baffen mit ben Borten nieder: "Ich habe, was ich founte, gethan fur das Baterland und feine Gesete." Rach Ginigen begab er sich nach Enpern, wo er bald barauf ftarb; nach Andern blieb er in Athen und ward von Bififtratus, der fein Ziel volltommen erreichte (560 v. Chr.), bis zu feinem ein Sahr fpater erfolgenden Tode ehrenvoll behandelt. llebrigens war und blieb Bififtratus bis auf ben einen Buntt, ber fich auf die Stellung feiner Berfon im Staate bezog, ein Anhanger ber Lehren Colon's, weshalb er auch die Gesetgebung beffelben in ihrem größeren Theile bestehen ließ, und woraus fich zugleich ergab. daß er die ausschweifenden Buniche der Bolfspartei nicht verwirklichte. Aber er that nach der Richtung bin, auf welche die gange folonische Gefetgebung gielte, viel Gutes. Er forderte Sandel und Gemerbthatigfeit, Runft und Biffenschaft; in letterer Beziehung erwarb er fich einen Anspruch auf den Dant der Mit- und Rachwelt dadurch. daß er die Dichtungen Somer's und Sefiod's, die in Attifa bisher nur von herumziehenden Cangern (Rhapfoden) vorgetragen worden waren und vielfach Verftummelungen erlitten hatten, genau aufzeichnen ließ. Erschütterungen blieben nicht aus. Mehrmals vertrieben, fehrte Bifistratus immer wieder gurud und erhielt fich endlich dauernd im Befit der Macht bis jum Sahre 527 v. Chr.

Ihm folgten seine beiden Sohne Hippias und Hipparchus in der Herrschaft, die aber nicht des Vaters ausgezeichnete Eigenschaften besahen. Ein verhältnihmäßig undedeutender Vorgang führte zu einer Verschwörung gegen sie. Zwei Jünglinge, Harmodius und Aristogiton, lebten in einem innigen Freundschaftsbunde mit einander. Da geschah es, daß des Harmodius Schwester, indem sie an einem öffentlichen Umzuge theilzunehmen sich anschiete, von Hippias zurüczewiesen wurde. Dies emporte den Bruder der Beschinuften und den Freund desselben dermaßen, daß sie deschlossen, die Vaterstadt von den Tyrannen zu befreien. Als sie zur Aussschrung schritten, geschah ce durch Zusalt, daß nur Hipparchus siel. Im Tumult ward der Bruder jener Jungsrau niedergestoßen, sein Freund Aristogiton gerieth in die Gewalt der Hächer. Von Hippias nach den Theilenehmern der Verschwörung befragt, nannte er aus Haß gegen die die Alleinherrschaft stüßende Partei mehrere hervorragende Mitglieder

berselben. Sie wurden sogleich hingerichtet. Als Hippias ihn darauf fragte, ob er noch Einen wisse, antwortete er: "Soust Keinen, der den Tod verdient hätte, als dich!" — Run ersolgte auch des Aristogiton Hinrichtung. Am Tage darauf wurde dem Könige hinterbracht, eine Frau, Namens Leäna, wisse um die Verschwörung. Ihr Entschlip ist gesaßt: sie will lieber sterben, als einen der Verschworenen nennen. Aber sie wird nicht sogleich dum Tode gesührt, sondern auf die Folter gespannt. Als sie zu fürchten beginnt, die gräßliche Pein könne sie dur Verrätherin machen, beißt sie sich die Zunge ab und speit sie dem Hippias ins Angesicht. Da wird auch sie hingerichtet.

Bon num an versuhr Hippias ganzlich gesetloß, und der Haß gegen ihn griff weiter im Bolke um sich. Berfolgte und Berbannte stüchteten sich nach Delphi, legten reiche Geschenke in den Tempel der Bythia nieder und fleheten zu Apollo, Athen von dem Tyrannen zu befreien. Seit dieser Zeit gingen die Orakelsprüche, die von Sparta eingeholt wurden, dahin, Sparta sei berusen, den Tyrannen auß Althen verjagen zu helsen. Auf eine neue dringende Mahnung der Bythia brach der König von Sparta, Kleomenes mit einem Heere gegen Athen aus. Dicht vor der Stadt sielen die Kinder des Hippias, die dieser, um sie zu sichern, hinweggesandt hatte, in seine Gewalt. Dies zwang den König Hippias, seiner Herrschaft zu entsagen und Athen zu verlassen (510 v. Chr.). Hippias begab sich in der Absicht zum Verserkönig Darius, diesen zum Krieg gegen Athen aufzustacheln.

Athen war wieder frei geworden. Den beiden Freunden Harmobius und Aristogiton, die den Anstoß zu der Bewegung gegeben hatten, wurden Statuen errichtet; auch ehrte man die That der heldenmüthigen Leana durch Errichtung eines schonen Denkmals, das eine Löwin ohne Junge darstellte.

An der Spitze der Volkspartei, durch die einst Pisisstraus zur Macht gelangt war, und die nun das Meiste zum Sturze des Hippias beigetragen hatte, stand Clisthenes. Dieser brachte die Gesetze Solon's, die unter den letzten Herschen in Misachtung gekommen waren, wieder zur Geltung, machte aber einige Jusabe. Der wichtigste derselben ist das Scherbengericht (Ostracismus). Es sollte dieses Gericht die Möglichkeit schaffen, den Bürger, der die Ruhe des Staates bedrohte, sei es auch nur dadurch, daß er — wie einst Pisistratus debrohte, sei auch nur dadurch, daß er — wie einst Pisistratus unachen. An einem bestimmten Tage des Jahres wurde das Gericht abgehalten, der Rame dessenigen, über den geurtheilt werden sollte, wurde aus Scherben geschrieben. Wer aus 6000 Scherben (die Zahl

der athenischen Bürger betrug damals 20,000) verzeichnet war, mußte in die Berbannung gehen. Im Ganzen sind in der Folge etwa zehn

Burger burch bas Scherbengericht verurtheilt worden.

Nach einiger Zeit wandten sich die Vornehmen an Sparta, sich darüber beklagend, daß ihnen von der Volkspartei seit der Vertreibung des Hippias fast alle Sonderrechte genommen worden seinen. Daß Letteres in Athen geschehen würde, war von den Spartanern, die lediglich durch die Orakelsprüche sich hatten leiten lassen, den Kampf gegen Sippias zu erheben, nicht vorauszeschen worden, und da sie überdies die wachsende Macht Athens mit misgsünstigen Augen betrachteten, erklärten sie sich bereit, zu Gunsten der Vornehmen gegen die Volkspartei den Kampf aufzunehmen. Da sie aber wohl wußten, daß die Volkspartei sast die gauze athenische Vürgerschaft in sich schlöd, demnach ein Kampf gegen dieselbe keineswegs ein leichtes Unternehmen sei, suchten sie ihre peloponnesischen Verdündeten zur Theilnahme an demselben zu bewegen. Diese hielten es aber nicht sür gerathen, Athen, die einzige griechische Macht, die Sparta gewachsen war, niederbeugen zu helfen, zumal im Osten eine gemeinsame Gesahr drohete: die Versertriege!

# Berferfriege.

Aufstand der afiatifchen Griechen.

Durch welche Veranlaffung es geschah, daß Griechen sich in Rleingfien anfiedelten, ift fruber (S. 158) vorgeführt, auch auf die michtigften der griechischen Pflangstädte in Rleinafien, Ephefus und Milet, verwiesen worden. Diefe Pflangftadte bluhten herrlich empor, allein fie verloren ihre Unabhangigfeit, junachft an Endien, dann, als Enrus fich jum Berrn von Lydien gemacht hatte, an bas perfifche Reich. Rach dem Tode des Cyrus gestaltete sich das Joch der perfifchen Berrichaft fortgefest brudenber fur die Stadte. Es murben amar die den Rolonieen porftehenden Statthalter aus der griechischen Bevolferung gemahlt, aber man ftattete fie nach perfifcher Beife mit Machtbefugniffen berartig aus, bag ben Burgerichaften nichts belaffen ward, ale Die Pflicht, gehorfam ju fein und Steuern ju gahlen. Bar ben affatifchen Griechen in ihrer Gefammtheit biefer Buftand nun auch fast unerträglich, so fanden fich boch ftete Ginzelne unter ihnen, die - im Sinblid auf ben Sinterhalt, ben die perfifche Dberhoheit ihnen bot, - gern die Tyrannen fpielten.

So hatten fich die Verhaltniffe der griechischen Rolonieen in Rleinafien geftaltet, als ber Perfertonig Darius I. feinen oben ebenfalls bereits (S. 90) ermahnten Bug gegen Scothien unternahm. Er führte (513 p. Chr.) ein Beer von 700,000 Mann über ben Bellespont, mahrend eine von ihm gefandte Flotte in die Donau ging und über diefelbe eine Schiffsbrude ichlug. Daring braug nun au ber Spite feines Beeres in bas große fenthische Reich ein. Scothen mandten die Rriegstactif an, beren fich in neuefter Beit die Ruffen gegen ben fie mit einer fast gleich großen Seeresmacht überziehenden Rapoleon I. bedienten: fie permufteten die Gegenden, die ber Feind zu berühren hatte, und lodten ihn, indem fie fich fortgefett gurudzogen, tiefer und tiefer in bas Land hinein, fich porbehaltend, auf ihn, wenn Mangel und Erschöpfung ihn endlich zum Rudzuge nothigen murben, bas Racheschwert zu zuden. Rleinafiatische Griechen, die gezwungen ben Bug hatten mitmachen muffen, maren gur Bewachung ber Donaubrude gurudgelaffen worden. Als nun Boche auf Boche verging, ohne daß man Runde von einem Siege ber Perfer empfing, und als gar Nachrichten entgegengesetter Art tamen, und es fich endlich nicht mehr bezweifeln ließ, daß bas Perferheer in fcmere Bedrangniß gerathen fei, ba begann fich in ben Griechen der Gedanke zu regen, Die Brude abzubrechen, um Darius ber Bernichtung preis zu geben und fich fo bes verfischen Sclavenjoches zu entledigen. Diefem Gedanken gab endlich ein Mann feurige Borte, der fich zufällig bei den die Brude bemachenden afiatischen Griechen befand, und den wir bald in dem Bordergrunde der Ereigniffe mirkfam feben werden, ber Athener Miltiades. 3hm aber trat ber angeseheuste ber afiatischen Griechen entgegen, ber Statthalter von Milet, Namens Siftians, ein Mann, ber fich gewöhnt hatte, feinen perfonlichen Bortheil höher ju achten, als bas Bohl feines Bolfes. Er versammelte die übrigen anwesenden Statthalter ber afiatischen Rolonieen und ftellte ihnen die Folgen ber von Miltiades empfohlenen Magregel por. Sest, fagte er, feien fie, die Statthalter, herren über die griechischen Pflangftabte; aber mas bann, wenn die Burgel ihrer Macht, die persische Macht, vernichtet murbe? Burde die erfte That der Bevolkerungen in den Rolonieen nicht die fein, fich von der Macht ber Statthalter ju befreien? Burden die Burgerichaften fich nicht fogleich bemofratische Verfaffungen geben? - Diefe Darlegung mar ben fleinen Mittyrannen einleuchtend genug, um fich ebenfalls gegen Miltiades zu erklaren, und als darauf Darius, verfolgt von dem erbitterten Keinde, die Donau erreichte, fand er die Brude noch vor, und er vermochte sich und sein zusammengeschmolzenes Geer hinüber zu retten.

Der Perfertonia hatte feine Rettung offenbar einzig und allein bem griechischen Statthalter von Milet, Siftiaus, zu verdanfen, und ce mard bicfem junadit auch ein entiprechender Lohn bafur ju Theil. Darius erhob ihn gum Statthalter von Sonien und gab ihm bagu noch einen bedeutenden Landstrich am Strymon-Bluffe. Lange aber follte Siftiaus fich feines Gundenlohnes, ben er fich burch Sintenaufetung der Bortheile feines Bolfes zu erwerben gewußt hatte, nicht erfreuen. Seine Erhebung, die den Sag feiner Landsleute gegen ihn noch gesteigert hatte, erwedte nun auch noch Miggunft und Reid in den perfifchen Großen, und diefen gelang es bald, in Darius Miftrauen gegen ben alfo bevorzugten und mit Macht ausgestatteten Auslander zu erregen. Ihn nach damals gebräuchlicher Art zu befeitigen, b. h. ihn unter einem Bormande tobten au laffen, icheuete jich ber König, weil ihn dies in zu greller Beife als einen Undantbaren hatte ericheinen laffen. Die perfifche Staatsfunft fand einen andern Weg, Jenen unschadlich zu maden und babei ben Konig nicht nur von Matel rein, fondern fogar in einem glanzenden Lichte ericheinen gu laffen. Siftiaus mard in ehrenvollfter Beife nach Gufa berufen, weil, wie die fonigliche Berordnung befagte, Darius fich feines Rathes bedienen wolle, und als er bort mar, marb er - ba ein fo fluger und gewandter Mann porläufig nicht gut zu miffen fei - am Sofe festgehalten. Um Diefe Art pon Gefangenichaft möglichft wenig als eine folde erscheinen zu laffen, betraute ber Ronig ben Schwiegersohn bes Siftiaus ftellvertretend mit ber Statthaltericaft von Jonien. Aber Beiden - bem Siftiaus und feinem Schwiegerjohne Aristagoras - ward ihre Lage bald unerträglich. Letterer hatte fich auf ein Unternehmen eingelaffen, bem er fich nicht gewachfen zeigte. In Naros mar die bemofratische Bartei zur Berrichaft gelangt, und Ariftagoras hatte gemeint, durch Niederwerfung berfelben werde er fich bem perfifchen Sofe als brauchbares Berfreug gegen feine eigenen Landsleute auf's Befte empfehlen. Sein Ungriff mißlang jedoch ganglich, und ftatt der erhofften Belobigungen und Belohnungen fam ihm von Sufa der Spruch: Erstattung der Rriegstoften. ober ben Ropf! - Um junachit feinen Schwiegersohn ju retten. fandte Siftiaus einen geheimen Boten an ihn und ließ ihm rathen. feine Rolle zu wechseln und einen Aufftand fammtlicher jonischer Griechen gegen Berfien hervorzurufen. Er hatte babei zugleich feine Befreiung im Auge, benn feine Abficht ging babin, ben Ronig,

jobald die Kunde von der Erhebung der Pflanzstädte nach Susa gestommen sein würde, zu beschwören, ihn zur Niederwerfung des Aufstandes und zur Jüchtigung seines Schwiegerschnes auszusenden. Darauf wollte er dann selbst zu den Aufständischen übergehen. Zur Ergreisung so verzweiselter Mittel fühlte sich Historias getrieben, um seinen Schwiegerschn und sich aus der Lage zu besreien, in die ihr Ehrgeiz sie beide gebracht hatte.

Aristagoras beichloß bes Schwiegervaters Beifungen gu befolgen. Che er jedoch zu offenen Feindfeligkeiten überging, fuchte er die Bunbeggenoffenichaft ber europäischen Briechen zu gewinnen. Bunächit begab er fich nach Sparta. 218 man bort vernahm, bag zur Burudlegung bes Beges von Sparta bis zur perfifchen Sauptstadt eine Beit von etwa drei Monaten erforderlich fei, mard ihm jegliche Bei= hülfe abacichlagen. Run ging er nach Athen, wofelbit er einen gunitigeren Boben für feinen Blan fand. Die Athener grollten bem Konige Darins, weil berfelbe bem von ihnen vertriebenen Inrannen Sippias freundliche Aufnahme gemahrt, und weil ein verfischer Satrav fie unbefugter Beije mit der Forderung behelligt hatte, ben Tyrannen wieder aufzunehmen. Daher fam es, daß Athen dem Ariftagoras awangig Schiffe gur Verfügung ftellte. Ariftagoras fehrte gurud, ber Aufstand brach aus. Aber Aristagoras zeigte fich bei bem neuen Unternehmen eben jo fopflos, wie früher bei bem Angriffe auf Raros. Er führte das Seer gegen Sarbes, bem einstmaligen Sit bes Konigs Die auf einen folden Ueberfall nicht vorbereitete Stadt ward erobert und eingeäschert. Als nun aber Runde von dem Anrucken eines perfifchen Beeres einlief, ftellte es fich beraus, baf Aristagoras nicht über die Streitfrafte perfügte, burch die allein die gemachten Eroberungen hatten behauptet werden fonnen. Er mußte fich gurudgieben, murbe pon ben Berfern eingeholt und erlitt eine ichmere Rieberlage. Die Athener, emport über eine fo unbedachte Rriegsführung, ichifften fich ein und begaben fich in die Beimath gurud.

Nach dem Brande von Sardes glaubten die Jonier nicht mehr auf Verzeihung hoffen zu dürfen, weshalb sie einen Verzweislungstampf erhoben. Daß der Koloß des persischen Reiches des an seinem Rande verhältnißmäßig unbedeutenden Aufruhrs herr werden würde, bezweiselte Darius nicht im mindesten; er machte daher auch keine besonderen Austrengungen, sondern überließ seinen Satrapen die Ausssührung der den Joniern zugedachten Jüchtigung. Sin Anderes erregte ihn aber lebhaft. Von da drüben über dem Wasser her waren den Empörern Hüssbestler gekommen, Athener! Und hatten nicht überdies

vor Kurzem bieselben Athener die Forderung eines seiner Satrapen, ihren König Hippias wieder anzunehmen, stolz zurückgewiesen! — Letteres schon hatte ihn seiner Zeit mit Ingrimm erfüllt: jett schwor er den Athenern Rache. Er schos einen Pseil empor, dabei betend: "Gott, vergönne mir, die Athener zu strasen!" — Niemand vernahm dies lieber als Hippias. Verwüstung seiner Heimathstadt, Mord und Brand im Lande: Alles dies mochte geschehen, wenn er nur wieder zur Gerrschaft gelanate. —

Bunachft muthete ber Rampf gegen bie ungludlichen Jonier, Die fo zur Unzeit von jenen beiben beuchlerifden Mannern zum Aufftande aufgestachelt worden waren. Darins ließ fich von dem verratherischen Siftiaus mirflich taufden. Seiner Bufiderung, er wolle gegen feine Landeleute fampfen, trauend, gestattete er ihm, Gufa zu perlaffen; Siftians aber ging, jo wie er ben Schauplat bes Krieges erreicht hatte. zu den Soniern über. Er ward jedoch, entgegen seiner Soffnung, feinesweges mit offenen Armen empfangen. War er es nicht gewesen, der des Miltiades Rath, die Brude über die Donau abzubrechen. durchfreuzt und badurch die affatischen Griechen um die Gelegenheit gebracht hatte, fich von dem Berferjoch mit leichter Muhe zu befreien, mabrend jett ein Bergmeiflungstampf zu beiteben mar? und Mißtrauen las er auf Jedes Angefichte. Belaftet mit biefer gerechten Strafe, gedachte er fich nun Bertrauen badurch zu erwerben, daß er verwegene Streif= und Ranbginge gegen ben Feind ausführte. Dabei fiel er bem Satrapen Artaphernes in die Sande. Diefer lief: ihn freugigen und fandte feinen Ropf eingefalgen nach Gufa. Ariftagoras nahm ein übles Ende. Er mußte es feben, wie ber Aufitand, nachdem von den Griechen der Opfer fo viele gebracht worden maren, endlich in Keuer und Blut erftidt mard. Statt nun aber bei den von ihm zum Rampfe Aufgerufenen bis zum letten Augen= blide auszuharren, um ihr Geschid zu theilen, floh er nach Thracien. Dort murbe er von den Gingeborenen erichlagen.

Snawischen ließ ber aus Athen vertriebene Hippias nicht nach, des Königs Rachegefühl gegen die Athener wachzuhalten, ja er wußte in ihm den Wunsch zu erregen, sich des ganzen europäischen Griechenlands zu bemächtigen, um es dem Verserreiche einzufügen. Als nun die Jonier vollständig niedergeworfen worden waren, schiedte Darius Gesandtschaften nach Griechenland und ließ Unterwerfung und als Zeichen berselben Erde und Wasser fordern. Die kleinsten der griechischen Staaten, aus Furcht vor dem mächtigen Verserreiche und unter dem Eindrucke des Schreckenskampses, der ihre Stammverschaften dem Eindrucke des Schreckenskampses, der ihre Stammverschaften

mandten ins Berderben gefturzt hatte, gaben das Berlangte. Richt jo die Athener und die Spartaner. Ihrer geiftigen Ueberlegenheit fich bewußt, galten ihnen alle Bolferichaften rings umber für Barbaren, und daß ein Barbarenpolf, und fei es noch fo gablreich. ce magte, von ihnen eine freiwillige Unterwerfung zu fordern, erregte ihre Erbitterung in bem Mage, bag fie ben Gefandtichaften gegenüber die Forderungen des Bolferrechts migachteten. In Athen wurden die perfischen Gesandten in einen Abgrund geworfen, die Spartaner marfen die Gefandtichaft in einen Brunnen. cuch Erbe und Baffer!" ward hier wie dort gefagt. Die Athener und Spartaner wollten gleichsam jede Brude hinter fich abbrechen; fie wollten Rampf auf Leben und Tob, falls Darius nicht ganglich und für immer von einer Korderung, beren Aussprechen fie ichon als im bochften Grade ehrenrührig für fie anfaben, Abstand nahme. Der Berferfonia, ale ihm Runde pon bem Tode feiner Befandten mard. ichaumte por Buth. Er ordnete die umfaffenditen Rriegeruftungen an, und ein Diener erhielt den Befehl, ihm täglich bei Tafel breimal augurufen: "Berr, gebente ber Athener!" -

# Darine I. gegen Griechenland.

In den Kriegen der Perfer gegen die Griechen sollte der Welt ein wunderbares Schauspiel und zugleich eine ernste Lehre zu Theil werden. Das damals reichste und — der Einwohnerzahl nach — größeste Volk der Erde trat in einen Kampf mit einer der kleinsten und ärmsten Bölkerschaften. Im umgekehrten Verhältniß aber stand die Entwickelung des Geisteslebens beider Völker. Es sollte der Welt erkennbar werden, einerseits, wie unendlich weit die moralischen Kräfte eines Volkes den physischen überlegen sind, andrerseits, daß, sobald es mit den Sitten eines Volkes abschässig geht, Reichthümer nur dazu dienen, seinen Kall zu beschleunigen. Entwicklung der Geisteskräfte macht ein Volk start, macht es auch sähig, zu erwerben; gekräftigte Sitte aber besähigt es erst, den Reichthum zu ertragen. Innerer Krhebung und Kräftigung hat äußern Erwerb im Gesolge; innerer Rückgang zieht auch äußerlich Verfall nach sich.

Dies lehrt der Berlauf der Kriege Persiens gegen Griechenland. Der Hauptheld des ersten Krieges war auf griechischer Seite Miltiades, von dem der Rath ausgegangen war, das in Schthien eingedrungene Perserheer durch Abbruch der Donaubrücke der Vernichtung preiszugeben. Damals hatte er die Würde des Statthalters des unter Athens Botmäßigkeit stehenden thracischen Chersonnes betleidet. Setzt, als Persien sich gegen Griechenland rüstete, besand er sich in Athen. Der Krieg begann damit, daß des Darins Schwager und Schwiegersohn Mardonius mit einem Heere in Thracien und Macedonien eindrang, während eine Flotte abgesandt war, seine Bewegungen zu unterstützen. Dieser Zug mißlang gänzlich. Am Borgebirge Athos wurde die Flotte von einem Sturmwinde versnichtet, dem Landheere gebrach es in den rauhen Gegenden Thraciens an Lebensmitteln, auch wurde ihm von den wilden Thraciern durch ununterbrochen ausgesührte Ueberfälle größer Schaden zugesügt. Mardonius kehrte endlich mit einem kläglichen Ueberreste des Heeres

nach der Beimath gurud.

Darius ließ ein neues Seer ausruften, über bas er ben Oberbefehl dem Medier Datis und feinem Reffen Arthaphernes übertrug. Eine Flotte follte bas Beer in bas feindliche Gebiet hinüberführen. Die Ausruftungen nahmen ein ganges Sahr bin. Auf 600 Schiffen ward nun (490 v. Chr.) das heer - Mannschaften und Pferde eingeschifft. Die Flotte landete gunächst an ber Rufte von Raros. Stadt und Tempel murden geplundert und verbrannt. Dann nahm die Flotte ihre Richtung auf die Infel Delos. Bei ihrer Unnaherung floben die Einwohner von Delos nach einer anderen Infel. Datis bies vernahm, fandte er ihnen eine Botichaft nach, bes Inhalts: Ihr, die Bewohner der heiligen Infel, auf der die Gottheiten Apollo und Artemis geboren murden, habet von mir nichts zu befürchten! -Da fehrten Jene gurud. Datis ließ auf Delos zwei Altare errichten und opferte den beiden Gottheiten für 300 Talente (450,000 Thaler) Beihrauch. Raum waren die Feuer auf den Altaren erloschen, fo murbe auf ber Infel eine ftarte Erderschütterung mahrgenommen. "Das mar", fagt Berodot, "für die Berfer ein Zeichen kommenden Ungemache." — Die Klotte fegelte hierauf nach Eretria. Die Eretrier vertheidigten fich tapfer; am fiebenten Tage bes Rampfes fiel aber bie Stadt burch Berratherei in die Gewalt bes Feindes. Stadt und Tempel murden geplundert und verbrannt, die Ginwohner gu Sclaven gemacht. Run mar Attifa bas nachfte Biel fur bie Berfer. Dag fie Die Athener ichlagen und bann ihrer Sauptftadt bas Geschick Eretrias bereiten murben, ericien ihnen als zweifellos. Gie hatten Retten mitgebracht, um die Menge ber Sclaven, die fie machen murben, gu fesseln, auch einen großen Block parischen Marmors - zur Errichtung eines Siegesbenkmals auf bem Schlachtfelbe - führten fie mit fich. Der rachfüchtige und verratherische Tyrann Sippias (es waren seit seiner schimpslichen Vertreibung aus Athen jest gerade zwanzig Jahre vergangen) rieth den Persern, die Ebene von Marathon zur Aufstellung des Heeres zu mählen, weil dieser Ort sich am besten zur Entsaltung ihrer Macht eigene. Sein Rath fand Annahme, und die Flotte segelte der der genannten Ebene zunächst gelegenen Kuste zu. Bei der Ausschiffung geschah es, daß Hippias heftig husten und niesen mußte, wobei ihm ein Zahn aus dem Munde siel und sich im Sande verlor. Dies erschien ihm als eine üble Vorbedeutung.

Die Ebene von Marathon ist nur zwei Meilen von Athen entfernt. Als die Athener vernahmen, wie nahe ihnen der Feind sei, sandten sie Silboten nach Husen wach, namentlich daten sie Spartaner um schleunigen Juzug. Die Spartaner erklärten sich zur Beistandeleistung dereit, allein sie verwiesen darauf, daß sie nach dem Geset nicht vor dem Bollmond ins Feld ziehen dürsten. Unter den Athenern herrschte aufangs über die Frage, ob sie sich vertheidigend versalten, demnach den Feind heranziehen lassen sollen, oder ob est geratheuer sei, gegen ihn vorzugehen, ein Zwiespalt. Miltiades erklärte sich in seuriger Rede für die letztere Ansicht, und est sand dieselbe darnach auch allgemeine Zustimmung.

Nun zogen 10,000 Athener, eine Anzahl bewaffneter Sclaven mit fich führend, aus zum verhängnifvollen Rampfe gegen ein Beer von 100,000 Feinden. Die Athener nahmen junachft Stellung in bem heiligen Saine bes Beratles. Sier fanden fich noch 1000 Griechen aus Plataa bei ihnen ein. Das mar die einzige Sulfe, die ihnen von den übrigen Griechen zu Theil ward. Die Athener hatten zehn Feldherrn, beren einer Miltiades mar, und es mar die Ginrichtung getroffen, daß der Reihe nach taglich einer den Dberbefehl über die gesammte Streitmacht zu führen hatte. Die Tuchtigkeit bes Miltiades anerkennend, traten die übrigen Feldherrn an ihren Tagen ihm den Dberbefehl ab, er aber, ob er gleich vor Ungeduld brannte, fich mit bem Feinde zu meffen, befchloß doch, demfelben die Schlacht erft an feinem Tage ju liefern. Die Beere ftanden einander gegenüber. Der Lange nach mar die Schlachtreihe bes Briechenheeres ber bes Berferheeres gleich, allein fie mar, wie es nicht anders fein fonnte, nur febr wenig tief. Die bewaffneten Sclaven batte Miltiades in ber Mitte aufgestellt. Nachdem geopfert worden war, und die Opfer fich gunftig erwiesen hatten, gab Miltiades bas Beichen zum Angriff. Die Berfer wollten ihren Augen nicht trauen, als fie die Griechen daherfturmen faben; fie hatten immer noch gemeint, diese murden einen Angriff auf den ihnen an Bahl fo gewaltig überlegenen Feind gar nicht

wagen. Nun erichien es ihnen, als treibe ber Bahnwig Jene mit offenen Augen in ihr Berderben binein. Doch ichon mar gu weiterem Bedenken die Zeit dahin, der verwegene Feind mar nabe; jest galt es, ben Speer zu merfen und bas Schmert zu ichwingen. Baffengeflirr und Kampfruf erschütterte alsbald bie Luft. Bie Lowen fochten die Briechen; auch die Berfer hielten fich tapfer, ja, es gelang ihnen fogar, die Mitte bes Griechenheeres zu burchbrechen. Aber diefer Bortheil brachte ihnen fur ihre Gefammtlage wenig Gewinn, benn die Griechen hatten fast in berfelben Beit die Alugel des feindlichen Geeres durchbrochen, und als darauf Miltiades ber Mitte au Sulfe geeilt mar, lofte fich, wie von einem Sturme erfant, das Berferheer in wilde Blucht auf. Der Feind jagte dem Strand gu, Rettung auf ben Schiffen fuchend. Die Briechen maren ben Rliehenden auf den Gerfen und hieben nieder, mas fie erreichten. Gin Brieche eilte in vollem Laufe nach Athen, verfundete, feine letten Rrafte aufbietend, feinen Mitburgern ben Gieg und fiel barauf tobt aur Erbe.

Bon dem Meere aus ward ben Berfern noch bas Schaufpiel, fieben ihrer Schiffe, die bei ber Berfolgung in die Bewalt ber Briechen gerathen waren, in Klammen aufgeben zu feben. ganges Lager - bagu auch die Retten und ber gum Giegesbentmal bestimmte Marmorblod - hatten fie den Griechen als Beute gurudlaffen muffen. Darius fühlte fich pon entfeklicher Schmach belaftet. Da fam er auf den Gedanken, einen Versuch zu machen, fich Athens ju bemächtigen, das im Augenblicke ohne Befatung mar. Dies meinte er ausführen zu konnen, mahrend die Athener im Siegesraufche auf dem Schlachtfelbe weilten. Aber die Tapfern maren auf ihrer But. Die Bewegung der feindlichen Flotte in Betracht giehend, cilten fie, ein Behntheil der Ihrigen gur Bewachung des Lagers gurudlaffend, nach Athen, und ale bie Berfer im alteren Safen Phalerum erichienen, fanden fie die Stadt befest. Unichluffig verweilte Darius mit der Flotte einige Tage im Safen, bann fegelte er nach Affien gurud. Der Berluft ber Perfer (die ungerechnet, die im Baffer und auf den in Brand gesteckten Schiffen umgefommen maren) belief fich auf 6400, der der Griechen nur auf 192 Mann. Der Inrann Sippias hatte fein Ende ebenfalls auf der marathonischen Ebene aefunden. Gemäß ber Bufage war von Sparta mit bem Gintritt bes Bollmondes ein fleines heer von 2000 Mann gefandt worden. Die fvartanischen Krieger waren in Gilmarichen gekommen und hatten den gegen dreißig deutsche Meilen langen Beg in drei Tagen gurud-

Aber fie trafen erit am Tage nach ber Schlacht auf ber gelegt. Ebene von Marathon ein. Staunend vernahmen fie bas Beidehene. fahen fie bas Schlachtfelb, bie tobten Berfer und bie reiche Beute, priefen die Athener und fehrten barauf in ihre Beimath gurud. Den erbeuteten Marmorblod empfing Phibias mit bem Auftrage, aus ihm eine Bilbfaule ber Gottin Nemefis ju geftalten. Den Gefallenen wurden wurdige Deufmaler auf dem Schlachtfelbe errichtet; fpater fam ein Denkmal bes Miltiades hingu, ben man bort beerdigte. Fur jest ehrte man den Retter des Baterlandes in anderer, aber - ber Sitte ber Beit entsprechend - boch nur in mäßiger Beise. "Es waren bei allen Bolfern in ihren erften Zeiten," fagt Cornelius Repos, "die Chrenbezeugungen felten und burftig, bafur aber murben fie um fo höher geschätt." Auf einem Gemalbe ber Schlacht, welches in ber bunten Salle ju Athen feinen Blat fand, fab man die Rigur des Miltiades an einem hervorragenden Plate, wie er die Krieger jum Rampfe ermahnte und bie Schlacht leitete. Balb entstand im Bolfe bie Sage, es ftiegen jur Rachtzeit auf Marathone Gefilden die Erichlagenen aus den Grabern empor, ihren Rampf in der Luft fortzuseben, und bann vernahme ber Banberer Rampfgetofe, Baffenflang, Rampfruf und Roffegewieher.

In der Wirklichkeit follte es an einer Fortsetzung des Rampfes

zwischen Berfien und Griechenland nicht fehlen.

Miltiades, ber Retter bes Baterlandes, ber Mann, beffen Giegesruhm unvergänglich fein wird, ftand nun in Athen auf ber hochsten Stufe bes Unsehens. Aber auch er sollte ein Beispiel merben, wie ichmer es ift, Dag bei Verwendung erworbener großer Guter zu halten. Gerade bas unbedingte Vertrauen, bas man ihm ichenkte, ward ber erfte Unlag zu feinem Unheil. Er verlangte von ben Athenery die Ausruftung einer Flotte zu einem Unternehmen, das er aber nicht naher bezeichnete. Er faate nur, er merbe die Athener reich und gludlich machen, wenn fie ihm folgten. Dem Sieger von Marathon traute man gu, bag er Gut und Blut bes Landes nicht leichtfertig aufs Spiel setzen, daß er es nicht um einer geringen Sache millen opfern merbe. Ungludlicherweife aber mar bas, mas er vorhatte, etwas Unbedeutendes. Er übergog die Bewohner ber fleinen Infel Baros mit Rrieg, nicht weil, wie fpater zu feiner Bertheidigung gesagt ward, diefelben den Berfern Beiftand geleiftet hatten, fondern um fur eine ihm früher von einem Barier jugefügte per= fonliche Beleidigung Rache zu nehmen. Gerade feine große That hatte große Erwartungen in ben Athenern erregt, und als fie barauf,

mahrend fie fich im Stillen mit ber Soffnung getragen hatten, ber Bernichter bes perfifchen Landheeres habe nichts Geringeres im Sinne als die Bernichtung der perfifchen Flotte, vernahmen, daß er por ber fleinen Stadt der Parier liege, geriethen fie in Entruftung, und fie behaupteten nun, nach Lage ber Sache von Miltiabes getäuscht worden gu fein. Ueberdies hatte Miltiades auch nicht einmal in diesem Kampfe Blud. Die Parier verweigerten die Zahlung der von ihm geforderten hundert Talente und ichlugen Angriff auf Angriff siegreich gurud. Fünf Wochen waren darüber vergangen, als in einer Nacht ein ferner Fenerichein in Miltiades die Beforgniß erregte, eine perfifche Flotte fei im Anguge. Spater ftellte es fich beraus, bag ein furchtbarer Baldbrand in Afien den Schein am himmel verurfacht hatte. bem bezeichneten Gindrucke jedoch beherricht, hielt es Miltiades für geboten, die Belagerung aufzuheben. Er verbrannte die Belagerungs= werte und fehrte nach Athen gurud. Der Erfolg ftand mit ben erregten Soffnungen in zu grellem Gegenfate, ale baf bie allgemeine Erbitterung bes Bolfes hatte Bermunderung erregen fonnen. Gemäß altem Berfahren, ward er angeflagt, But und Blut bes Staats leicht= fertig und nur um perfonlicher 3mede willen verschwendet zu haben. Darauf ftand ber Tod, und diefer Spruch traf nach dem Gefete auch ihn. In Rudficht aber auf feine Verdienfte, die er fich fruber erworben hatte, ward bas Urtheil babin ermäßigt, daß er bie Rriegskoften, 50 Talente (75,000 Thaler), zu erfeten und bis nach erfolgter Bablung in der Schuldhaft des Staats zu verbleiben habe. Gine Bunde am Jug, die er fich auf Paros durch einen Fall zugezogen hatte, verschlimmerte fich balb barauf fo fehr, bag er ftarb. Sein junger Sohn Cimon brachte das Geld muhfam von Freunden und Befannten aufammen und erhielt nach Bahlung deffelben die Erlaubnig, ben ruhmgefronten Bater ehrenvoll bestatten zu burfen.

# Ariftibes und Themiftofles.

Die einstufreichsten Manner in Athen nach bes Miltiades Tobe waren Aristides und Themistokles, beibe altberühmten Geschlechtern entsprossen. Aristides neigte sich mehr den aristokratischen Anschauungen zu, während Themistokles der Führer der äußersten demokratischen Partei war. Aristides suchte Bestehendes zu erhalten, Themistokles sah nur Heil in radicalen Umgestaltungen des Staatswesens. Ersustik waren Beide für das Gedeihen und die wachsende Größe Athens, aber während Themistokles im Erkennen der Lage des Baterlandes

sich flareren Blickes erwies, als sein großer Gegner, zeichnete sich bieser burch einen reineren Willen aus. Beibe gehörten der Zahl der Feldberren an, die bei Marathon ihren Oberbesehl an Miltiades abgetreten hatten, der erste derselben (damit zugleich allen übrigen ein rühmliches Beispiel gebend) war Aristides gewesen. Aristides begehrte nichts für sich, er wollte nur dem Vaterlande dienen; in Themistokles war die Liebe zum Vaterlande nicht so selbstungten Art, sein Streben sür den Vortheil Athens und den Vortheil seiner Person sielen in Eins zusammen. Dies wiederum war der Hauptgrund des Misstrauens, das Aristides gegen ihn hegte; er vermochte es nicht, sich der Besorgniß zu entschlagen, der durch seinen Reden mächtige Mann möchte, durch personlichen Ehrgeiz ausgereizt, das Volk zu verderd-

lichen Sandlungen hinreißen.

Dag Berfien fich nicht mit den beiben verungludten Bugen zufrieden geben murbe, konnte als ficher angenommen werden. belphische Drafel, über bie Lage befragt, hatte geantwortet, Athens Rettung beruhe auf der hölzernen Mauer. Dies hatten Biele auf die von Alters her mit einem hölzernen Zaun umgebene Afropolis gedeutet, mahrend von Themistofles behauptet worden mar, mit der hölzernen Mauer feien Schiffe, fei eine ftarte Flotte gemeint. miftofles bachte nicht nur an die von Berfien aus brobende Gefahr. er hielt fich überzeugt bavon, daß, felbft wenn Berfien ben Rrieg ruhen laffe, ober wenn Griechenland fich Perfien gegenüber zu behaupten miffe, fruh ober fpat ein anderer Krieg, und zwar ein Krieg innerhalb Griechenlands entbrennen werde: ber amifchen Athen und Sparta um die Hegemonie über die griechischen Staaten! - Die aus folden Befichtspunkten fich ergebenden Forderungen an die Mittel bes Staates maren allerdings febr bedeutend, und Ariftides hielt dafür, daß fie alle Grenzen überschritten, weshalb er, da gerade ihm die Bermaltung der Geldmittel des Staates anvertraut mar, die Flotten-Plane des Themistofles mit aller Macht befampfte. Ueberbies war er ber Meinung, daß, wenn die Athener, ju einem feefahrenden Bolke gemacht, Berbindungen mit barbarischen Nationen anfnüpften und fich burch Sandel bereicherten, es balb genug und bann für immer mit den einfachen Sitten bes Landes vorbei fein wurde. Themistokles mar nicht im mindesten zweifelhaft über die Chrenhaftigkeit feines Wegners; aber eben fo flar fah er, bag, wenn berfelbe fiege, bemnach Athen ichmach gur Gee bleibe, es unrettbar feinem Berberben entgegen gehe. Gines Bortheil mußte geopfert werben: ber bes Staates, ober ber bes Gegners. Da befchlog Themiftofles, bas

Scherbengericht gegen Aristibes aufzurusen. Ihm, dem gewandten Kührer der demokratischen Partei, konnte es nicht schwer fallen, für die Anslädt, jener sei dem Staate gefährlich und daher seine Verbannung auf zehn Jahre eine Nothwendigkeit, 6000 Stimmen zu gewinnen. Bei der Abstimmung geschaft es, daß ein Landmann sich an einen ihm Undekannten mit der Vitte wandte, den Ramen Aristides für ihn auf den Scherben zu schreiben. Der Angeredete war Aristides selbst. "Weshalb", fragte dieser, ohne sich zu errathen, "stimmst du für die Verbannung des Mannes?" — "Ich kenne ihn gar nicht", antwortete der Landmann, "aber es ärgert nich, daß alle Welt ihn den Gerechten nenut." Aristides that dem Manne seinen Willen. Als die Stimmenzahl gegen ihn entschieden hatte, verließ er ohne Groll seine Vaterstadt; er betete zu den Göttern, die Athener in ihren Schuß zu nehmen, daß diese nie in die Lage kommen möchten, seine Verbannung zu bereuen.

Der Tag der Reue über die Ausführung einer fo harten Magregel, wie in bamaliger Beit eine Berbannung es mar, follte für bie Athener nicht ausbleiben; aber bennoch mar Themistokles als Staatsmann im Recht. Die Nothwendigfeit beffen, mas er erftrebte, mard fpater fogar - ein neues Zeichen ber hohen Gefinnung biefes Mannes - pon Ariftides anerkaunt. Als Themiftokles nun auf die bezeichnete Art feinen großen Gegner vom Rampfplat entfernt hatte, ging er ungefaumt an die Ausführung seines Bertes. Die Athener befagen reiche Silberbergmerte, beren Ertrage bisher regelmäßig unter bie Burger vertheilt worden waren. Themistotles wußte fie babin zu bestimmen, daß fie beichloffen, außer bedeutenden Mitteln, die der Staatofchat bot, auch die nachsten Ertrage aus den Bergwerken jum Bau von Rriegsschiffen zu verwenden. Ruftig murde von Taufenden gearbeitet. und mahrend spater in der Stunde der Roth Rorinth nur 40. Sparta nur 10 und jeder andere ber griechischen Staaten noch nicht einmal gehn Schiffe ftellen fonnte, war Athen in ber Lage, mit 127 Kriegsichiffen auf bem Meered-Rampfplat ericheinen zu fonnen.

# Xerres gegen Griechenland.

Bas von den Einen vermuthet, von den Andern gefürchtet worden war, trat ein. Man vernahm, daß Darius neue und sehr bedeutende Küstungen angeordnet habe. Griechenland sollte büsen sür die Schmach, die es dem persischen Namen zugefügt hatte. Drei Jahre währten die Küstungen, das ganze Reich ward in Be-

wegung gefest. Als nun aber ber Bug feinen Anfang nehmen follte. empfing Darius unerwünschte Runde aus Meanpten. Sie lautete: das gange Aegupten ftebe in Aufruhr! - 3m Begriff, Die Aegupter mit Beeresgewalt wieder jum Gehorfam ju bringen, ftarb Darius (485 v. Chr.). 3hm folgte fein Cohn Kerres, ber iconfte und ftatt= lichfte Mann bes Landes. Als pon ihm Meanpten bewältigt und wieder unter das Sclavenjoch gebracht worden mar, zog er nach Sufa gurud und mar, ba er fich nun an Rriegeruhm gefättigt hatte. anfangs gar nicht Willens, ben Griechen feindlich zu begegnen. Marboning aber, ber Subrer bes verungludten erften Buges, ben ber Bunich. Statthalter best unterworfenen Griechenlands zu werden. nicht ruben ließ, mußte feinem hoben königlichen Verwandten sowohl die Bortheile, die der Gewinn diefes Landes einzubringen verspreche, wie auch die Beleidigungen, die den Berfern von den Griechen augefügt worden feien, fo eindringlich zu ichilbern, daß jener fich endlich bagu verftand, ben auf Griechenland zielenden Blan feines Baters Als bies bei ihm feststand, beschloft er, von vorn aufzunehmen. herein berartige Mittel gur Durchführung aufzubieten, die ein Diglingen als eine Unmöglichkeit erscheinen ließen. Go marb benn in einer Beife geruftet, ale follte nicht bas - im Berhaltniffe jum perfifchem Beltreiche - wingige Griechenland, fondern als follten alle übrigen Länder der Erde gleichzeitig mit Rrieg überzogen werden. Furs Andre befahl er, die Landenge am Borgebirge Athos, an bem Mardonius mit feiner Flotte verungludt mar, an burchstechen, um einen fichern Ranal fur die Durchfahrt zu gewinnen. Es war bies ein Riefenwerk, beffen Ausführung viele Taufende von Menichen brei volle Sahre hindurch beschäftigte.

Nachdem die Rüstungen vier Jahre gewährt hatten, ließ Terres an alle Heerestheile den Befehl ergehen, sich in Sardes zu sammeln. She er selbst dahin ausbrach, erschienen zwei Spartaner, Sperthias und Bulis, vor ihm. Sie hatten freiwillig ihre Heimath verlassen und boten sich dem Könige als Todtenopser dar, um ihr Waterland von der Blutschuld des Gesandtenmordes zu befreien. Terres nahm das Opfer nicht an, sondern sandte die Männer zurück. Kührte ihn die Großherzigkeit, die sich in der Handlungsweise dieser Spartaner dem Vor wellte er Sparta nicht von der Blutschuld befreien? Auf dem Wege nach Sardes erregte ein schöngewachsener Platanendaum in dem Waße sein Wohlgefallen, daß er ihm einen goldenen Schmuck verlieh und einen Wächter über ihn verordnete "für ewige Zeiten." Gerade als er beim Heere eintras, wurden gesangene

griechische Kundschafter herzugebracht. Entgegen der bereits erfolgten Anordnung, nach der über sie der Kreuzestod verhängt worden war, befahl Terres, sie im ganzen Heere umherzuführen und sie dann zu entlassen, weil er meinte, ihre Schilberung von der Macht der Perser würde die Griechen bestimmen, von aller Vertheidigung adzustehen. Darnach sandte er Boten an die griechischen Staaten (mit Ausnahme von Athen und Sparta) und ließ zum Zeichen der Unterwerfung Erde und Wasser fordern. Snzwischen woren auf seinen Vesehl zwei Brücken über den Helespont geschlagen worden. ein Sturm zerstörte sie. Als dem Könige dies gesagt ward, besahl er, die Baumeister zu töpsen, dem Meere aber dreihundert Geißelhiebe zuzutheilen und Kußeteten in dasselbe zu wersen. Es wurden neue Brücken gebaut, die dem Sturme und Wogenschlage widerstanden.

Im Frühlinge bes Sahres 480 brach nun Xerres mit feinem ungeheuren Seere pon Sarbes auf. Unterweges bestieg er bie alte Burg von Troja, und als er fich von kundigen Mannern hatte berichten laffen, wer einst daselbst gethront, und wie rühmlich auf der Chene geftritten worden, opferte er ber ilischen Athene taufend Rinder. Dem Sellespont nabe gefommen, holte ihn Pothios, ein Mann von unermenlichem Reichthum, ein. Diefer hatte, als Xerres fich nach Sarbes begab, ihn und fein ganges Seer foftlich bewirthet und fich baburch bas befondere Bohlgefallen bes Ronigs erworben. Rach feinem Begehr gefragt, außerte er, er fei gekommen, um fich von bem Ronige eine Gnade zu erbitten. Als Terres ihm Gemahrung zugesagt hatte. fprach Buthios: "Berr, ich habe fünf Cohne, die fich insgesammt in beinem Seere befinden. Sabe nun Erbarmen mit mir altem Manne. und lag mir einen ber Sohne gurud!" - "Bie, Sclave," rief Kerres ergrimmt, "bu willft einen beiner Cohne Dem entziehen, bas ju unternehmen ich mich felbft nicht fcheue? Doch ich verhieß bir Bemahrung: fie foll bir merben!" Er ließ nun einen ber Cohne entzweifagen und bas Seer zwifden ben beiben Salften hindurchziehen. So erfullte er feine Bufage! - Bu Abybos am hellespont angefommen, hielt Xerres von einer auf einem Sugel fur ihn erbauten hohen Buhne Seerschau. Das Landheer erging fich in heiteren Baffenfpielen, die Flotte führte ein Seegefecht aus. Er freuete fich bes herrlichen Unblide, fein Angeficht ftrablte por Entzuden; herrlicher aber ale Alle war er in feiner Schönheit und feinem Schmude anzuschauen. Ploglich jedoch verschwand ber Ausbruck ber Freude auf feinem Angeficht, Thranen traten ihm ind Auge. Bon einem Bermandten nach bem Grund ber Bewegung gefragt, fagte er: "Ich muß weinen, wenn ich

bedenke, daß von allen diesen Leuten über hundert Jahren keiner mehr am Leben fein wird." Schon in ber Morgenbammerung be8 nachsten Tages waren die Beerhaufen, die dem Bellespont junachft ihre Lager gehabt hatten, in voller Bewegung. Die Bruden murben mit Myrthen beftreut, bas Raucherwert in Schalen, bie auf beiben Seiten in großer Bahl aufgestellt worben maren, murbe angegundet. Ale bie Sonne aufftieg, trat ber Ronig gur Brude, brachte bem Sonnengott ein Tranfopfer, erhob feine Sande und flehete ihn um Glud an. Dann - gleichsam um bem Deere es abaubitten, mas er ihm Schmachvolles jugefügt hatte - warf er bie goldene Schale, einen goldenen Mijchtrug und ein perfifches Schwert in die mallende Flut. hierauf nahm der Bug' bes heeres über die die beiden Erdtheile Afien und Europa verbindende Brude Boran jog ber fast unübersehbare Trof mit bem feinen Anfana. Bugvieh und den Laftthieren und Koppeln von Sunden. Ihm folgten perfifche Leibgarden, Taufend zu Rog und Taufend zu Bug, barauf gebn beilige nifaifche Roffe. Dann tam, von acht weißen Roffen ge-Bogen, ber heilige Bagen bes Beus; bem Götterwagen gingen Führer aur Seite, ba fein Sterblicher ben Git besteigen burfte. Unmittelbar barauf folgte Terres auf einem von nifaifden Roffen gezogenen Bagen; bem Konige ichloffen fich Leibgarben an, wiederum Taufend ju Rog und Taufend ju Fuß, benen 10,000 Mann ju Juge folgten. Sierauf fam in buntem Gemifch das Beer. Sieben Tage und fieben Rächte mahrte ununterbrochen ber Bug, obgleich, um ben Gang ber eingelnen Beerhaufen gu befdleunigen, Beitschentrager fich mube arbeiteten.

Während die Flotte auf des Königs Befehl Therma zum Ziel ihrer Fahrt nahm, wo sie das Landesheer erwarten sollte, wälzte sich letzteres, alle streitbaren Mannschaften, die es unterwegs traf, mit sich nehmend, einer wachsenden Lawine gleich dem Norden zu.

Die meisten der griechischen Staaten, von einem wahrhaft tödtlichen Schrecken befallen, hatten dem Könige ihre Unterwerfung angezeigt und nahmen nun auch gezwungen an dem Kriegszuge Theil. Erschien es doch selbst den ersahrenen Staatsmannern in Delphi als von der Lage geboten, durch einen Orakelspruch die Griechen zum Aufgeben alles Widerstandes aufzusordern. Der Völkerslut, meinten sie, sei nicht zu widerstehen; sie werde wieder zurückgehen — dann sei die Zeit der Erhebung da.

Belche Guter, die damals noch im Keime lagen, waren der Belt verloren gegangen, wenn diese Ansicht gesiegt hatte! Anders bachten die Manner von Athen und Sparta und ihre wenigen Bun-

alebour to

besgenoffen. Außer bem peloponnefischen Bunde ftanden nur die Blataer, die an bem Siege von Marathon Theil genommen hatten, und die Theipier auf ihrer Seite. Für fie gab es nur ein 3meifaches in der porhandenen Lage: ju fiegen, oder im Rampfe für die höchsten Guter ber Menfcheit, fur Freiheit und Baterland, fur freie Geiftesentwicklung ju fterben. Diefe hohe Gefinnung ber Manner Griechenlande hielt bas Schild ihrer Ehre rein, fie überlieferte ber Bufunft ein Rleinod: bas erhabene Beifpiel, fur die hochften geiftigen Guter freudig die pornehmften irdifchen Guter in die Schanze zu ichlagen. Berlufte letterer Art mandeln fich in unschätbare Geminne fur die folgenden Geichlechter. Das Dritte, freiwillige Unterwerfung unter einen dumpfen Barbarenwillen, erschien jenen hochgesinnten Mannern einer Entweihung ber Geelen, einer Befudelung gleich, die unpertilabar ift, erschien ihnen ale eine Erniedrigung, von der es ein Auferftehen niemals mehr giebt. D ihr Manner Griechenlands, die ihr euch bei fo geringer Aussicht auf irbifchen Erfolg bie Sand gum heiligen Bunde reichtet, euer Andenken wird ber Menfcheit ftets heilig fein! -

Themistokles war die leuchtenbste der Heldengestalten bei der Berathung über die Art und Beise des bevorstehenden Entscheidungskampses. Seine Nathschläge sauden Annahme; dem Landheer des Feindes sollte in dem Engpaß zu Thermoppla der erste Widerstand geleistet werden, die griechische Flotte an dem nördlichen Vor-

gebirge Guboas, bei Artemifium, Aufftellung nehmen.

Auf der Ebene zu Doriskos in Thracien weidete Xerres noch einmal fein Auge an den Bolfermaffen, die fein Despotenwille beraugeführt hatte, um ein Bolf au unterbruden, beffen Beruf fur bie Entwickelung des geiftigen Lebens der Menschheit von fo unermeflicher Bedeutung mar und es immer noch ift. Berodot ichildert 56 Bolferschaften, die alle nach Landesfitte eigens gefleidet und bemaffnet maren, und fagt, Terres habe, um eine annahernde Borftellung von ber Bahl feiner Krieger zu gewinnen, einen Raum absteden und mit einem Holzgerüft umgeben laffen, innerhalb beffen 10,000 Menfchen Diefer Raum, als Mag angenommen, fei Plat gehabt hatten. 170 Mal gefüllt morden, ohne 80,000 Reiter. Dies murbe (ohne die Reiterei) eine Seermacht von 1,700,000 Mann ergeben. man noch die Mannschaften ber 1207 Kriege- und 3000 Laftschiffe bingu, fo fann die gefammte Seeresmacht ber Berfer auf minbeftens drittehalb Millionen veranschlagt werden. Berodot giebt, mit Berufung auf perfifche Berichte, fogar funf Millionen an.

### Leonibas.

Der Bag von Thermoppla bietet ben einzigen Bugang aus Theffalien nach Mittelgriechenland. Auf einer Seite hat er Sumpfe und bas Meer, auf ber andern fteile Felfen. Durchschnittlich ift er fechzig Ruft breit, auf einzelnen Stellen jeboch fann faum ein Bagen bindurch. Seinen Ramen führt ber Baf von den warmen Quellen und einem Thore, durch welches man in ein dort befindliches Mauerwerf gelangte. Die Mauer, ein Bert aus alterer Reit, murbe, ba fie geeignet mar, ben Durchgang ju erfdweren, ausgebeffert. Dies mar ber Blat, ber bem Konige Leonibas von Sparta gur Bertheibigung überwiesen worden war. Er hatte nur einige Taufend Mann, unter ihnen nur 300 Spartaner; Diefe Spartaner aber maren außerlefene Selben, Die Leonidas fich felbft ausgewählt hatte. Seine Seeresmacht mare bei weitem großer gewesen, wenn die Spartaner, die ungern ben Dienft ber Gotter verfaumten, nicht gerade ein neuntägiges Feft au Ehren Avollo's au feiern gehabt hatten, und wenn nicht um diefelbe Beit viele Sellenen in Olympia perfammelt gewesen maren, die es für unerläglich hielten, che fie jum Rampfe ichritten, Die feierlichen Spiele an beendigen. Ueberdies mar Xerres ichneller herzugerudt, als die Griechen es gedacht hatten, und bes Leonidas Aufgabe mar es nun, mit ber geringen Macht, die ihm zu Gebote ftand, dem großen Perferheere ben Durchgang burch ben Bag von Thermoppla zu wehren. Und mahrlich, es ware bies bem Belben auch gelungen, hatte nicht, wie wir horen werden, ichnode Gelbgier einen Menfchen ju ichandlichem Berrath verleitet. Terres erstaunte, als er vernahm, daß gleichsam eine Sandvoll Leute gewillt fei, sich seinem Zuge zu miberfeten. Soffend, die Griechen murben fich eines Beffern befinnen, harrte er vier Tage. Die tapferen Manner hatten nun aller= bings Beit gehabt, fich ju überzeugen, daß ihnen eine unermefliche Macht gegenüberftehe; ihr Muth mar aber baburch nicht gebeugt Auf Die Bemerfung eines Spahers, ce fei bie Bahl ber Reinde fo groß, daß ihre Pfeile die Conne verdunkeln murben, ent= gegnete ber Spartaner Dienefes: "Das ift gut; fo merben mir im Schatten fechten." - Und von Leonidas wird ergahlt, er habe bem Ronige Berres, als biefer am vierten Tage ihm und feiner Schaar burch einen Berold feine Baffen abfordern ließ, in echt latonifcher Beife geantwortet: "Romm und hole fie!" Am Morgen bes fünften Tages gab Kerres ben Medern und Riffiern ben Befehl, die Unbefonnenen lebendig zu ergreifen und fie ihm porzuführen. Die Meder

und Riffier brangen mit Rampfgeschrei gegen die Griechen por, aber fie erlitten ichwere Berlufte und mußten endlich, ohne fich auch nur eines Feindes bemächtigt zu haben, gurudweichen. Der Rampf hatte bis zum Rachmittage gewährt. Terres ichaumte vor Buth, und um bie Sache mit einem Schlage zu beendigen, ließ er bie Schaar ber 10,000 Unfterblichen gegen ben Reind porruden. Gie beftand aus erlesenen Rriegern, die fich insgesammt ichon in Rampfen bemahrt hatten. Aber auch fie vermochten nichts auszurichten. Der Gingang jum Bag verhinderte fie, ihre gange Macht ju entfalten, auch tounten fie auf bem ichmalen Rampfplat ihre Speere wenig gebrauchen. Spartaner mandten jum öftern bie Lift an, ju flieben; bann aber brangen fie ploklich gegen die Nacheilenden por und erichlugen fie. Auf feinem erhöhten Gibe, von dem aus Terres ben. Rampfen auichauete, fprang er breimal por Entjegen empor. Mle ber Abend hereinbrach und die Berfer fich gurudzogen, mar ber Gingang in ben Bag mit Leichenhaufen bebectt - Die Griechen ftanden unerschüttert in ihrer Stellung. Die perfifden Felbherrn fuchten nun bem Ronige einzureben, die Griechen murben am nachften Tage mit leichter Mube au besiegen fein, benn fie maren ermattet, und außerbem mochte taum einer von ihnen unverwundet geblieben fein. Beim Morgengrauen begann aufs Rene ber Rampf. Aber Die Sonne ftieg bis gum höchsten Bunkt, und die Berfer hatten noch keinen Bortheil erreicht, und ale die Sonne blutigroth unterging, fah fich Kerres jum zweiten Male genothigt, ben Rampf abbrechen gu laffen.

Da mard ein Grieche, Ephialtes mit Ramen, por Xerres geführt; biefer Elende erbot fich, ben Berfern einen geheimen Jufpfad über bas Bebirge zu zeigen. Gier nach Gold machte ihn zum Berrather an feinem Baterlande. Gein Anerbieten marb mit Saft angenommen, und fo wie die Racht anbrach, ftiegen einige Taufend Berfer gur Seite hinauf in bas buntle Gebirge. Roch hatten bie Briechen im Enavaß feine Ahnung von bem Berhangniß, dem fie bamit verfallen Als die Sonne aufgegangen mar und der Oberpriefter Megistias bas übliche Opfer gebracht hatte, weissagte er ben Griechen aus ben Gingeweiben ber Opferthiere, bag fie an biefem Tage fterben wurden. Und er fügte bingu: "Ich aber will mich euch nicht entziehen, fondern will bei euch bleiben, um mit euch ju fterben." Da famen griechische Spaher eiligen Laufes von bem Borgebirge hernieder, und fie verfundeten bem Ronige Leonidas, dag er mit ben Seinen von einer ftarten Feindesichaar umgangen fei. Roch mar es moalich. au entkommen. Leonidas fandte bie Bundesgenoffen hinmeg; er blieb

mit seinen dreihundert Spartanern, ba fie gelobt hatten, den Plat ju pertheibigen. Sierauf erklarten die Thefpier, bei ben Spartanern bleiben au wollen, um mit ihnen au fterben. Der Berrather Ephialtes hatte bem Berferfonige gefagt, er murbe etwa um die Beit, in ber die Leute zu Markte zu gehen pflegen, bas jenseitige Thal erreicht haben. Um biefe Beit nun ließ Terres neue Schaaren vom Lager aus gegen ben Bag porruden. Die Briechen - bie Spartaner in ihren rothen Rriegemanteln, alle aber mit Rrangen auf ben Sauptern - gingen ihnen entgegen bis zu einer breiteren Stelle. Den Berfern erichienen fie Wefen hoberer Art zu fein, und mit Beben hoben fic ben Rampf gegen fie an. Terres hatte ihnen Sauptleute nachgefandt, bie mit icharfen Beifeln auf die hinteren Reihen einhieben und auf diese Art die Perfer pormarts trieben. Blutiger mar der Rampf, als in den Tagen porher. Die Griechen thaten Bunder ber Tapferfeit; boch ber Feind hatte Leute genug, fo dan die Luden in seinen Reihen ftets wieder ausgefüllt murben, mahrend bie Schaar ber Briechen aufammenschmolz. 2118 ben meiften berfelben die Langen gerbrochen maren, brangen fie mit ben Schwertern gegen ben Reind por und richteten schredliche Berheerungen in feinen Reihen an. Allen voran fampfte ber helbenmuthige Leonibas. Sest fiel er, und es erhob fich um feine Leiche ein Kampf, wie er einst por Troja stattfand, als um ben gefallenen Batroclos geftritten ward. Biermal wurden die Berfer gurudgefchlagen, zwei Bruder bes Berfertonige fielen babei: bie Spartaner gewannen ben Leichnam ihres Konias. Um biefe Beit hatten bie von Ephialtes geführten Berfer bas Thal erreicht, und fie brangen nun mit Rriegsgeschrei auf die Griechen ein. Jest, ba fie auch im Ruden bedroht maren, galt es fur die Griechen ben letten Todestampf. Die Spartaner, ben Leichnam ihres geliebten' Ronigs, ben fie nur mit ihrem Leben bem Feinde überlaffen wollten, mit fich führend, jogen fich gegen bie Mauer gurud und brangten fich auf einen Saufen aufammen. Bon bichten Feindesichaaren umfturmt, wehrten fie fich hier wie die Lowen. Endlich lagen die befranzten Selben alle tobt auf einem Saufen, ihren Konig, ber in ihrer Mitte lag, noch mit ihren Leibern bedend. Der Dampf von bem vergoffenen Blute ftieg auf im Strahl ber Morgensonne. Im Gangen fielen zu Thermoppla viertaufend Briechen. Spater murbe auf gemeinsamer Brabftatte ein fteinerner Lome und eine Dentfaule errichtet. Der Dentfaule waren die Worte eingegraben:

"Mit breihunbertmal Zehntaufenben tampften einstmals Bier viertaufenb Mann Beloponnefervolt."

Die Spartaner hatten eine besondere Inschrift; fle Lautete: "Frembling, melbe bem Boll Lacebamons, baß wir hier liegen, Beil in Gehorsam wir seine Gebote besolgt."

Der Verräther Cphialtes, bessen Name für alle späteren Zeiten zu einem Zeichen des Brandmals wurde, sollte sich seines Lohnes, du einem Beichen des Brandmals wurde, sollte sich seines Lohnes, den er sich bedungen hatte, nicht lange erfreuen. Die Griechen sehten wirden gesirt war, ward er von einem Griechen erschlagen. Ferres, der sonst die Tapferkeit auch am Feinde ehrte, war gegen Leonidas ihm hatte den Kopf abhauen lassen, an ein Kreuz schlagen ließ.

Der Kaß war frei, und die Schaaren der Feinde ergossen sich nun, einer wogenden Flut gleich, in das Innere Griechenlands hinein. Und doch war Eines für die Griechen gewonnen: mit Helden solder Art, wie sie dieselben hier auf griechischem Boden fanden, kampfen zu Mrz, hatte den Muth der Perser erschüttert, so daß sie, troß ihrer müssen, den weiteren Kämpfen nicht mit Zuversicht entgegen siehen, darum mächtigsten Triebe Stärfung empfangen hatten.

# Artemision und Salamis.

An demselben Tage kampften die Flotten der Perfer und Griechen bei Artemission gegen einander. Obgleich die Spartaner nur gehn Schiffe gestellt hatten, war einer ber Ihrigen, der Feldherr Gurybiades, Bum Buhrer ber vereinten griechischen Flotte erwählt worden. Diese Bahl war ein Bert bes Themistoffes, ber, als bie Spartaner die Forderung aufstellten, Zenen zu mahlen, die Athener aber diefe Forberung bekampften, Lettere beschwor, nur jest Uneinigkeit nicht auffommen zu lassen, und hinzufügte: "Im Nachgeben der Ginigkeit zu lieb liegt die Rettung; die Thaten aber werden entscheiden, welcher Staat der erste ist in Griechenland!" - Der Rampf bei Artemision ward auch am folgenden und am britten Tage fortgefett. Da fam Bu ben Griechen bie Kunde, daß Leonidas gefallen fei und das Perferheer in bas offene Land hineinflute. Dies bewog fie, fich guruckzugiehen. Aber auch auf dem Ruckzuge suchte Themistoffles dem Feinde 3u fcaben. Er ließ an bie Felsen, an benen bie Berfer vorübersegeln mußten, Aufforderungen an die Jonier schreiben, die gezwungen Bundesgenoffen der Teinde waren, fich zu erinnern, daß fie und die, bie fie bekampfen follten, einem Stamme entsproffen maren! - Er

wollte badurch die Jonier jum Abfall bewegen, mindeftens aber die Berfer mifitrauisch aegen fie machen und baburch die feindliche Seermacht ichmächen.

Bahrend bie griechische Flotte fich nach Salamis gurudzog, brang bas perfifche Landheer unaufhaltfam por. Stabte, beren Bewohner Rettung in der Flucht gefucht hatten, ließen die Berfer in Reuer aufgehen. Gine ftarte Beerschaar mard gegen Delphi gefandt, um den Tempel feiner Schate zu berauben. Der beiligen Statte nahe, murden bie Berfer beim Aufsteigen von ben Phocenfern, bie auf den Soben ftanden, mit Felsstuden begruft, die blutige gurchen in ihre dichten Reihen riffen. Dehr aber noch erschreckte fie ein ent= sepliches Gemitter, bas ploplich ausbrach. Bon ber Borftellung erariffen, dem Gotterzorn verfallen zu fein, floh die Beerschaar, und es wurden ihrer Biele von den nachjagenden Thocenfern erichlagen. Das Beiligthum bes Gottes mar gerettet.

Näher und näher malzte fich die Feindesflut gegen Athen. Zwiespaltig wiederum waren die Meinungen über die Saltung, die Athen annehmen follte, und wiederum erfannte Themistofles bas Richtige und munte burch feine unwiderstehliche Beredsamfeit feinen Anfichten Annahme zu verschaffen. Erinnernd an ben belphischen Spruch, ber auf ben Schutz binter holzernen Mauern hingewiesen habe. womit, wie von ihm bereits siegreich behauptet worden war, ber Schutz auf Schiffen gemeint fei, gelang es ihm, die maffenfahigen Manner zu bewegen, die Stadt ihrem Schidfale zu nberlaffen und fich auf die Schiffe zu begeben. Die Schwachen, die Beiber und die Kinder wurden nach Trogene, Salamis und Aegina gebracht. Eine fleine Bahl von Burgern blieb aber jurud und fuchte Schut in der Burg. Sie weiheten fich damit felbft dem Tode. Athener fegelten mit ihren Schiffen nach Salamis, um die bort ankernde Flotte zu verftarken. Bei beginnender Nachtzeit bort angekommen, fahen fie den blutrothen Teuerschein am Simmel, der ihnen ben Untergang ihrer iconen Beimathftadt ankundigte. Diefer Borgang ericutterte bie Bergen; aber mahrend Gingelne an Flucht bachten, erstarkte in Anderen der Seldenfinn nur noch mehr, und nur um fo begieriger fehnten fie fich nach bem Rampfe mit bem Barbarenvolke. bas die Feuerbrande in ihre Beiligthumer geschleubert hatte. Rriegsrath riethen Einzelne, fich noch weiter gurudgugiehen, Themiftofles iprach fur Annahme ber Schlacht auf Diefer Stelle. forinthische Führer Abimantos fagte gegen ihn: "In ben Kampf= spielen werden die mit Ruthen geftrichen, die fich ju fruh erheben."

"Ja," entgegnete Themistokles, "aber die dahinten bleiben, werden nicht gekrönt." Als Jener behauptete, daß Themistokles, als ein Mann, der eine Heimath nicht mehr besihe, auch nicht mehr mitzureden habe, wies ihn dieser mit den Worten zurück: "Wir haben, o Armseliger, unsere Wohnungen und Mauern verlassen, da wir um lebloser Dinge willen keine Sclaven werden wollen: unsere Stadt aber ist die größeste von allen griechischen und beruht auf unsern zweihundert Schissen, die jeht zu euerer Vertung dereit stehen!" — Darauf wandte er sich an Eurybiades und sagte, die Athener wurden, wenn er jeht dem Kampse ausweiche, nach Italien segeln und sich dort eine neue Heimath gründen; dann möchten sie zusehen, wie sie allein mit dem Feinde sertig würden. — Dies bewirke, daß der Oberseldherr sich für Annahme der Seefdlacht entschied.

Als nun aber balb barauf über bie Große ber fich nahenden persischen Flotte nabere Runde einging, suchte fich die Anficht, dem Feinde für jett auszuweichen, noch einmal Geltung zu verschaffen Doch wer hatte den Bielgemandten, der eine Aber von dem "erfindungsreichen" Donffeus in fich hatte, zu überliften vermocht! Je nachdem die Lage mar, je nachdem fah er, mas zu thun fei, um fie zu beherrichen. Er fandte beimlich Botichaft an Terres, bes Inhalts: 3ch bin auf beiner Seite, ich gonne bir ben Sieg. Die Griechen find unter fich uneinia, finnen auf Alucht. Versperre ihnen den Weg, und bir winkt ein herrlicher Siea! - Terres, hocherfreut in dem Gedauten, Themistotles auf feiner Seite zu haben, folog fogleich die griechische Flotte ein — die Schlacht mußte geschlagen werden. — Bas Themistofles von Anfang an gewollt hatte, bas geschah nun; aber freilich, Alles war bamit auf einen Burf gefest. Die Befahr fur die Griechen war fehr groß; viele Tapfere hielten bafur, Salamis merbe bas zweite Thermoppla für Griechenland werden. Die griechische Flotte bestand aus 378 Schiffen mit 70,000 Mann, die persische Flotte bagegen gablte gegen 1000 Schiffe mit einer Befatung von 150,000 Maun! —

Und gerade jest, wo Alles gegen Alles auf dem Spiele stand, erschien der verbannte Aristides, alle persönliche Kränkung hintenan sesend, auf der Flotte, um an dem Geschiet des verhängnisvollen Kampses Theil zu haben — ein strahlendes Beispiel reinster Vaterlandsliede. Auch Themistotles sah in Jenem jest nicht den politischen Gegner, sondern den Baterlandssreund, und er empfing ihn daher mit Herzlichseit. Aristides hatte sich beeilt, der Flotte die Nachricht zu bringen, daß sie eingeschlossen seit, und Themistotles vertraute ihm nun an, daß bies sein eigenes Werk sei.

Am Morgen bes 23. Juli 480 v. Chr. rudten bie Flotten gum Enticheibungstampfe gegen einander por. Auf einer erhöhten Stelle bes Ufere faß auf einem goldenen Thron der Berfertonig, um fein Muge zu weiben an ber Bernichtung bes verhaften Feindes. Rechts und links von ihm fagen Schreiber, die der Berfer Bunderthaten verzeichnen follten. Bon Vortheil war den Griechen die Kleinheit ihrer Schiffe, die ihrer Klotte in dem engen Raum des Rampfplates eine schnellere Bewegung gestattete, als fie ber festiblichen Flotte moalich war. Auch hatten die Perfer Wind und Flut gegen fich. An Tapfer= feit ließen es die Berfer nicht fehlen; allein ihre Tapferkeit hielt ben Bergleich mit ber ber Griechen nicht aus. Die Griechen fampften für Freiheit und Vaterland, die Perfer einzig und allein auf Antrieb eines Despotenwillens. Unter ben Berfern zeichnete fich burch Ruhnheit eine Frau aus, die Königin Artemisia von Karien, die freiwillig sich bem Buge angeschloffen hatte. Aber bas Geschick ber übrigen Führer der Perfer-Klotte ward auch das ihre, auch fie wurde zuruckgedrängt. Berfolgt von einem athenischen Schiff, griff fie, um ben Feind gu taufden, ein perbundetes Schiff an und bohrte es in den Grund. Da ließen die Berfolger ab von der Jagd auf fie. Kerres, der alle ihre Bewegungen beobachtet hatte, rief: "Die Manner find mir gu Beibern, die Beiber zu Mannern geworden!" Ingwischen ftand Arifti= bes im blutigen Rampfe !gegen Perfer, von benen die nahe Infel Pfyttalea befett worden war; fie murben alle erichlagen. Siegesruf traf sein Dhr vom Meere. Die persische Flotte war auf mehreren Stellen durchbrochen, die Verfer führten nur noch den Rampf der Verzweiflung, und ber Tob hielt eine ichreckliche Ernte unter ihnen. Des Ronigs Angeficht mar erbleicht, den Schreibern waren die Griffel auf die leeren Tafeln niedergefallen. Raum hatte Terres noch Befinnung genug, ben Rudzug anzuordnen, ber unter ben empfindlichften Berluften ausgeführt ward. Nur noch die Soffnung war ihm geblieben: Mardonius, ben er mit breihunderttaufend Mann gurudließ, werde zu Lande fiegen! -

Gleich nach der Schlacht suchte der unermübliche Themistokes die griechischen Führer zu bewegen, die Berfolgung der feinblichen Flotte dis zum Aeußersten fortzusehen, die Brücke über den Hellespont zu zerstören und nicht zu ruhen, dis der letzte Mann vertilgt sei. Er drang nicht durch mit diesem Borschlage. Die Griechen meinten sich mit dem großen Siege und der Beute, die ihnen geworden, begnügen zu können. Da sandte der an Plänen Unerschöpfliche einen vertrauten Boten zu Kerres und ließ ihm sagen: "Eile nach Assen

zurück, denn die Griechen haben vor, deine Flotte zu verfolgen und zu vernichten, auch beabsichtigen sie, die Brücke im Hellespont zu zersstören." — Auf diese Weise, sagte sich Themistokses, sänberst du den Boden von dem Feinde, und Verpes muß sich dir dafür obendrein noch verpstichtet fühlen, was dir vielleicht später einmal — er dachte dabei an das Schicksal des Miltiades — von Vortheil sein kann! — Seinem Verstande machten solche Erwägungen und Ausführungen Ehre, seinem Herzen utcht — ein Aristides wäre sur Handlungen, die ihn in eine solche Doppelstellung gebracht hätten, unfähig gewesen.

Die von Themistokles empfangene Rachricht versetzte den König Kerres in solche Bestürzung, daß er zu Lande stoh. Als er den Hellespont erreichte, war von einem Sturme bewirkt, was Themistokles als von den Griechen beabsichtigt dargestellt hatte: die Brücken waren zerstört. Der Herrscher des Weltreiches mußte sich auf einem elenden Fischerahne mit Gesahr des Lebens nach Asien himüberretten. Seine ihm nachsolgenden Krieger wurden zu einem großen Theile die Beute von Hunger und Seuchen; nur wenige erreichten den Boden Asiens.

Aber wer war nun als ber Sieger ber weltberühmten Seefchlacht von Salamis angufehen? Es erhob fich Streit unter ben Ruhrern wegen ber zu ertheilenden Ehrenerweisungen. Gurnbigdes mar ber ermahlte Feldherr; aber mer mar ber leitende und ordnende Geift bes Bangen gemefen? Spater marb Alles flarer. Sett lag für bie Spartaner die Sache fo, daß fie ihrem Feldherrn Gurnbiades ben Breis der Tapferfeit, dem Themiftotles den Breis der Beisheit zuerkannten, einem jeden aber einen Olivenfrang verlieben. Als Themistofles nach Sparta kam, ward er mit einem köstlichen Bagen beschenkt, und es gaben ihm barnach breihundert Sunglinge bas Geleit bis zur Grenze, eine Ehre, wie fie noch nie einem Gaftfreunde Spartas erwiesen worden war. Noch höhere Chrenbezeugungen ftanden dem helben zu Olympia bevor. Als er dort erschien, mandten fich Aller Augen von der Rennbahn ab auf ihn. Tief bewegt fagte Themiftofles au feinem Freunde: "Sett ernte ich bie Früchte meiner Arbeit für Griechenland!"

# Plataa und Myfale.

Mardonius blieb mit seinen 300,000 Mann den Winter über in Thessalien und hatte hinlänglich Zeit, über den nächsten Feldzug nachs zudenken. She er wieder zum Schwert griff, machte er einen Versuch, Athen für sich zu gewinnen. Auf seinen Winsch begab sich der damalige König Alexander von Macedonien, ber von ben Berfern unterworfen, qualeich aber auch ein Gaftfreund Athens mar, nach Athen und machte ben Burgern bas Unerbieten, mit ben Berfern ein Bundnift einzugehen. Mardonius ließ den Athenern dabei die Zuficherung ertheilen, ihr Gebiet zu vergrößern, ihre gerftorten Tempel wieder aufzubauen und ihnen alle ihre Freiheiten zu laffen. lebhaften Karben inden Alexander auch die gebotenen Bortheile dem perfammelten Bolke ichilderte, fo wenig erwünscht für ihn war der Ginbrud feiner Rebe auf die Borer. Ariftibes, ber feierlich gurudgerufen worden war, und bem man bas Umt eines Archonten anvertraut hatte, erwiderte unter Buftimmung bes Bolfes, die Athener murben fo lange gegen die Berfer fampfen, als die Sonne ihren gewohnten Lauf vollende; den König Alexander aber ermahnte er ernstlich, nie wieder bas Gaftrecht in Athen badurch zu entweihen, dan er ihnen mit einem ähnlichen Antrage fomme! - Raum war Alexander gebührend abgefertigt, fo erichienen Gefandte aus Sparta, um gegen bas Buftanbefommen eines Bundniffes Athens mit Berfien zu wirfen. Ariftibes fagte ihnen, mas geschehen, verwies ihnen ihr Miftrauen und forberte burch fie Sparta auf, eilig ein Beer auszuruften.

Runmehr rückte Marbonius mit seinem Heere in Attika ein, und die Athener mußten zum zweiten Male ihre Vaterstadt, an deren Wiederausbau sie kaum die Haum der Ereignisse würde sie anderen Sinnes gemacht haben, ließ Mardonius den Athenern noch einmal jene Anerbietungen machen. Nur Einer des Rathes der Fünshundert erklärte sich zustimmend. Ihn erschlagen die Athener. Nachdem Mardonius in Athen keinen Stein auf dem andern gelassen hatte, zog er sich nach Böotien zurück, dessen sich zur Entsaltung seiner Reiterei am besten eigneten, und nahm sein Lager an dem nördslichen Ufer des Asopos.

Raftlos mühete sich inzwischen Aristides, das Griechenheer zusammenzubringen. Die Spartaner zeigten sich, nachdem sie doch kaum die Athener an ihre Pflicht gemahnt hatten, saumselig; dies verschuldeten Selbstsüchtige in ihrer Mitte, die da predigten: lasse man Athen untergehen, so habe dies für Sparta die günstigsten Folgen, denn dann nehme dasselbe unbestritten den ersten Rang in Griechenland ein. Die ernstlichen Mahnungen Athens fruchteten aber doch endlich und regten das Rationalgesühl in dem Maße an, daß Sparta mit seiner ganzen Macht auszog und sich mit den Atheneru

15

und den übrigen Bundesgenoffen zum Kampfe gegen den gemeinfamen Feind vereinigte.

Die Athener führte Aristibes, den Oberbesehl über die Spartaner hatte Pausanias, dem darnach der Oberbesehl über das vereinigte 110,000 Mann starke Griechenheer übertragen ward. Bei Platää kam es am 26. September 479 v. Chr. zur Schlacht. Lange blied der Kamps unentschieden; nachdem aber Mardonius todt von seinem weißen Rosse gesunken war, drangen die Griechen unausschlafts vor, der Feind ward zersprengt und suchte sich durch die Flucht zu retten. Das Lager mit unermeßlicher Beute siel in die Sewalt der Sieger. Nur ein Husse, das hinterwärts gestanden und rechtzeitig den Küchmarsch angetreten hatte, gelangte in die Heismath; alle übrigen Perser wurden erschlagen.

An demselben Tage ersocht die griechtiche Flotte unter Anführung des Spartanerkönigs Leotychides und des Atheners Kantippus einen Sieg gegen die persische Seemacht bei Mykale in Jonien, gegenüber der Insel Samos. Bunderbarer Beise waren Aller Seelen erregt von dem zuversichtlichen Glauben: heut siegen unsere Brüder in Griechenland! Alles begehrte, in den Kampf geführt zu werden. Die Perser hatten ihre Schiffe auf das Land gezogen und Schut hinter seisen Berschanzungen gesucht. Sin persisches Landheer war zu ihrem Beistande herbeigekommen. Die Griechen erstürmten das Lager, schlugen den Feind vollständig in die Flucht und verbrannten darauf die ganze persische Sotte. Als Kerres die Unglückstunden von den gänzlichen Riederlagen bei Platcka und Mykale vernahm, gab er seine Hoffnung auf, im Kriege gegen Griechenland Lorbeeren zu gewinnen, und er sucht sich Ersat in weichlichen, ruhmlosen Schwelgereien.

# Ende des Paufanias, des Ariftides und des Themistofles.

Noch besaßen die Verser seste Alätse auf einigen griechischen Inseln und an den Kusten des Hellespont, und die Griechen beschlossen, sie auch auß diesen Plätsen zu vertreiben. Dem Spartaner Pausaniaß, dem nach dem Siege von Platää der Oberbesehl über die Flotte übertragen worden war, gelang es, diesen Beschluß im Laufe der nächsten Jahre glücklich zur Außführung zu bringen. Nach hartem Kampse nahm er im Jahre 477 das wichtige Byzanz. Dabei waren Verwandte des Königs Verres in seine Gewalt gefallen, deren Festhalten für die Griechen von großem Vortheil hätte sein können. Pausanias benutzte

diesen Umstand, Unterhandlungen zu eigenem Vortheil mit Xerres anzuknüpfen. Er gab Jene frei und ließ aussprengen, fie feien beimlich entwichen. Er hatte aber ben Entlaffenen ein Schreiben an Xerres mitgegeben, in welchem er diefem anbot, Sparta unter feine Botmäßigkeit zu bringen, wenn er ihm feine Tochter gur Gemablin gabe. Xerres ging bereitwillig auf nabere Unterredungen ein, die durch Abgesandte von beiden Seiten geführt murden, und Baufanige fühlte fich bald feiner Cache ficher. Aber der gemiffenlofe Thor wollte die Früchte feines Berrathe zu fruh pflücken. Nach Rleidung, Tafel und Diener-Trof richtete er fich in Bnang ben Sof eines griechischen Ga-Cein hoffarthiges und bespotisches Befen verlette seine Bundesgenoffen und machte fie mistrauisch, einzelne verließen ihn mit ihren Schiffen und begaben fich in die Beimath, die übrigen itellten fich unter Athen und übertrugen dem rechtschaffenen Ariftides die Führung der Flotte. Das war ein harter Schlag für Da man aud bort mistrauisch gegen Paufanias worden war, ward er gurudberufen, um fich por den Ephoren gu rechtfertigen. Er bestach eine Bahl berfelben, fo daß er ungefährbet wieder nach Bnzanz geben durfte, wo er nun eifriger noch fein perratherifches Spiel fortfette. Bum zweiten Male marb er nach Sparta zurudberufen. Allgemein hielt man fich überzeugt von feiner Untreue. aber man hatte feinen Beweis gegen ihn in Sanden. Da geichah es, bag er einen Sclaven beauftraate, fich heimlich mit einem Briefe nach Berfien zu begeben. Dem Sclaven mar es langft aufgefallen, baß feiner der Boten, die fein Berr nad Berfien gefandt hatte, gurntgefehrt fei. Er hielt dafür, daß fie, um fie für immer unschädlich gu machen, getobtet worden waren. In feiner Beforgnig, daß ihm ein gleiches Loos zugedacht fei, erbrach er ben Brief, und fo gelangte er als Beweisstud in die Sande der Obrigfeit. Paufanias fluchtete fich in den Tempel der Athene. In dem Seiligthum durfte er nicht getöbtet werden, und man mußte fich nicht Rathes. Da trua eine Frau einen Stein herbei und legte ihn auf die Schwelle ber Pforte. Es war bes Baufanias Mutter, die damit anzeigte, auf welche Art ber Berrather zu beftrafen fei. Cogleich murben die Gingange vermauert, und man überlieferte den Gefangenen dem Sungertode. Endlich mard er fterbend hinausgetragen und auf ber Stelle, auf ber er feinen Beift aufgab, begraben.

Ariftides, bem die Guhrer der Flotte sich untergeordnet hatten, berechnete mit größter Gewissenhaftigfeit die Beiträge, die von den einzelnen Staaten an die Bundeskasse abzuführen waren. Die gesammte Jahres-Summe betrug 400 Talente, d. i. etwa 600,000 Thaler. Athen ward Hiterin der Bundeskasse. Aristides verwaltete sein Amt in so selbstiuchtloser Weise, daß, während andere Staatsmänner sich bereicherten, er arm ward. Für kein Gold der Welt hätte er aber auch die Achtung hingegeben, die ihm jeht sein Bolk, nachdem es ihn in dem Wechsel der Verhältnisse dist in die Tiesen seiner Seele hinein kennen gelernt hatte, zollte. Als (im Jahre 470) im Theater die Verse des Achilles gesprochen wurden: "Gerecht will er nicht sch einen, sondern sein; er erntet auß der tiesen Furche seiner Brust, auß welcher die Versämtlung wie von einem Jauber ergriffen — Aller Blick richten sich auf den greisen Staatsmann.

Bald nach diesem Vorgang starb Aristides; er verschied in dem beseligenden Bewußtsein, stets das Beste für sein Volk gewollt zu haben, und er würde von Solon, wenn dieser noch gelebt hätte, als glücklich gepriesen worden sein. Den Seinen hinterließ er keine irdischen Schäße, wohl aber den Schaß der Liebe des Volkes. Und dieser Schaß gestaltete sich auch zum Segen der Hinterlassenn, zunächst der Töchter, die der Staat ausstattete, darnach auch des Sohnes, dem der Staat eine Geldsumme und Aecker überwies.

Wie anders Themistofles, trot der erhabenen Seiten seines Characters! Er hatte mahrend feiner staatsmannischen Laufbahn fein Bermogen von drei Talenten auf achtzig, nach Behauptung Anderer bis auf hundert Talente gebracht. — Bare bas nicht gewesen, ber giftige Bahn ber Verläumdung und ber Undank hatten ihn nicht fo fcmer vermundet, ale ce gefchah. Ale die Siege gegen die Berfer gewonnen waren, hatten die Athener erkannt, wie begrundet fein Streben, fie gur Gee ftart gu machen, gemefen fei. Gie fagten fich, in staatlichen Angelegenheiten fei fein Blict icharfer, als ber ihrige, und fie widerstrebten ihm deshalb auch nicht, als er nun auch noch weiterhin eifrig für die Bergrößerung der Flotte thatig mar. Roch eifriger aber betrieb er ein 3miefaches: Die Ginrichtung eines geraumigen Safens, des Piraeus, für Athen und die Befestigung bes Safens und der Stadt durch ein Mauerwerk. Die Ausführung der Befeftigung fuchte Sparta mit allen Mitteln zu hintertreiben. Satte ichon die madfende athenische Seemacht die Spartaner beforgt gemacht, fo fürchteten fie nun, daß, wenn Athen fid, aud, noch mit einem ftarfen Werk umgurte, es bemfelben ichlieglich gelingen mochte, fich gur Berricherin über Griechenland aufzuwerfen. Sparta gebrauchte ben Bormand, es durfe außerhalb des Beloponnes feine Stadt Mauern

haben, damit die Perfer bei einem etwa erfolgenden neuen Ginfall nicht feite Stutpuntte porfanden. Dies fprach eine fpartanische Beiandichaft aus, die in Athen erichien, wo bereits ruftig an ber Serftellung der Mauer gearbeitet ward. Cogleich murbe mit bem Bau innegehalten, und Athen ertheilte der Gefandichaft die Bufage, über die Angelegenheit mit Sparta in weitere Unterhandlung gu treten. Themistofles ließ fich von Athen als Gefandten mahlen und trat feine Reife an, nachdem er den Athenern auf bas Gindringlichite eingeschärft hatte, ben Beiterban nach feiner und ber ipartanischen Befandten Abreife fofort wieder aufznnehmen, benfelben mit Buziehung ber gangen Bevolferung (mobei gugleich auch in Begug auf Material weder Privat- uoch öffentliche Gebaude gu ichonen feien) zu betreiben, ihm aber die übrigen Gefandten erft nachzuschicken, wenn das Manerwerk hoch genug fei, alleufalls ichon gur Bertheidigung bienen gu fonnen. Gein Ericheinen in Sparta bernhigte die Spartaner, und fie fanden auch nichts Auffälliges barin, daß er ben Bunfch ausiprach, den Beginn der Berhandlungen bis auf die Anfunft ber übrigen athenischen Gefandten zu verschieben. Go gog er die Cache hin, bis er ben Spartanern erflaren fonnte, die Athener mußten felbst am besten zu entscheiden, mas ihnen gut fei. Die Ueberliftung Spartas mar ihm gelungen: Athen hatte fich umgurtet.

Blindlings, feiner Klugheit vertrauend, waren die Athener allen feinen Anordnungen nachgefommen. Auch in Bezng auf andere Anaelegenheiten ward fein Bille mehr und mehr maggebend für fie, fo ban er, wenn auch nicht ber Form, fo boch ber Cache nach endlich eine Art von Alleinherrichaft in Athen ausnbte. In bem Dage bies nun aber ben Athenern jum Bewuftfein fam, in bem Dage entstand in ihnen die Besoranik, es mochte ber Mann, deffen Berwegenheit und Lift bereits ben Perfern und den Spartanern theuer zu ftehen gefommen war, und der die Gemiffenhaftigkeit des Ariftides nicht befige, fich burch herrichfucht verleiten laffen, folieflich auch fein eigenes Volf zu überliften, indem er fich ihm als Konig aufdränge. Diefe Beforgniß führte endlich ju bem Ergebniß, daß von ben Barteiführern ein Scherbengericht über Themistotles aufgerufen mard. Der Spruch fiel gegen ihn aus, und ber Mann, dem bas Baterland feine Rettung zu verdanken hatte, mußte in die Berbannung mandern. Er begab fich nach Argos, aber es ward ihm auch bort noch nicht Rube gegonnt. Die ihn bis auf den Tod haffenden Spartaner behaupteten im Befit von Beweisen zu fein, die es außer Zweifel ftellten, bag er mit Paufanias und Terres Berbindungen angefnüpft

habe. Als Themistokles vernahm, man habe Safcher nach ihm ausaefandt, begab er fich auf die Blucht und gelangte unter mancherlei gahrniffen nach Kleinafien. Terres mar turglich geftorben, fein Cohn Artarerres mar ihm in ber Berrichaft gefolgt. Un ihn ichrieb Themistokles, fich barauf berusend, dan er den Konia Xerres einst von der Abficht der Griechen, die Brude über den Bellespont gu gerftoren, benachrichtigt habe, er bemnach auf Dant von Berfien Anfpruch machen burfe, zumal die Griechen ihn wegen feiner dem erhabenen perfifchen Königshause augewandten Freundschaft haften. habe unter allen Sellenen er ben Perfern, jo lange er gezwungen gewesen sei, gegen sie zu fampfen, den meisten Abbruch gethan; jest aber wolle er ihnen dafür auch eben fo viel Butes ermeifen. - Artarerres nahm ihn freundlich auf, bald genoß er hohes Unfeben am Sofe, und ber Ronia aab ihm die Berrichaft über brei Stadte: Magnefia, das allein ein Ginkommen von 50 Talenten gewährte, follte ihm bas Brot, Lampfafos ben Bein, Mnus bie Butoft liefern. Einigen ftarb Themiftofles im hohen Alter eines naturlichen Todes, nach Andern endete er fein Leben durch Gift, um nicht (welches Un= finnen an ihn geftellt worden fei) ein Deer gegen Griechenland führen ju muffen. Rurg por feinem Tode habe er, mard ergahlt, feiner Umgebung das Gelöbnif abgenommen, feine Gebeine beimlich nach Attifa hinüber zu führen, um fie bajelbit zu begraben, mas barnach auch geschehen fei. 3m Biraens murbe ihm ivater ein Denkmal errichtet.

### Cimon.

Cimon, des Miltiades Sohn, der in dem Kriege gegen die Perfer und durch seine Vermählung mit einer thracischen Königstochter, in den Besit bedeutender Schäße gelangt war, verwandte den größten Theil derselben zum Ruhen und Vergnügen seiner Mitbürger. Sin unfruchtbares Feld vor der Stadt ließ er in einen herrlichen Garten (die lange Zeit hoch gepriesene Aademie) umwandeln; seine Fruchtsgärten standen Sedermann ofsen; für Arme war eine ofsene Halbenthauben, in der sie täglich Mahlzeit halten konnten. Auf seinen Ausgängen begleitete ihn stets ein Sclave, der Geld bei sich trug, von dem an Rothseibende vertheilt wurde; es geschah nicht setten, daß der Sclave seinen Mantel hingeben nunfte. Alles dieses that Eimon ans angeborenem Edelsinn und keinesweges in der Absücht, dem Volke zu schmedeln. Im Gegentheil sührte er nicht selten eine strenge Sprache gegen dasselbe, hielt ihm namentlich die einfache Lebensweise

ber Spartaner vor und verhehlte nicht, daß er große Vorliebe für spartanische Einrichtungen hege.

Dieser Mann, ein Liedling des Aristides, war es, in dessen Hand die Leitung der Geschicke Athens auf eine Zeit lang überging. Die an der thracischen Küste gelegenen griechischen Städte hatten dis dahin noch unter der Oberherrschaft der Verser gestanden. Einnon machte sie von diesem Joche frei. Ferner zerstörte er das Seeraubernest auf der Insel Schoof, auf welcher achthundert Jahre früher Theseus sein Leben geendet hatte. Die Gebeine des Helden führte er nach Athen und trug den Aschenfung, der sie barg, im seierlichen Juge auf seiner Schulter in die Stadt, ein Vorgang, der dem Selbstgefühl der Athener einen neuen machtvollen Ausschung gab. Hatte doch das Drakel verkünder: "Hoch wird deine Macht, steigen, Athen, so du beines Gründers Theseus Gebeine gewinnest!" — Der Theseustempel, der errichtet wurde, um den Aschenfung aufzunehmen, gehört heut noch zu den besterhaltenen Baudenkmälern Athens.

Cimon's Streben ging auf nichts Geringeres hinaus, als Perfien zu vollständiger Machtlosigkeit herabzudrücken. Es gelang ihm, die Perfer zur See (469 bei Eurymedon) zu schlagen. Dabei sielen 200 Schiffe in seine Gewalt. Aber er hatte es auch auf das in der Nähe lagernde seindliche Landheer abgesehen. Lift gesellte sich dem Muthe. Eine starke Schaar griechischer Tünglinge, angethan mit persischer Kleidung, begab sich in das Lager. Niemand regte sich gegen sie, denn Niemand sah in ihnen den Feind. Plöhlich erhoben sie den Kampf, die bestürzten Perser wurden vollständig geschlagen. Nachsdem Cimon auf diese Weise an einem Tage zwei glänzende Siege ersochten hatte, kehrte er, reiche Beute mit sich führend, in die Heismath zurück.

Wer konnte es ahnen, daß den unter dem Jubel des Volkes einziehenden Sieger nach kurzer Frist der verdammende Spruch des Scherbengerichts treffen würde? In Sparta war eine Empörung der heloten und Messenier ausgebrochen, und die Spartaner hatten Athen um Beistand gebeten. Er ward ihnen auf Betrieb Cimon's gewährt, dieser selbst an die Spike eines Husserses gestellt. Nach einiger Zeit bewirkte Mißtrauen auf Seiten der Spartaner, daß die weitere Husserse diesen die Burgerschaft ward. Cimon, in die heimath zurückgekehrt, sand die Burgerschaft wegen der dem heere zugefügten Schmach aufs Höchste erbittert, und auf ihn, den Besuworter des Beistandes, entlud sich nun der ganze Ingrimm. In dieser Sinneigung nahm das Mißtrauen gegen ihn, das längst wegen seiner Hinneigung

zu spartanischen Einrichtungen vorhanden war, die dunkelste Färbung an, so daß bei der Mehrzahl der Bevölkerung die Behauptung Einzgelner, die Abweisung der athenischen Hulse sei abgekartetes Spiel, einzig in der Absicht aufgesührt, dem wachsenden Selbstgesühl der Athener einen Dämpser aufzusehen, Glauben sand. Dies führte endlich zur Anklage gegen Eimon und zu seiner Verbannung.

Cimon hatte noch nicht lange das bittere Brot der Verbannung gegessen, als zwischen Athen und Sparta offene Feindschaft ausbrach. Bei Tanagra kam es (457 v. Chr.) zur Schlacht. Indem die Heeresich auschieden, gegen einander vorzurücken, erschien Eimon, Freunde mit sich führend, dei den Athenern. Sie gestatteten ihm nicht, am Kampse theilzunehmen. Da beschwor er seine Gefährten, durch ihr Verhalten in der Schlacht für ihn mitzuzengen. Die Schlacht ging für die Athener verloren; Eimon's Freunde waren insgesammt nach rühmlichem Kampse gefallen.

Nun ward Cimon zurückberusen, und es gelang ihm, zwischen Athen und Sparta einen Ausgleich herbeizusühren. Darnach nahm er den Kampf gegen Persien noch einmal auf. Vor Epperu erlag er einer Wunde, sein Heer aber schlug, gleichsam als Leichenfeier für ihn, die Perser zu Wasser und zu Lande so entscheidend, daß Artazrerres schlennigst erklärte, die ihm noch von Cimon vorgelegten Friedensbedingungen annehmen zu wollen. Dieselben sprachen die Vefreiung sämmtlicher afiatischen Griechen von persischer Herrschaft aus.

Ueber die Berferfriege, die über vierzig Sahre gemahrt hatten, und, wie wir geschen haben, mit ber vollständigften Demuthigung Perfiens enbeten, fagt DB. Bimmermann: "Nach allen Giegen mar Die Beute unermeflich. Die Siegestage murden von da ab Nationalfeste, beilige Tage ber Briechen. Reden, Lieder, Denkmale gedachten ber Gefallenen. Mit der Weltmacht Perfiens war es vorüber. neue Weltmacht, welche jest herrichte, bas mar ber griechische Geift. Dadurch find die glorreichen, einfach fconen Schlachten ber Griechen gegen die Perfer einzig in ber Gefdichte. Erftens, baf fie bie Freiheit wie für fich, fo für Europa von dem Ueberfluten des afiatifden Despotismus gerettet haben; zweitens baburch, bag Griechenlands Bilbung nicht nur, fondern die Reime ber Gesittung und Bilbung ber abendlandifden Belt vor affatischer Barbarci ficher gestellt murden und ber Bufunft erhalten blieben. Es maren Schlachten. von benen nicht nur die Freiheit abhing, sondern auch der Fortgang ber Biffenschaft und ber Runft, des Eblen und Sittlichen überhaupt."

Digitality Google

# PERICLES IN DER WERKSTATT DES PHIDIAS.



treplich, obgleich er fich nie eine Rebe ausarbeitete. Man nannte





treplich, obgleich er sich nie eine Rede ausarbeitete. Man nannte

# PERICLES IN DER WERKSTATT DES PHIDIAS.



Janes .

replich, obgleich er sich nie eine Rede ausarbeitete. Man nannte

# Bon Berifles bis zur Berrichaft Spartas.

### Perifles.

Athen erreichte feine Bluthezeit unter Berifles, der felbft als der polleudetste Ausdruck ber griechischen Rationalität betrachtet werden fann. Er mar der Cohn jenes Xantippus, unter beffen Rührung die Griechen bei Myfale einen fo herrlichen Sieg über die Berfer errungen Ergahlt murde, daß feiner Mutter wenige Tage bor feiner Geburt geträumt habe, fie trage einen jungen Lowen in ihrem Schon in dem jungen Angben zeigten fich deutlich die Spuren hoher Gaben. Nachdem er den Unterricht in ben allgemeinen Bildungsitatten Athens genoffen hatte, murbe er ber befondern Obhut ber größten Denter jener Beit, unter benen Ungragoras und Beno hervorzuheben find, anvertraut. Kaum jum Sünglinge herangeblüht, trat er in die Reihen der Kämpfer und erwarb sich unter den Augen bes Themistotles und bes Aristides glanzenden Ruhm. MIS Diefe Männer todt maren, begann er fich ben Staatsgefchaften zu widmen. Cimon ftand um diese Beit an ber Spike bes Staates. Die im Felbe, mar es ihm auch bei feiner Friedensarbeit heiliger Ernft um ben Staat. Die Gutfaltung beffelben zu hochfter Dacht und Berrlichkeit ftand ihm als ftrableudes Sbeal por ber Seele; zumeift aber jog ihn fein Gemuth zu ben an Geift und irdifdem Gut armeren Mitburgern bin, ju den Mühfeligen und Beladeuen. Und ob ihn gleich, wie einen Seben, ber fich fur feine Mitmenfchen redlich muht, vielfach Diffenung traf, fo gewann boch niemals ungebührliches Berhalten Gingelner infofern Macht über ihn, daß dadurch feine weihe= volle Stimmung, die Folge feines ernften Strebens, ihn auch nur auf Augenblicke verlaffen hatte, um leidenschaftlichen Empfindungen Raum au geben. Es geschah, daß ein rober Mensch ihn auf dem Markt mit Schmähreden überhäufte. Perifles blieb ruhigen Sinnes, er blieb es auch, ale ber Taugenichte, feine Schmabungen verftartend, ihm auf seinem Beimgange bis an seine Thur folgte, ja Berikles gebot barnach fogar einem Diener, eine Factel anzugunden, um, ba es zu bunteln begann, Senen nach Saufe ju geleiten. Dehr und mehr wandte fich biejem durch und durch uneigennützigen und an Bijfen hervorragenden Manne, beffen adliges Wefen überdies von vorn herein für ihn einnahm, bas Bertrauen feines Bolfes zu. Wie an Geftalt ein Bild ber Schonheit und Manulichteit, mar er als Redner unübertrefflich, obgleich er fich nie eine Rebe ausarbeitete. Man nannte ihn den Zeus von Athen und sagte, er habe Blit und Donner auf der Junge, er sei vermögend, mit seinem Worte das ganze Griechensland zu erschüttern. Nur bei wichtigen Beranlassungen betrat er die Kednerbühne; geringere Angelegenheiten ließ er durch seine Freunde betreiben. Nie suchte er durch rhetorische Kunststäcke zu wirken, nie ließ er sich herab, dem Bolke zu schwiecheln; die Macht seiner Rede wurzelte vielmehr zumeist in dem unaußgesetzt ihn erfüllenden Streben, seinem Laterlande zu nüben und in dem zumeist richtigen Erkeunen zweckbienlicher Wittel. Und dennoch geschah es, wie wir sehen werden, daß der Manu, der sein Bolk in Bezug auf Macht des Staates und Blüthe des geistigen Lebens zur höchsten Stuse führte, auch großen Antheil an dem sittlichen und dem ihm folgenden materiellen Verfall Athens hatte.

## Glanggeit Athens.

Schon vor Perikles war die Verfassung des Staates mehr und mehr im demokratischen Sinne umgewandelt worden. Unter Perikles wurden die letzten Vorrechte der wohlhabenderen Klassen hinweggeräumt, so daß die Herrschaft vollständig an die Menge kam. Da Perikles aber die Menge beherrschte, so geschah, was er wollte. Kur ein Mann trat ihm bisweilen noch krastvoll entgegen: der berühmte Thuchdides. Perikles rief das Scherbengericht gegen ihn auf, und Thuchdides mußte, wie nicht lange vorher Gimon, ins Ansland wardern. Staatseinrichtungen, die sich ihm hinderlich erwiesen, wurden von ihm verändert. Den Areopag, der die Sitten der Bürger und den Staatsschaft überwachte und in den wichtigsten Staatsangelegenheiten Entscheidungen zu tressen hatten, entkleidete er seiner Macht satt gänzlich.

Die großen Siege über die Weltmacht Persien hatten das Selbstvertrauen des lebhaft empfindenden und fräftigen Bolkes außerordentlich gesteigert, und auf allen Gebieten der menschlichen Thätigkeit entwickelte sich der rühmlichste Wetteiser. Perikles unterstützte nicht nur
jede Thätigkeit, die dazu diente, den Glanz und die Macht des
Staates zu erhöhen, sondern er wirkte selbst schöpferisch in wahrhaft
staunenswerther Weise. Ununterbrochen war er thätig für das
Gemeinwesen. Seine Erholung bestand darin, einen Kreis ausgezeichneter Männer, Baumeister, Bildhauer, Maler, Philosophen,
Dichter, mit deneu er sich in dem Streben für die höchsten Zwecke
des Staates sympathisch verbunden fühlte, um sich zu haben. Die

Bundesgenoffen Athens hatten in den Verferfriegen, in denen von Athen die meiften Schiffe gestellt, überhaupt die größten Opfer gebracht morben maren, perhältnigmäßig hohe Gelbbeitrage einzahlen Auch jest noch - jur Friedenszeit .-- murben Beitrage für die Bundestaffe eingezogen, ja es murden diefelben fogar noch erhoht. Endlich (im Sahre 460) mard die Bundestaffe, ba man angab, fie fei in Delos nicht ficher, nach Athen übergeführt, und von ba ab ward fie als Staatsichats Athens angesehen, über ben zu Gunften bes athenischen Staates zu verfügen Berifles als fein Recht anfah. Alles - also lautete fein Rechtsgrund. - mas Athens Anfeben. bem Austande gegenüber, mehre, fomme auch mittelbar ben Bunbesgenoffen zu Bute. - Gingelne Bundesgenoffen, die in diefem Berfahren einen widerrechtlichen 3mana faben und fich dagegen auflehnten, befamen die ftarke Sand Athens ichnell genug zu fühlen, ihre Macht murbe gebrochen, ihr Gebiet bem athenischen Staate einverleibt. Immer mehr trat zu Tage, daß es im Plane des Berikles liege, Griechenland unter Die Berrichaft Athens zu bringen. Gine Rlotte von 60 Schiffen murbe alljährlich auf acht Monat ausgefandt, auch wenn es feinen Feind zu befriegen gab: die Mannichaften follten burch lebung für Kriegezwecke porbereitet werden. Zugleich murben vielfach Sandelsbeziehungen angefnüpft und Ansiedelungen gegrundet. Der baburch fteigende Geschäftsperfehr erhöhte ben Wohlstand ber Burger in furger Beit ungemein. Balb gab es ber Athener nicht wenige, deren Vermögen fich bis auf 100 Talente belief, mabrend noch por furger Zeit ein Vermögen von 7 Talenten als bedeutend gegolten batte. Im gleichen Berhaltniffe muchfen bie Staatseinnahmen. In wie außerorbentlicher Beije dies geschah, ift baraus zu erfeben, dan Berifles, trot der großen Summen, Die er fur die Berfconerung Athens verwandte, innerhalb weniger Sahre 8000 Talente, bas ift faft 12 Millionen Thaler, als Erfparnig bem Staatsichat ju überweisen vermochte. Un dem Sufie des vierhundert Suß hohen Felsberges, auf dem die Burg ber Stadt ftand, hatte er ichon, ehe er zu voller Macht gelangt mar, das Odeum erbaut, das erfte über= mölbte Theatergebaude ber alten Belt. Diefer Prachtbau, zu beffen Ueberdachung Maften der besiegten Perferflotte verwandt worden maren, mar feiner Gestalt nach eine Nachahmung bes golbenen Pruntzeltes, von bem aus Xerres feine Blotte gemuftert hatte. Berrlicher noch maren die Bauwerfe, mit denen Berifles, als ihm die unbestrittene Leitung bes Staates zugefallen war, die hochgelegene Afropolis ichmudte, ein marmornes, ben Gingang zur Burg bilbenbes

Saulenthor mit Flügelgebauden und breiten Freitreppen, die Bropplaen, und den Tempel der Göttin Athene, das Parthenon genannt. Das Parthenon hatte die Form eines langlichen Rechteds, beffen vier außere Seiten Saulenhalten bilbeten. Diefe unnachahmlich ichonen Berte machten ben Felfenberg zu einem weithin leuchtenden und die Blide von Fern und Rah auf fich ziehenden Juwel inmitten der fich fortgesett verschönernden Stadt. In dem Tempel stand die von Elfenbein und Gold gearbeitete, fecheundbreifig guß hobe Bilbfaule ber Göttin Athene, ein Werf bes Phibias, bes größten Bilbhauers aller Bolfer und Zeiten. Die Serftellung ber Bilbfaule foftete gegen eine Million Thaler. Gine zweite Bildfaule ber Gottin, aus Erz gegoffen und fiebenzig Buß hoch, befand fich außerhalb bes Tempels, zwischen biefem und ben Propplaen. Da fie auch noch auf einem hohen Postamente stand, überragte fie das Parthenon und die Bropplaen, und Seeleute faben, fobald fie bas jeufeitige Ufer bes funf Meilen entfernten Borgebirges Cunion umichifft hatten, Belm und Speer des Gotterbildes glangen. Beinahe fünfzig Millionen Thaler verwandte Perifles auf den Annsischmuck Athens. Plutard fah die Afrovolis mit ihren Werken ein halbes Sahrtaufend fpater; ben Ginbrud, den fie auf ihn hervorbrachten, mogen feine eigenen Borte befunden. "Alles Berrliche zusammen," fagte er, "was Rom von den Raifern aufzuweisen hatte, läßt fich nicht von fern veraleichen mit dem hohen Geschmack und der großartigen Arbeit der Tempel und Brachtgebaude, mit benen Beriffes, Diefer einzige Mann, feine Baterftadt schmudte . . . . Und als die Werfe sich nun erhoben, weithin leuchtend und glängend in ihrer Größe und in den reigenden Um= riffen mmachahmlich ichon, ba war bei dem Bettftreit der Meifter, ihr Gewert durch icone Runftarbeit zu übertreffen, Die Schnelligkeit ber Bollendung das größte Bunder. Denn wo man von dem ein= gelnen Werte gedacht, es werde in vielen Gefchlechtsfolgen und Denichenaltern taum zu Stande tommen, da gewann Alles in der Bluthezeit einer einzigen Staatsverwaltung die Bollendung. — An Schonheit war Alles ichon von Anbeginn alterthümlich; durch blühenden Reiz aber ift es bis zu diefer Stunde frifch und neu. Go meht in diefen Werken ein frifches Leben, ihr Aufehen ewig unberührt erhaltend von der Beit, als maren die Werke durchdrungen von einem Sauche ewigen Frühlings und nie alternder Seele." Bas Somer in Worten offenbart, das ftellte Phidias zu einem Theile in Marmor, Elfenbein und Gold bar. Athene, die Göttin der Beisheit und bes friegerischen Muthes, entsprang bem Saupte des Göttervaters; fie wurde im Haupte des Phidias gleichsam zum zweiten Male geboren. Wer zu dem Götterbilde emporschaute, der hatte nun eine Verkörperung des Bildes vor sich, das einst der erhabenste Sänger des Alterthums in seiner Seele trug. "Ruhige Hoheit, Klarheit und Tiefe des Geistes, verbunden mit züchtig strenger Jungfräulichkeit und Erhabenheit über jede Schwäche bilden die Grundzüge des Athene-Jdeals."

Wir gedenken bei diefer Gelegenheit, der Darftellung des berühmten Abolf Stahr'ichen Bertes "Torfo" folgend, eines anderen Bildwerkes bes großen Phibias, bas er für ben Tempel zu Olympia iduf, feines olnmpifden Bens. Der Staat Glis hatte ben berühmten Meifter nach Olympia berufen und ihm die Aufgabe geftellt, fur bas gemeinfame, von allen Bolfern der befannten Belt hochgeehrte Seilig= thum aller Sellenen bas Bildniß bes Sochsten ber Gotter zu geftalten. Unter ben gablreichen Schülern und Gehülfen, mit benen Phibias nach Elis zog, befanden fich die tuchtigen Deifter Rolotes, Alfamenes Baonios und Bananos. Als itrafender Blitichleuderer und Gigantenvertilger mar Zeus früher ichon bargestellt worden. 3hm, bem großen Meifter, galt es, die höchfte Macht und zugleich die höchfte Suld und Milbe in ber ruhigen Majeftat bes Gottes zu vereinen und vor ben Mugen bes gesammten Sellas ben Gott hinzustellen, ber ben Siegern in ben feierlichften Spielen gleichsam Siegestrang und Balme darreicht. Trat man in den Tempel, so erblidte man auf reichge= fcmudtem Throne das Bildniß des Olympiers aus Gold und Elfen-Die Gemandung, aus getriebenem Golde bestehend, mar mit Riguren und Blumen in Schmelgfarben funftreich gefchmudt. reichen Farben mar auch der Rrang von Delzweigen nachgebildet, ber das Saupt des Gottes umichloft. Und nim das Antlit! Bir befiben im Jupiterhaupte von Otricoli im Batifan einen Abglang ber Driginalichopfung und konnen danach die Begeisterung ber Alten murdigen, welche faum Borte für den Ausbruck der Dacht, Gute und Beisheit in biefem Saupte au finden vermogen. Die Roloffalität ber Maffe felbit - benn die figende Statue, beren Sodel awolf guß Sohe hatte, maß vierzig Buß - war barauf berechnet, in ber Phantafie des Beschauers die Vorstellung von dem allmächtigen Beherricher ber Gotter und Menichen burch ben Gedanken zu erhöhen: nur den ruhenden Gott umfaffen und beidranten dieje Tempelmauern; fich aufrichtend, wurde er fie zersprengen! - Die icheinbare Unverhaltnifmägigfeit ber Große bes Bilbes au ber Sohe bes Tempelhaufes lag in der Absicht des Runftlers. Gerade indem er ben Tempel nur zum Rahmen des Götterbildes machte, gelang es ihm, jenen Character und Eindruck der Erhabenheit des lehteren hervorzubringen, welcher das wirkliche Maß der Statue, wie die Alten melden, weit übertraf. Daß Phidias im Alter angeklagt und verurtheilt worden sei, ist, wie Abolf Stahr nachweist, eine gänzlich unerwiesene Behauptung; wahr sei nur, daß Neider und Feinde des Berikles ihm, als einem der nächsten Freunde des großen Staatsmannes, den Abend seines Lebens durch Kränkungen mancherlei Art verbittert haben.

Derfelbe Kunstkritiker und Alterthumsforscher giebt uns in dem oben schon genannten Werke "Torso" die Schilderung eines Festzuges der Athener, die wir in ihrem Haupttheile folgen lassen. Zuvor sei bemerkt, daß der Felsenberg der Akropolis auf drei Seiten schroff abssiel und nur auf einer Seite eine allmähliche Absenkung hatte, die einen Aufgang möglich machte.

Denten mir und nun in bes Beriffes beite Beit gurud. Es mirb ein Feft au Ehren ber Schützerin Athene, ber Gottin Athene, gefeiert. Die feftlichen Bettfampfe ber Bagenrennen, ber gymnaftischen Spiele und der mufitalischen Bettitreite, in denen die edelften Junglinge und Manner brei Tage lang alle Tugend und Bollendung leiblicher und geiftiger Ausbildung bemahrten, find beendet. Die Preife, beftebend in Krangen und Olivenzweigen und in ichonen, mit Del von heiligen Delbaumen gefüllten Bafen, find von den Rampfrichtern an die Sieger vertheilt, und Alles ruftet fich nun gum großen Pompe bes vierten Tages, bem feierlichen Schlufiget bes großen Gotterfeftes. Denn es gilt jest, allen Glang und alle Berrlichkeit, beren man fich in diefen Fefttagen erfreut hatte, alle Rraft und Schone ber Jugend, alle Runft, Burbe und Tuchtigkeit bes Gemeinwefens berjenigen Göttin im Bilde bantbar verehrend bargubringen, unter beren fegenbringendem Schute Athen herangeblüht mar zur Bellas in Bellas. Bu biefem Tage hatten auserlefene Jungfrauen ber erften Gefchlechter mit funftgeubten Sanden das heilige Gewand der Göttin gewebt, das jest in feierlichem Festzuge hinaufgebracht werden follte auf die Afropolis. Unter ben Augen ber Priefterinnen mar von Jungfrauen auf ben Scharladgrund bes Gewandes in funftvoll verfchlungenen Gruppirungen ein Bild aus dem Balten der Gottin gefticht worden. (Bu jedem Keite murde eine andere Darftellung gemählt). Schon hat fich bas Bolf versammelt vor dem Sauptthore von Athen. Schild und Speer geruftet, ordnet fich bier die maffenfahige Mainfchaft zu Jug und zu Rog unter ihren Führern, alle in weißen Teft=

fleidern und mit Rranzen geschmudt. Bunte Rleidung mar perboten burch Sitte und Berolderuf fur die Theilnehmer nicht nur, sondern auch für die Buschauer bes Festzuges. Bu ben gerüfteten Fußfampfern und ben ftolgen Reitergeschmabern gesellten fich bie Buge ber erlefenen Jungfrauen, die Tochter ber Schutburger, beilige Rorbe, nachenformige Opfergefage und Wafferfruge tragend. An fie ichloffen fich die Sieger in den Kampfpielen pergangener Kefttage, die alteren Burger mit Delameigen in ben Sanden und die Jugend der Epheben bom achtzehnten bis zwanzigsten Sahre in ihren Festgewandern. Befondere Geehrte trugen die Gefchenke fur die Gottin und die golbenen und filbernen Schaugefaße, von ber Sand ber beften Meifter mit funftreichem Bierrath geschmudt. Das Bundervollste bes gangen Buges aber mar ein großes, prachtvoll gegrbeitetes Schiff, welches jest aus feinem Aufbewahrungsorte por dem Thore hervorgezogen, auf Raber gefett und ftattlich ausgeschmudt, als Segel jenes fostbare beilige Festgewand ber Gottin in strahlender Bracht entfaltete und hochragend aus dem Gedräng der jubelnden Menge unter Festgesang und Rlang ber Mufif einhergezogen marb. Das Festgewand mar fo angebracht, daß feine eingestickten Bilber von allen Geiten genau be-Durch bas glangende Thor von Athen trachtet werben fonnten. betrat nun der geordnete Festzug, von Musikchören begleitet, den Boben ber Stadt und bewegte fich baun burch die ichonften und reichsten Strafen, poruber an ben berühmteften Seiligthumern, bei benen geopfert und gefungen murbe, auf meiten Ummegen rund um die Telfen der Afropolis herum, bis zum westlichen guße, wo fich der Aufgang befand. Sohe Terraffenmanern ichnisten hier ben von der Natur minder befestigten Abhang, ein vorspringender Thurm sicherte bas untere Feftungethor, durch welches wir jest ben Bug hinaufichreiten feben. Schon haben die Ersten die Sohe der Terraffe erreicht und ftehen an ber großen Freitreppe von Marmor, welche zu ben Propplaen, bem eigentlichen Eingangsthore ber Afropolis, führt. Die Stufen ber Freitreppe find in ber Mitte unterbrochen burch eine mit gerillten Steinen belegte Bahn, auf welcher jest Reiter und Sufiganger hinaufziehen zu dem herrlichen Sallenthore ber Propplaen. Noch ehe fie es erreichen, begrunt fie ber Subelruf ber Menge, welche bort rechts die Plattform bededt, in welche die fubliche Burgmaner ausläuft, und bie durch eine Seitenftiege mit der Saupttreppe verbunden ift. Gin leichter, zierlicher Tempel thront auf diesem mächtigen Mauerpfeiler: es ift ber Tempel ber Rife Apteros, ber flügellofen Siegesgöttin, benn nicht unbeständig bin- und berfchwebend, fondern

aleichsam in feiner eigenen Seimath weilt ber Sieg in feiner geliebteften Stadt. Aber die Menge, die das Beiligthum umbrangt, hat heut fein Auge fur ben zierlichen Bau des Tempels und fur die Marmorgruppen bes Friefes, welche bie fiegreichen Rampfe ber Bellenen gegen die Affaten au Kuft und au Roft barftellen. Sie laft ben Blick auch nicht schweifen auf die herrlichfte Ausficht über Land und Meer und Sufeln: Aller Augen find vielmehr gerichtet auf ben herrlichen Festzug, der an ihnen porbei die Marmortreppen hingutgieht gu bem beiligen Gingangsthor, bas mit feinen Marmorhallen und mit feinen beiden Seitenflugeln die gange Beftfeite bes Felfens, 168 Auf breit, übersvannend, jum Gintritte ladet. Das find die Bropplaen, von Phibias und Berifles erbacht, von Mnefifles ausge= führt, ein Werk ber Bankunft so einzig in ber griechischen Welt, wie Uthen einzig mar in gang Bellas. Jedes Berg unter ben Taufenden bes nahenden Buges schwillt ficher in freudigem Stolze bei dem Unblide bes Baues, ber wie ein glanzendes Diadem die Stirn feiner vaterlandischen Götterburg umgiebt. Achtundfunfzig Rufi, der Breite ber Treppe entsprechend, nimmt ber Mittelbau des eigentlichen Thores ein, den Reft bes Raumes zur Rechten und zur Linken füllen zu beiden Seiten zwei tempelformige Gebaude, die Giebelfronten mit ben offenen Gaulenhallen der Treppe gutehrend, welche an ihnen vorüber bem mittleren Gebaude auführt. Es find die bilbergeschmudte Binafothet und das Beughaus. 3mifchen beiden hindurch schreitet der Bug, porbei hier an den Waffen, mit benen Athen feine Freiheit erfochten, bort an ben Bilbern, in benen die Großthaten ber heroifchen Ahnen von Meisterhand veremigt find. Sest steigt er hinan die letten Stufen zum heiligen Burathor. Geche borifche Saulen von ventelischem Marmor tragen ben Fries, gefront von dem mächtigen Dreied bes Tempelgiebels. Der Bug ichreitet der innern Salle zu. Bu beiben Seiten bes innern Raumes bilben je brei und brei Baare ionischer Saulen die Durchgangshalle von etwa vierzig bis funfzig Buß Tiefe. Gie ift gefchloffen burch eine Mauer von pentelischem Marmor. In leuchtendem Farbenschmucke prangt die weitgespaunte, mit golbenen Sternen gegierte Dede, und amifchen ben Gaulen fteben foitbare Erz= und Marmorwerte als Beihaefchenke aufgestellt.

Und nun öffnen sich klingend die prächtig geschnitten und versgolbeten fünfsachen Thore, einziehen die Reihen des vielgegliederten Festzuges, der wie ein blitender und leuchtender Strom sich hinerstreckt durch die Hallen über die marmorne Freitreppe bis himmter zum Kuß des Felsens. Mit ihnen ergießen sich die Schaaren der Zuschauer

in das erichloffene Innere auf den heiligen Boden der Tempelburg. Bie leuchtet in dem hellen Sonnengolde unter der unaussprechlichen Rlarheit des füdlichen Simmels die Gulle der Berrlichkeit, welche ringsum Alles bededt: bie Bracht der Götterhäufer, der Statuen von Erz und Marmor, der Beihgeschenke von heiligen Gerathen und Dreifußen, von Siegesroffen und Rriegsgespannen aus glanzendem Metall Da links in ihrer Mitte ragt bas fiebengia Ruft hobe Riefenbild der ehernen Athene empor, in der Linken ben Schild erhoben, in der Rechten den Speer ichwingend, die emig fampfgeruftete Befchüterin ihres altesten Seiligthums, bes Erechtheion genannten Tempels der Athene Polias, ber fich wenige Schritte weiter hinter ihr mit feiner Rarnatidenhalle und feinem Saulenanban erhebt. Aber Alles überftrahlt, zur Rechten auf der höchften Burgflache gelegen, der neue Tempel der Göttin-Jungfrau, Phidias' herrlichfte Schopfung, der Normaltempel der pollendeten attischen Runft, der fäulenwald= umgebene Parthenon. Bu ihm wendet fich jest der geftzug. In zwei Salften getheilt umfreift er, hier zur Rechten, dort zur Linken gewendet, in elliptischem Bogen ben Bunderban, bis fich die Borderften por der Oftseite des Barthenon begegnen. Aufschauend aber zu bem Bilderichmud, beffen Krang ben Fries bes Tempelbaues auf allen Seiten umgurtet, erbliden die Ginbergiebenden auf farbenleuchtendem Grunde, von Phidias' Meisterhand geschaffen, das marmorne Abbild ihrer felbft, den Feftang, ben ewigen bergerfreuenden Schmuck bes Saufes der Göttin, für die alsbald, unter ben Teftgefangen der versammelten Schaaren, auf bem Altar por bem Tempel fich bas große Brandopfer entzündet. Und mar das Fest vollendet und das neue Reit= gewand mit andern Opfergaben ber Gottin bargebracht, dann folgte ber gemeinsame Schmans, ju bem aus gang Attita bie Opferftiere ber Tefthekatomben gefendet maren.

Das waren nicht besohlene, nicht gemachte Festlichkeiten; sie entsprachen dem Herkommen, der Bolksgewohnheit; nur zeichneten sie sich vor Bolksseschinheit; nur zeichneten sie sich vor Bolksseschinheit sie sich der Bolksseschinheit sie sich der Banz auß. Der Duell dieses höheren Glanzes aber lag in dem Aufschwunge des ganzen Bolkes, den es seit den großen Kriegen gegen Persien genommen hatte. Der tiesere Sinn aber von Allem, was zu Tage trat, war der Drang, den Göttern Ehre und den großen Ahnen und lebenden Helben Anserkennung darzubringen.

Derfelbe Drang erzeugte auch auf andern Gebieten als der Bautunft, der Bilbhauer- und der Malertunft Erhabenes. Wir haben zunächst der großen dramatischen Dichter zu gedenken, die dem perikleischen feid. Schwidt, Weltgeschichte. Beitalter (bas nicht unmittelbar mit feinem Tobesiahr abichlieft) angehören: Aefchylus, Sophofles, Eurivides und Ariftophanes. Nur aus einer geiftigen Stromung, wie fie charafterifirt worden ift, fonnten fie hervorgeben; nur eine Bolfoftimmung, wie die war, die ihr Birfen begleitete, tounte fie auf den Gipfel der Bollendung führen. Bolt von folder Theilnahme fur bie bramatifche Runft, wie bas bes perifleischen Zeitalters es mar, hat es nie wieder gegeben. Soren wir Abolf Stahr barüber: "Selbit ber Burger Athens, ber fein Brot mit feiner Sande Arbeit perdiente, nahm gleichen Antheil wie der reichste an ben Leiftungen bes Dichtere und Mufifere, bes Rhapfoben und Schaufvielers. Auch die gange Belt ber bilbenden Runft mar feinem Genuffe erichloffen, mabrend in die funftgefcmudten Schlöffer und Billen unferer Großen und Reichen felten ober nie bas Unge bes Armen auf flüchtige Momente bringt. Und mahrend felbst die meiften unferer Mufeen und Kunftsammlungen gerade an ben Sonn= und Feft= tagen, ben einzigen, in benen ein gahlreicher Theil bes Bublifums fie befuchen konnte, gefchloffen bleiben, fah fich ber Benoffe biefes antiken hellenischen Staatelebene, von beffen Schonheitesonne fogar noch in bas romifche Dafein ein verschönernder Strahl hinüber brang, überall auf Tritt und Schritt, an Werkeltagen wie an ben Tagen feiner Refte. umgeben von den Berten der bildenden Runft. Die Meifterwerke bes Phibias und feiner gahlreichen berühmten Runftgenoffen - ce feien nur die Bildhauer Polnfletus, Ctopas, Alfamenes, Myron und bie Maler Volnanotus, Avollodorus, Zeuris und Varrhafius genaunt erfüllten nicht die Brachtvalafte und Saufer ber Reichen, fondern Marttplate und Tempel, Saine und öffentliche Bange, und die Runft ber großen Maler hatte fein hoheres Biel, als mit ihren Gebilben bie Berte öffentlicher Baufunft, die bedecten Sanlenhallen und die Bande ber Tempel au ichmuden. Der geringfte athenische Burger fannte und bewunderte diefe Kunftwerte, er faunte ihre Meifter und unterschied ihre verschiedenen Beifen und Vorzuge. Er mußte durch tagliche Anichauung nicht blos Altes von Neuem zu scheiben, er empfand bie Großheit wie die Grazie, den erhabenen Schwung wie die zierliche Bohlgestalt, die Raturtreue wie die Sbeglität in ben Schöpfungen ber perichiedensten Meifter und durfte sich ein Urtheil gestatten über Berte, an benen bei und felbst sogenamte Bebildete bloden Anges pornber= Für die Leiftungen ber Mufit und ber rebenden Runfte, für Epos und Lyrik, für Tragodie und Komodie ift bies eine oft hervorgehobene Thatfache. Rein Bublifum ber Welt hat jemals wieder mit tolder Neigung und zugleich mit folder Ginficht und Grundlichkeit seine Dichter beurtheilt und bewundert, angeregt und gehoben, als das Publikum von Athen. Es war nicht buchgelehrt, nicht künstlich abgeschlissen, aber es war erzogen von Jugend auf in dem Hören und Schauen des Bortrefslichsten und Schönsten." — Vergleiche mit der Gegenwart ergeben sich hieraus von selbst. "Es ist nur ein Athen gewesen," sagt Lessung, "es wird nur ein Athen bleiben, wo auch bei dem Pöbel das sittliche Gefühl so sein, so zärtlich war, daß einer unlautern Moral wegen Schanspieler und Dichter in Gefahr liesen, von der Bühne herab gestürmt zu werden." Eine gleiche Höhe wie die genannten Künste erreichte die Kunst der Geschichtsschreibung, die Kunst der freien Rede und die Philosophie. Herodot, Thuchdides, Socrates wirsten schon vor dem Hingange des Peristes; Tenophon, Plato, Demosthenes, Diogenes und Aristoteles traten bald nach ihm auf.

### Sinten Athens.

So war nach allen Seiten hin das Volksleben zu ungeahnter Herrlichkeit aufgeblüht, es glich dasselbe einer Wunderblume am Baume ber Menschheit. Aber das Blühen dieser Wunderblume mahrte nur kurze Zeit, und schon in ihrer herrlichsten Entfaltung waren die Spuren des Gifthauches zu erkennen, der ihr einen frühen Tod bereiten sollte. Wir werden auch noch weiterhin große Geister in Hellas wirken sehen, fruchtschweren Halmen vergleichbar, die auf einem öden, abgemäheten Acker vereinzelt aufsproßten, verrathend seine einstige Külle und herrslichseit.

Aber was war es, was ben jähen Fall bewirkte? Es war bie Steigerung an und für sich berechtigter Bestrebungen bis zur Maßelosigkeit und die zu einem Theile dadurch, zu einem Theile aus anderen Ursachen hervorgerusene Verschlechterung der Sitten und Trübung der Anschauungen.

Einige Andeutungen werden genügen, dies zu erweisen. Was ist natürlicher und berechtigter als die Freudenbezeugungen eines Volkes im Angedenken derer, die in der Stunde höchster Gesahr und Noth, echten Heldenmuth offenbarend, ihr Leben dem Vaterlande opferten? Eblen Selbstgefühles voll dursten die Griechen auf die vergangenen Tage zurückschanen. Aber was wurde aus dem Allen? Bald begannen sich Herrschergelüste in denen zu regen, die noch jüngst nichts so sehrgehaßt und nichts so heftig bekampft hatten als die Herrschsschaft. Die Wasse, die der Befreiungskampf geheiligt hatte, ward besleckt in Kämpfen, durch die nicht etwa die "Barbaren" noch weiterhin gedemüthigt, nein,

burch die Stamme bes eigenen Bolfes in Unterthanigfeit von Athen gebracht merben follten; mit einem Borte: Athen ftrebte nach ber Begemonie über das gange Bellas. In gleicher Beife feben wir, jum Theil angeregt burch bas eben bezeichnete Streben, auch auf andern Gebieten Die Linie Des Berechtigten und Erlaubten überschreiten. Berifles vermochte ohne Buftimmung des Bolfes feine großen Plane nicht burchzuführen. Das Bolt fich geneigt zu halten, mar beshalb unausgesett fein Bemühen. Dies führte ihn nach und nach auf Magnahmen, die fich dem nächsten 3mecke zwar dienlich erwiesen, die aber, Da fie in ihrem tiefften Grunde des fittlichen Gehaltes entbehrten, hinterher nachtheilig wirfen mußten, was bei ihrer weiteren Entwicklung erft fichtbar hervortrat. Es ift erzählt worden, mit welcher mahrhaft foniglichen Freigebigfeit fich Cimon ber Armen annahm. Berifles war nicht entfernt fo reich, wie es Cimon gewesen mar. Aus eigenen Mitteln vermochte er bemnach bem armeren Theile bes Bolfes nicht zu bieten, mas entgegen zu nehmen es fich burch die Sahre hindurch gewöhnt hatte. Um nun die Mehrheit des Bolfes - und dies waren Die Aermeren - in auter Stimmung zu erhalten, ließ er ihm bei Restlichkeiten reiche Spenden aus der Staatstaffe zu Theil werden. Die paterländischen Feste nahmen an Bahl zu und arteten mehr und mehr in Schmausereien aus. Dies forderte schnell die in bem athenifden Bolte ruhenden Reime der Genunfucht in bedentlicher Beife und entwickelte nicht minder den Sang jum verderblichen Muniggange. - Schon fruber mar ben armften Burgern freies Theater gemahrt worden; jest, nachdem einmal die Bundestaffe ausichlieflich zu Gunften Athens geöffnet worden mar, ward aus berfelben auch für die Reichen ber Git im Theater bezahlt. Gin Berfuch, dem Uebel au ftenern und die Erklärung hervorzurufen, die genannte Raffe durfe nur zu Zwecken bes Bundes in Angriff genommen werben, hatte gur Folge, daß in ber Verfammlung des Bolfe ein Gefet beichloffen mard. bas Seden, von dem ein ahnlicher Antrag gestellt murde, mit dem Tode bedrohte - ein felbstredendes Zeichen dafür, wie hoch die Benuffucht bereits geftiegen war. An die Theilnehmer ber Bolfeversammlung murden Entichadigungegelber fur bie Zeitverfaumniß gezahlt. Dies bewirtte bas Ruftromen ber Aermeren, bas Begbleiben ber Bohlhabenderen und Reichen. Die armeren Rlaffen entschieden nun um fo mehr burch ihre Abstimmungen über alle wichtigen Angelegenheiten bes Staates. Die Gefetgebung, die Rechtspflege famen somit allmählich in die Sande ber Ungebilbeten, diefe aber waren die Berfzeuge berer, bie fie zu leiten verstanden. Endlich murbe bas Gelb als Entschädigung

für Bemühungen auch noch nach zwei Richtungen hin angewandt, in benen Baterlandsliebe fruher die alleinige Triebfeder ber Sandlungen mar. Die Geschworenen empfingen Geld, und es murbe auch bei ben Rriegern der Gold eingeführt. Bas früher als höchste Ehre gegolten hatte, das begann man mit Geld zu bezahlen! - Dies verschlechterte ben Stand ber Richter und ben Stand ber Rrieger. Ueberrafchend ichnell ftellte fich ber Gebrauch ein, die Reichen mit hohen Gelbitrafen ju belegen, mas bann mittelbar Allen, somit auch den Richtern, ju Bute fam; die öffentliche Staatstaffe mar ja ju einem Theile eine öffentliche Bergnügungstaffe geworden. Geld murde bas Del bes innerften Staatsgetriebes. Es bildete fich eine Rlaffe von öffentlichen Anklagern, den Syfophanten, por denen fein wohlhabender Mann ficher war. Die Snfophanten trieben ein einträgliches Befchaft, benn die Bedrohten gabiten lieber unter ber Sand eine Summe Geldes, als daß fie fich einer öffentlichen Anflage unter ben geschilderten Berhalt= niffen aussetten. Ram es zu Anklagen, fo geschah es wohl, daß bie Richter bestochen murden. Daß fich jest in den Rriegerstand Leute eindrängten, die baar aller patriotischen Anschauungen waren, liegt auf der Sand. Die Soldzahlung brudte ben Beift des Seeres un= alaublich herab.

Endlich ift noch bes Auftommens einer Unfitte Erwähnung gu thun, die vielleicht am nachhaltigften die edleren Reime des Bolfsgeiftes gerftorte. Das eheliche Leben verlor an Chrbarfeit. Glang und Luftbarkeit lodte leichtfertige Madchen aus den affatifchen Rolonieen nach Athen, und es gewannen diese in der Mannerwelt Athens Un= feben. Vor Berifles Zeit murde eheliche Untreue durch das Gefet und die öffentliche Meinung verdammt. In dem Mage weibliche Burde geichatt, feuicher, guchtiger Sinn als höchfter Schmud ber Beiblich= feit geehrt wird, in dem Mage wird auch bas Gegentheil verabichent. Leider ging in der Bolfsanichaunng eine bedauernswerthe Beranderung por fich, ju ber Perifles und andere durch Reichthum und Stellung hervorragende Manner Athens den Anftof gaben. Unter jenen icham= lofen Madden, die Freundinnen ober Setaren genannt murben, gab es beren, die durch außere Bildung fich hervorthaten. Gine berfelben, Aspafia, gewann fich bes Perifles Bunft; er trennte fich von feiner Gemahlin, um mit Aspafia gufammen zu leben, und die Athener faben nun ben bis babin in feinen Lebensanspruchen fo bescheibenen Mann ein glanzendes Saus fuhren. Sein Beifpiel fand Nachahmung, immer tiefer ind Bolf hinein ging bie Geringschätung mahrer weiblicher Burde. Bo derartige Anschauungen in einem Bolke Blat greifen, leibet am meisten darunter das junge Geschlecht, das dann in einer mehr und mehr der Ehrbarkeit und Züchtigkeit entbehrenden Atmosphäre aufwächst.

## Der peloponnefijde Rrieg.

Athen war machtig geworden, seine Herrschaft erstreckte sich bereits auf alle griechischen Städte an der Küste von Maccdonien, Thracien, der Weste und Sübküste von Kleinasien bis nach Pamphylien und den Insseln im Archivelagus. Die noch freien Staaten, unter denen Sparta der hervorragendste war, hatten mit Besorgnis die Macht Athens wachsen sehen; nach dem Gange der Dinge war es für sie nicht zweiselshaft, daß Athen nicht ruhen würde, ehe es nicht zu völliger Alleinsherrschaft gelangt oder von seiner die dahin erksommenen Hohe herabsgestützt sei. Auf beiden Seiten bereitete man sich zum letzen entsscheidenden Kampse vor, dessen Unsbruch nur eines änzern Unlasses bedurfte.

Dieser Anlaß trat ein. Athen nahm in einer Streitigkeit, die zwischen Korinth und Korepra ausgebrochen war, Parthei für den letzteren Staat. Korinth wandte sich an andere Staaten um Beistand, namentlich an Sparta, und so kam es denn zu dem verheerenden Kriege, der, weil in densselben die meisten Staaten des Peloponnes im Bündniß wider Athen standen, der peloponnessige Kriege heißt. Dieser unglückselbe Bruderkrieg, der die materiellen und sittlichen Güter des Bolkes sast ganzlich verzehrte, währte 27 Jahre, von 431 bis 404 v. Chr. Wir werden später schen, daß das durch den Krieg geschwächte Vriechenland einer andern Macht, Macedonien, zur Beute ward.

Kaum war der Krieg .3um Ansbruch gekommen, da zeigte es sich, daß in demselben nicht nur für oder gegen die Hegemonie Athens gekämpst ward, sondern daß zwei Regierungsformen mit einander rangen: die demokratische und die aristofratische. Perikles hatte die äußerste demokratische Regierungsform nicht nur in Athen, sondern auch in den von Athen beherrschene Staaten eingesührt. Die von ihm vertriebenen Aristofraten schlossen sich jeht den Keinden Athens an, um im Kampf gegen dasselbe die ihnen verhaßte Demokratie zu stürzen, ja selbst in Athen bildeten sich in aller Stille aristofratische Kreise, um, sodald die Umstände es begünztigten, gegen Perikles zu wirken und eine aristofratische Kegierungssorm zur Geltung zu brünzen. Klaren Blides überschaute Perikles die Lage. Er hatte Athen stare zur Ser

gemacht; zu Lande war ihm Sparta überlegen. Daher zog er den Spartanern, als diese, 60,000 Mann stark, in Attika einbrachen, nicht entgegen, rief vielmehr die Athener hinter die Mauern der Stadt und des Hasen und ließ die einhundert Segel starke Flotte auslausen, um durch dieselbe das Küstenland des Feindes zu schädigen. So gestaltete sich vom Ausange an der Arieg zu einem Verwüstungskriege: das spartanische Landheer verwüstete die Laudschaften Attikas und die athenische Flotte verheerte die Küsten des Velovonnes.

Im folgenden Sahre fielen die Spartaner wieder in den Peloponnes ein. Plöglich trat — inmitten der mit Menschen überfüllten Stadt — ein neuer Feind gegen Athen auf: eine verheerende Seuche. Die Sitze des Sommers steigerte das Uebel außerordentlich. Die schreckliche Krankfeit wirkte zugleich verwüstend auf die Gesinnungen der Menschen. Die Einen erschlafften zu gänzlicher Muthlosigkeit, Andere stürzten sich verzweislungsvoll in Sinnengenüsse, alle Scheu vor göttlichen und menschlichen Ordnungen schwaud. Diese Best der Seelen währte länger als die der Leiber.

Die Ariftofraten in Athen, die heimlichen Berbundeten ber Spartaner, beuteten das Unglud des Baterlandes zum Nachtheil des Berifles and und nahmen des Bolfes Urtheil gegen ihn ein, jo daß der bis dahin durch Sahrzehende hochgepriefene Mann von dem aufgereaten Bolfe als der Urheberichaft alles Unheils bezichtigt mard. Richt nur entfleidete man ihn feiner Feldherrnwurde, fondern er ward auch um 50 Talente geftraft. Bahrhaft groß benahm fich Berifles in Diefem Unglud. Aber Schwereres noch mar ihm beschieben. Die Best nahm ihm zu gleicher Zeit seine Schwester und feinen altesten Sohn. feltener Seelengroße ertrug er auch dies Befchid. Da ergriff die ichreckliche Krantheit auch feinen zweiten und letten Cohn, und er mußte den Liebling feiner Seele qualvoll hinfterben feben. ihm nach hellenischer Sitte ben Todtenfrang auffette, übermältigte ber Schmerz fein ftarfes Berg bermagen, daß er in laute Rlagen ausbrach. Der gegen ihn verbreitete Gifthand ber Berleumdung mar ichnell verraucht, das Urtheil über ihn war wieder flar geworden, das Bolf gab ihm alle feine Burben wieder gurud. Die gefürchtet hatten, er merbe, nachdem Undant ihn fo ichmer gefrantt, fich weiterhin von aller Betheiligung an ber Staatsverwaltung fern halten, irrten; fein eigenes Unglud pergejjend, widmete er fich fogleich wieder mit allem Gifer ber Sorge für ben Staat. Aber auch das Ende feines Lebens mar nabe. Die Beft ergriff ihn. Burger, die am Lager bes Sterbenden fagen, ruhmten feine Tugend, feine Macht, feine vielen Siege; fie meinten,

er vernehme ihre Worte nicht mehr. Da schlug er die Augen noch einmal auf und sagte: "Ihr rühmet, woran das Glück gleichen Theil mit mir hat und was schon vielen Feldherrn zu Theil ward; das Schönste aber vergesset ihr: Kein Athener hat meinetwegen das Trauersarmand angelegt."—

Es find Die Schattenseiten in bem Birten bes Berikles nicht peridmiegen worden; allein bas Vortreffliche, bas von ihm ausging, barf darüber nicht vergeffen werden. Die Schöpfungen auf bem Gebiete der Runft und Biffenschaft, die fein eigenstes Bert maren, ober die er mit Beisheit forderte, werden für immer Zengnif ablegen pon dem hohen Aluge seines Beiftes, und ftete wird bie Nachwelt ihm Dank au gollen haben. Für Athen mar fein Tod ein überaus harter Schlag. Rur burch Befonnenheit, Rlugheit und Rraft fonnten Die Gefahren abgemendet merben, von benen ber Staat gerade jest bedroht mar. Bo aber mar der Mann, der einen Beritles erfette? Die nachfte Gefahr für Athen mar die, daß bas Bolf ber Leitung milder Demaaggen perfiel. Ein folder trat alsbald in Rleon auf. Er mar Befiker einer von Sclaven betriebenen Gerberei, weshalb ihn die Romifer fpottweise den Gerber nannten. Rleon, der außerften demofratischen Schattirung angehörend, ungebilbet, aber mit einer naturlichen Beredfamfeit begabt, burch die er fich an die Spike ber Staatepermaltung emporfcmang, perleitete bas Bolt zu ausschweifenden friegerischen Unter-Als Mitnlene von den Athenern erobert worden mar, murben auf feinen Betrieb taufend Burger jener Stadt, die fich gur Beit in Athen befanden, festgenommen und hingerichtet. Die Spartaner rächten fich durch gleiche Graufamkeit, und fo nahm ber Rrieg als= bald eine gräßliche Geftalt an. Behn Sahre hatte ber Rrieg ichon gewuthet, ale es (422 v. Chr. bei Amphipolis) gur Entscheidungs= ichlacht tam. Die Spartaner siegten, Rleon mard auf ber Blucht erichlagen, aber auch ber Felbherr ber Spartaner, ber tapfere Brafibas, fiel. Gerade biefe beiden Manner hatten in letterer Beit ben Rrieg am meisten geschürt; ba fie nun todt waren, vermochten die Friedensmuniche, die auf beiben Seiten langft vorhanden maren, gur Geltung au gelangen, und es fam (421) jum Abichluß eines funfzigjahrigen Friedens.

Aber schon im sechsten Sahre darauf brach der Krieg zwischen Athen und Sparta von Reuem aus. Der Leitung der Geschicke Athens hatte sich der einem vornehmen Geschlechte abstammende Alcibiades bemächtigt. Schon in seinen Knabenjahren trat die eigenthümliche Richtung seines Characters deutlich zu Tage. Gewandten, anmuthigen

Beiftes und Leibes, daher unter feinen Altersgenoffen hervorragend bei allen Uebungen, wie fie bei ber Erziehung ber athenischen Jugend in Anwendung tamen, zeigte er zugleich auch Gigenwilligfeit; Gitelfeit und Ehrgeiz in hohem Grabe. Als er eines Tages mitten im Fahr= wege mit Anaben Burfel fpielte, tam ein Athener auf einem Bagen baher. Alcibiades forderte ihn auf, die Roffe anzuhalten, bis die Burfe geschehen seien. Da jener aber barauf nicht achtete, legte fich ber Knabe quer auf den Beg, indem er rief: "Fahre nun, wenn du magft!" - Go fette er feinen Billen burch. In jener Beit mar es noch üblich, daß die Knaben auch das Flotenspiel erlernten. Alcibiades weigerte fich, an dem Unterrichte Theil zu nehmen, weil das Floten= blasen, wie er sich außerte, bas Besicht entstelle, und man babei auch nicht reben ober fingen tonne. Als er einft einem ftarferen Rnaben, um nicht beim Ningen mit ihm zu unterliegen, in den Arm bis und fein Begner fpottisch außerte, er beife ja wie die Beiber, rief er glubend: "Rein, wie die Lowen!" Fruh verlor er den Bater, und Berifles, mit bem er verwandt mar, übernahm die Bormundichaft über Diefen feinen Bormund munichte er eines Tages ju fprechen; es ward ihm aber von bem Saushalter gefagt, Berifles fei gerade fehr beschäftigt und tonne einen Besuch jest nicht annehmen. hat er benn vor?" fragte Alcibiades. "Er hat einen Rechenschafts= bericht zu überdenken," entgegnete ber Saushalter, "ben er den Athenern vorzulegen beabfichtigt." "Ei mas," rief Alcibiades barauf mit Lachen, "er follte lieber darüber nachdenken, wie er es zu machen habe, um ihnen feinen Rechenschaftsbericht vorlegen zu muffen!" - 218 Jungling erregte er burch feine Schonheit, feinen Big, feinen überfprubeln= ben Muthwillen allgemeine Aufmerkfamkeit. Das Beifpiel großer Ahnen erwedte in ihm die Luft zur Nachfolge; mehr jedoch wirtte auf ihn bas lebendige Beispiel vornehmer Griechen, die fich einem fittenlofen Baubel hingaben. Bergebens muhete fich Socrates, bas beffere Selbst in dem fo herrlich beanlagten Junglinge jum Siege ju bringen. Willig hörte Alcibiades zwar auf bes Beifen Lehren, ja er nahm ben ernfteften Tabel beffelben rubig bin; allein immer wieber verfiel er bem Leichtfinn. Bare ber Beift bes Boltes nicht ichon in einem fo hohen Grade verderbt gewesen, fo daß er in der öffentlichen Meinung eine Mahnerin gefunden hatte, er ware vielleicht zu einem auch in fittlicher Beziehung hervorragenden Manne herangereift. Allein das athenische Bolk fab ihm seine funlichen Ausschweifungen nach, weil ihm felbst die Achtung por einem sittenreinen Bandel abhanden gefommen mar. Unfitte mar ja Sitte geworben. Bedauernsmerth bie

jungen Geschlechter, Die in einer folden Strömung aufwachsen! Neben feinen tollen Streichen, die die Seiterfeit bes Bolfes erregten, und feinen finnlichen Ausschreitungen, die ihm Benige übel nahmen, verrieth er boch auch durch eine und die andere Sandlung frühzeitig eine bedeutende ftaatsmännische Begabung. Bald machte fich im Bolfe die Meinung geltend, in Alcibiades erftehe ihm ein zweiter Berifles. Erweise er fich, horte man von Stimmführern fagen, in ben Staateverhältniffen ale tiefichauender Staatsmann, mas fammere fie ba fein Bripatleben! Co mard leichtsimiger, gemiffenlofer und - feken mir bingn - auch thoriditer Beije gedacht und geredet, und erft burch bittere Erfahrung follte das Bolt gur Anerkennung der Bahrheit gurudgeführt werden, daß Bergehungen im Privatleben auch auf den Character und auf den Blid bes Staatsmannes nicht ohne nachtheiligen Ginflug bleiben können. Alcibiades, bas echte Abbild des athenischen Geistes der damaligen Beit, ward - zunächst wenigstens der Liebling des Bolfes, das ihm blindlings folgte.

Er war es, auf beffen Betrieb ber Rrieg wieder ausbrach. Argos, einer ber Staaten bes Beloponnes, gehörte gur Bundesgenoffenichaft Spartas. Dem verfchlagenen Alcibiades gelang es, biefen Staat von dem Bündniffe mit Sparta abzuziehen und in ein Bundnig mit Athen gu bringen. 218 bie Spartaner faben, daß Athen, der Bestimmungen des fünfzigiahrigen Friedens uneingebenf, barauf ausgehe, festen Fuß im Beloponnes zu fassen, überzogen sie Argos fofort mit Krieg, fiegten bei Mantinea und zwangen die Argiver, fich ihnen wieder anzuschließen. Das erfte felbftstäudige Gingreifen bes Alcibiades in die außeren Berhaltniffe war bemnach für ihn nicht aludlich gewesen. Er brannte Darnach, Die Scharte auszuweisen. Um diefe Beit erfchienen in Athen Befandte ber Stadt Egefta in Sicilien. Dieje Stadt ftand in Rrieg gegen Gelinns, dem Spracus feine Gulfe gugefagt hatte. In ihrer Bedrängniß maren nun die Egeftaner auf den Gedanken gefommen, Uthen um Beiftand augugeben. Sedem Besonnenen erschien ein Unternehmen gegen die mächtige ficilische Stadt Spracus als etwas Abentenerliches; Alcibiades aber rin bas Bolf an bem Befchluffe bin, eine ftarte Klotte unter feiner Fuhrung nach Sicilien zu fenden. 3hm mar ce nicht barum zu thun, einer bedrängten Stadt beigufteben, er hatte vielmehr im Sinne, burch Benutung ber bargebotenen Gelegenheit einen festen Bunft in Sicilien jn gewinnen, von dem aus fich die Eroberung ber gangen Infel betreiben laffe. Der Tag mar angebrochen, an dem die athenische Flotte den Safen verlaffen follte. Da verbreitete fich ein Schreden burch die gange Stadt. Den meisten in ben Stragen

stehenden Sermen waren in der Nacht die Ropfe abgeschlagen worden. Man fah barin eine bofe Borbebeutung. Nun hieß es auch, jener Frevel fei von Alcibiades und ben leichtfertigften feiner Benoffen, mit benen er fpat von einem Trinkaelage aufgebrochen sei, ausgenbt worden. Die Nachricht fand allgemein Glauben. Satte boch Alcibiades oft genug im tollen Uebermuthe Streiche vollführt, in benen eine Berspottung beffen lag, mas bem Bolfe als beilig und ehrwfirdig galt. Als er vernahm, unter welchem Berdacht er ftehe, hielt er es für angemeffen, die ftrengfte Untersuchung gu forbern. Die Richter traten Run aber wurden die bereits eingeschifften Rriegeleute. die vor Begierde brannten, von Alcibiades in den Rampf geführt gu werden, unruhig und begannen eine brobende Saltung gegen die Richter einzunehmen, fo bag diefe es für gerathen hielten, zu erklaren, es folle das Untersuchungsverfahren für jett vertagt und erst nach beendigtem Buge wieder aufgenommen werden. Alcibiades, dem noch zwei Feldherrn, Nicias und Lamachus, an Die Ceite gegeben wurden, fegelte darauf ab. Das Volt aber mar wegen des Beidehenen nicht beruhigt. fo bag ber Rath fid boch hinterher genothigt fah, in ber Sache gegen Alcibiades Bengen zu vernehmen. In wie weit mahre Mittheilungen und Berleumdungen fich begegneten, entzieht fich ber Beurtheilung. Die Folge der Zeugenvernehmung aber mar die, dan der Rath von Athen bas Staatsichiff nach Sicilien fandte und Alcibiades zur Rudfehr auffordern ließ. Anscheinend gang einverstanden damit, begab er fich auf bas Schiff und trat auf bemielben feinen Rudweg an. Unterwege aber floh er und begab fich nach - Sparta. Diefe Sandlungsweise des Alcibiades galt ben Athenern als Bestätigung ber gegen ihn erhobenen Ausfagen. Der Rath vernrtheilte ihn jum Tode und jog feine Guter ein. Als er bavon Runde empfing, fagte er voll Sohn und Groll: "D, fie follen es bald erfahren, daß ich noch lebe!" Bunadit fuchte er das Vertranen der Spartaner badurch zu gewinnen, daß er, der frühere Schwelger, in einer Ginfachheit lebte, Die ben ftrengften Forderungen fpartanifder Gefetlichfeit genugte. Dies machte ihn jum Lieblinge bes Bolfes. Die Rathichlage, Die er in Betreff der Kriegeführung gegen Athen gab, bemahrten fich. Bald aber brachen seine schlechten Reignigen fich wieder Bahn, und er ichenete fich nicht, die Bemahlin des Königs Agis auf den Beg der Untrene au loden. Da fah er fich auch hier vom Tode bedroht und gu fchleuniger Flucht genöthigt. Run begab er fich nach Kleinafien zu bem perfifden Statthalter Thiffanbernes. Diefen munte er zu einer Saltung gegen Athen und Sparta zu vermogen, Die barauf abzielte, es

gu einem Friedensichluß zwischen beiden Staaten nicht fommen gu laffen, damit fie fich möglichft ichwachten, worauf bann, wie er hervorhob, Berfien fie leicht beide murde besiegen fonnen. Sandelte Alcibiades auf diefe Art gemiffenlos und landesverrätherisch gegen Griechenland und insbesondere gegen seine Baterstadt, fo gab es in Athen boch Leute, Die fein Berhalten damit entichuldigten, bag fie fagten, er wolle offenbar ben Athenern nur zeigen, mas er vermoge, um fie baburch gu bewegen, ihn in feine Beimath gurud gu rufen, nach ber er fich fehne. — Solche Reden gingen von feinen ehr= und gemiffenlofen Luftgenoffen ans, und der Theil des Bobels, dem Alcibiades fo manche Babe zugeworfen hatte, flatidite ihnen Beifall. Endlich begannen auch ernfte Manner gu fagen: "Der uns in ber Gerne ichadet, wurde uns, ware er in Athen, nuten!" - Es gewann diese Meinung in bem Mage Buftimmung, in dem es in Athen befannt ward, daß ber Bug gegen Sicilien vernugludt fei. Diefes abenteuerliche Unternehmen, bas den Athenern im Gangen gegen 50,000 Mann und gegen 10 Millionen Thaler koftete, war von Alcibiades einzig und allein in der Absicht hervorgerufen worden, fich Rriegstorbeeren zu erwerben. es: Satte man ihn bei bem Seere auf Sicilien gelaffen, es mare anders gefommen! - Endlich festen feine Unhanger es burch, daß er gurudgerufen ward. Der leichtfertige, ichwelgerische und gemiffenlose Abenteurer mard von dem leichtfertigen und gemiffenlofen Bolfe mit Subel empfangen und gum Oberfeldberrn ernannt. Er gewann mehrere Bortheile über die Spartaner. Als aber mahrend feiner Abmefenheit ein Unterfeldherr fich in ein Treffen gur Gee mit bem Jeinde einließ, bei bem mehrere Schiffe verloren gingen, machte bas Bolt ihn verantwortlich und verbaunte ihn für immer. Bald barauf murde die athenische Flotte von der fpartanischen unter der Führung des Feldherrn Lnfauder (am Ziegenfluffe) überfallen und vernichtet. Enfander belagerte barauf Athen, das fich ihm (404) ergab. Mit Sohn und Graufamfeit ichalteten die spartanischen Eroberer in Athen. Unter Flotenklang und Sandigen murben am Jahrestage ber Schlacht von Salamis die von Themistofles und Verifles erbanten Mauern niedergeriffen und die Schiffe im Safen verbraunt.

Das war das Ende des peloponnesischen Krieges, der die Macht Athens gebrochen, die Blüthe Griechenlands vernichtet hatte.

Dreißig Manner (gewöhnlich) die dreißig Tyrannen genannt) wurden nun unter dem Einfluß Lysander's in Athen gewählt, denen Sparta die Herrschaft über Athen übergab. Alcidiades hatte sich nach Kleinasien begeben. Da gefürchtet ward, er möchte gegen jene Manner

etwas unternehmen, so ward auf spartanischer Seite beschlossen, ihn unter allen Umständen zu beseitigen. Es wurden ihm gedungene Mörder nachgesandt. Zur Nachtzeit steckten sie sein Haus in Brand. Mit dem Mantel umhüllt und das Schwert in der Hand eilt Alcibiades hinaus. Da wird er durch Pfeilschüsse ans der Ferne getödtet.

Die neuen Gewalthaber in Athen, denen eine starke spartanische Besahung zur Seite stand, verübten zwei Jahre lang viele Grausamteiten. Da gelang es einem der Verbannten, Thraspbul, der in der Stille eine Jahl von Unzufriedenen gesammelt hatte, die Schreckensberrschaft in seiner Vaterstadt zu stürzen. Er führte die solonische Versassung mit einigen der Jusäte, die sie später erhalten hatte, wieder ein; allein die Sitten des Volkes waren so tief gesunken, daß auch das Gesch Solon's die Uebel nicht zu heilen vermochte, an denen der Staat krankte.

# Berrichaft Spartas. Rudzug der Behntaufend.

Die Demuthigung Athens, bas eine Zeit lang die Begemonie über Griechenland beseisen hatte, mar von allen übrigen griechischen Staaten mit Genugthung begruft worden. Aber die Freude, fich frei an fublen von einem brudenben Jode, mahrte nicht lange. Es erging ben Siegern, ben Spartanern, wie es fruber ben Athenern in Bezug auf die Berfer ergangen mar: fie murden Erben des herrichfüchtigen Beiftes, ben fie befampft hatten. Die Segemonie wechselte nur ben Drt, und den fleinen griechischen Staaten, die furz zuvor noch von Athen beherricht worden waren, wurde jest ein nicht minder ichweres Soch von Sparta auferlegt. Dies mar aber nicht die einzige Ummandlung, die in Sparta por fich ging. Wie früher die perfische Ueppigfeit in Athen, fo fand bas herunter gefommene athenische Wefen jest Eingang in Sparta, bas burch Sahrhunderte fich burch Ginfachheit und Chrbarteit der Gitten ausgezeichnet hatte. Wie in Athen die Beisheit eines Solon in Migachtung gefommen war, fo murden jest in Sparta die Berfaffung und die Lehren Lyfurg's migachtet. Bergebens fampften einige Berftandige bagegen, die größere Bahl bes Bolfes huldigte mehr und mehr einem üppigen Wefen, ohne fich ber Bahrheit bewußt zu werden, daß Ueppigkeit einer innern Faulniß gleicht, die unabwendbar auch den Berfall außerer Rraft nach fich gieht.

Eines der Uebel, unter dem Griechenland jeht litt, war das aufgekommene Soldnerwesen. Früher war es als eine Ehre betrachtet worden, die Wassen für das Baterland zu führen; irdischen Lohn hatte Niemand begehrt, im Gegentheil war von den freien Bürgern ein bedeutender Theil ihres Vermögens für Kriegszwecke geopsert worden. Als eine Kräntung, als ein Schimpf ohne Gleichen hätten sie es angesehen, wenn ihnen angemuthet worden wäre, Ehrlose, nur weil sie eine gute Faust hatten, in ihre Neihen aufzunehmen. Seht war das Geld der Nerv des Kriegerlebens geworden, der Answurf des Landes nahm Dienste im Heere, ja die entarteten Enkel eines großen Geschlechts gaben sich dazu her, bei den Persen in Söldnersdienste zu treten!

Der persische Sof war ein Seerd von Laftern und Berbrechen aller Art geworden. Die Weichichte Perfiens feit Darius I. ift faft nichts als eine Rette von Gränelthaten. Terres I. ward von feiner eigenen Leibmache ermordet; Artgrerres I. hatte feinen alteren Bruder ermorden laffen, um auf den Thron ju gelangen. Deffen Cohn und Rachfolger Xerres II. murbe in der fiebenten Boche feiner Berrichaft von feinem Bruder Cogdiamus und biefer ein halbes Sahr fpater von feinem Bruder Ochus ermordet. Letterer nannte fich als Ronig Darins II. Rothus. In bem Jahre, in bem Athen von Lyfander erobert und gerftort murbe, gelangte Artagerres II. auf den perfischen Thron. Gegen diefen emporte fich fein Bruder Rorebh (Cyrus ber Jungere). Ceine rankesuchtige Mutter hatte fich beim Ableben bes Gemahls vergebens bemuht, ihn, ben jungeren Cohn, auf ben Thron hinterher war es ihr gelungen, ihrem Lieblinge bie zu bringen. Statthalterichaft über ben größten Theil von Rleinafien zuzuwenden. Sie hatte babei ben 3mect verfolgt, ihm die Mittel an die Sand au geben, beren er gur Aufnahme eines Rampfes gegen den Bruder bedurfte. Bei diefem jungeren Cyrus nun, ber fein Beer von Affaten auf 70,000 Mann gebracht hatte, nahmen 13,000 Griechen Golbner-3m Sahre 401 p. Chr. brach er mit bem vereinten Seere zum Rampfe auf. Er hatte ausstreuen laffen, fein Bug gelte ben Ländern Bifibien und Gilicien, und auch feinem Beere enthüllte er erft feine mahre Abficht, als fein Bruder ihm mit Becresmacht entgegen trat. Bei Runara in Mejopotamien fam es (401) gur Schlacht. Bahrend die Griechen den ihnen gegenüberstehenden Flügel des Feindes warfen, murbe Enrus im 3meitampfe mit feinem Bruder von beffen Begleiter getobtet. Darauf ging bas affatische Beer bes Enrus zu ben Perfern über, die Griechen bagegen behaupteten ihre Stellung auf bem Schlachtfelbe und wiesen die Aufforderung, fich ju ergeben, jurud. Die Berfer

mochten es auf einen Rampf mit dem tapfern Feinde nicht aufommen

laffen und ficherten ihm freie Ruckfehr in die Beimath au. Sinterliftiger Beife aber nahmen fie barauf ben Anführer ber Griechen ge= fangen und tobteten ibn. Run perzweifelten die Griechen, die noch gehntaufend Mann ftart maren, an ihrer Rettung. Ihre verhaltnißmaßig geringe Bahl in ber Rahe eines gewaltigen Rriegsheeres und inmitten eines feindlichen Landes - bies und alle fonftigen Umftande fprachen auch bafur, bag ihr Untergang unvermeiblich fei. Da gelang es einem ber Suhrer, Lenophon, den Muth bes fleinen Beeres auf's Rene angufachen. Er führte die Behntaufend von dem öftlichen Ufer bes Tigris an durch Mesopotamien, Medien, Armenien, am südlichen Ufer bes ichmarzen Meeres entlang bis nach Thracien zuruck. Unermeß= liche Schwierigfeiten maren auf bem nicht weniger als 400 Meilen langen Bege ju überminden, denn berfelbe führte burch Buften und Bilbniffe, über Gebirge und burch Schluchten, und bie fleine Schaar ward ungahlige Dale von ftarfen, feindlichen Seerhaufen überfallen. Das ift ber berühmte "Bug ber Behntaufend", eine ber glanzenbften Rriegothaten bes Alterthums; in ihm lebt noch ein Bulsichlag echt griedifcher Selbengroße gegenüber ber Bertommenheit perfifchen Befens.

### Cocrates.

Che wir die Geschichte Griechenlands weiter verfolgen, haben wir noch eines Mannes zu gedenken, beffen bereits oben Ermahnung gethan wurde, des meifen Socrates. Er murde zu Athen im Jahre 469 p. Chr. geboren und mar ber Sohn des Cophronistos, eines Bilbhauers, ber ihn auch in feiner Runft unterrichtete. Aber ichon als Jungling manbte er fich den Biffenichaften, namentlich der Weltweisheit zu, faß ben großen Meistern Angragoras, Archelans und Prodifus zu Füßen und ftubirte die Berte ber bedeutenbsten ber heimgegangenen Foricher mit einem Eifer feltener Art. Dies hinderte ihn jedoch nicht, an ben Beschicken des Baterlandes handelnd Theil gu nehmen. Dehr als einmal ftand er in ben Reihen ber Rampfer und gewann fich burch feinen Muth ben Ruhm eines ber Tapferften bes Griechenheeres. Bei Potibaa rettete er bem verwundeten Alcibiades bas Leben, und als ihm nach ber Schlacht ber Rrang bes Siegers zuerfannt murbe, lehnte er die Annahme besielben ab und mußte es zu bemirken, dan Alcibiades ben Krang erhielt. Ihm genügte es, ju miffen, baf er gethau, mas er vermochte, burch Abgabe bes Kranges an Alcibiades aber munichte er diefem einen entscheibenden Aufschwung ju geben und damit dem Baterlande einen Dienft zu erweifen. Bir wiffen, daß die ichlechten

Elemente in des Alcibiades Character, genahrt durch die herrichende Strömung im Bolfe, jum vollen Giege gelangte. Aehnlich begabt an Geift und Leib mar Tenophon. In einer ichmalen Strafe begegnete ihm eines Tages Socrates, hielt ihm ben Stock por und fragte ihn, wo diese und jene Baaren zu faufen seien. Als Tenophon Austunft gegeben hatte, fragte ihn Cocrates, ob er auch miffe, mo bie Menfchen zur Tugend herangebildet würden. Lenophon mußte darauf nicht zu antworten. Da fagte Socrated: "Folge mir nach, fo wirst bu es erfahren!" — Von dieser Zeit an war Xenophon des Socrates treuester Anhanger und Schüler. Aber er hatte auch an Socrates, ber, je nach Erfordern, gu jeglichem Opfer fur ihn bereit mar, einen Freund und Lehrer. In dem Treffen bei Delium fank Kenophon schwer verwundet vom Roffe. Socrates nahm ihn auf feine Schulter und brachte ihn aus dem Getnumel in Sicherheit. Wie Xenophon fich fpater als Führer der "Zehntausend" auszeichnete, ist oben erzählt worden. Hier fei noch bemerkt, daß er sich auch als Geschichteschreiber berühmt machte.

Socrates gehörte zu den erhabenen Beiftern, benen es wirklich um die Bahrheit, nicht um den Schein derfelben zu thun ift, die ihr Streben fid nicht truben laffen durch das Buhlen um die Gunft ber Mächtigen ober um den Beifall der Menge. Längst hatte er fich von der Laft befreit, welche die herrichenden gefellichaftlichen Gebrauche bem Einzelnen auferlegen. Sein Mantel mar von geringem Beuge, feine Mahlzeit im höchsten Grabe einfach, nur berechnet auf ben 3med, den Korper gefund zu erhalten. "Nichts Grbifches bedürfen," fagte er, "ift gottlich, am wenigsten bedurfen nahert uns fomit ber Gottheit am meiften." Demnad maren in feinen Augen Diejenigen Menfchen der Gottheit am fernsten, deren Ginn und Befen aufgeht im Trachten nach Glanz bes Saufes, Fulle der Tafel, Pracht der außern Ericheinung, und als Thor galt ihm derjenige, ber bas Urtheil Jener auf fein Thun und Laffen bestimmend wirten laft. Gin vornehmer Athener, ber ein verschwenderisches Sauswesen führte, flagte ihm einft, daß es fich fo theuer in Athen lebe. Socrates führte ihn in einen Laben, in bem Mehl und Oliven und barauf in einen andern, in bem einfache Rleidung billig zu haben war. "Siehe," fagte er, "ich finde es überaus mohlfeil in Athen." Ein Anderer, der eine Fußwanderung gemacht hatte, beklagte fich über die erlittene Muhfal. "Sat dir bein Sclave au folgen vermocht?" fragte Socrates. - "D ja." - "Trug er etwas?" - "Gin großes Bundel." - "Der ift mohl recht mide?" -"Durchaus nicht; ich habe ihn fogleich wieder mit einem Auftrage hinweggeschickt." - "Siehe," fagte Socrates, "bu haft vor beinem

Sclaven Vorzüge des Glückes; er hat vor dir Vorzüge der Natur. Du bist reich und frei, aber schwach und weichlich; er ist arm und leibeigen, aber gesund und stark. Sage: wer ist der Glücklichere von euch Beiden?"

Socrates hielt ben Menfchen in bem Mage für ichwach und ungeläutert, als boje Regungen in Anderen vermogend waren, in ihm entsprechende boje Regungen herporgurufen. Das galt ihm als Anechtichaft der Seelen unter bem Joch Underer, und die Rnechtschaft buntte ihm um fo ichmachvoller, je niedriger Jene ftanden. Borgange, in benen Bersuchungen folder Art an ihn traten, betrachtete er als Belegenheiten zu heilfamen lebungen; er suchte fie nicht, er nahm fie eben bin, wie bas Geschick fie ihm entgegen brachte. Seine Gattin Kantippe, die im Grunde bes Gemuthe nicht bofe, aber heftigen, gantfüchtigen Sinnes mar, gab ihm zu folden Beduldsübungen hinreichend Belegenheit. Eines Tages ließ fie auch wieder einmal ihrer bofen Laune freice Spiel und ichalt ihren Gemahl heftig. Er blieb ge-Endlich ftand er auf und ging hinmeg. Dies erbitterte fie noch mehr. Gie ergriff ein gefülltes Bafferbeden und gog ihm bas Baffer nach. "Das wußte ich wohl," fagte Socrates lächelnd, "daß nach einem folden Donnerwetter auch Regen folgen mußte!" -

Ein folder Mann ftand in feinem Leben und Treiben in einem entschiedenen Gegensate zu der herrschenden Sitte und Anschanungs= weise seiner Beit, in ihm verkorverte fich ein reiner Bug griechischen Lebens, das in feiner Gefammtheit, wie wir miffen, im Berfall begriffen war. Richt in ber außeren Geftaltung bes gesellschaftlichen Lebens allein, auch in ber Biffenichaft galt Brunt, Schein, eitles Besen. Die Sophisten trieben ihre Künfte. Bas von Sittlichkeit noch im Bolke porhanden mar, murbe burch biefe Leute perflüchtigt. So lehrten fie g. E .: bes Menichen mahre Gludfeligfeit beftehe barin, allen feinen Begierden beftanbig Befriedigung zu gemahren. Das entiprach bem Buge ber Beit, bas gefiel, und ber Beifall ber Menge mar es ja, ben fie in erfter Linie fuchten. Socrates mar ihnen überlegen, und mancher dieser elenden Taschenspieler wurde von ihm in feiner Bloge hingeftellt. Er ging von bem Grundfate aus: Billft bu jum Glud gelangen, fo mußt bu bich junachft bemuben, weife und aut zu werden; die Grundlage aller menschlichen Tugend aber ift: Mäßigkeit, Gerechtigkeit und Tapferkeit. Die Gotterbilder maren von ben Sophiften ihres Schmudes beraubt, jugleich mar aber auch ber religiofe Inhalt, ber in jenen Bilbern Form und Ausbrud gefucht und gefunden hatte, beseitigt worden, fo daß fie dem Gemuthe des Bolfes

in dem, was sie Philosophie nannten, ein ödes Nichts boten. Anders bei Socrates. Die Glanbenssorm, wie er sie in seinem Zeitalter vorzgefunden hatte, schwand freilich auch vor seinen Blicken dahin, dazgegen glänzte ihm der göttliche Inhalt desto heller entgegen, und er schwarte beseilgt in die Tiefe desselben. Sein Glaube gewann den Ausdruck: es müsse ein unendlich weises, mächtiges, gütiges, alswissends und gerechtes Wesen vorhanden sein, und es sei die menschwisse und gerechtes Wesen der Medshuch und Güte diese heiligen Wesens. Dieses erhabenste Wesen aber ganzlich zu durchschauen und seine Absichten vollständig darzulegen, das gehe über das menschliche Vermögen hinans. Die Priester zu Delphi hatten den Ausspruchgerhau: "Weise ist Sophostes, weiser ist Euripides, aber der Weiseste der Menschen ist Sortates dies vernahm, sagte er, seine Weisehit bestehe darin, daß er wisse, er wisse, er wisse lichts.—

Edle Jünglinge von Rah und Gern fagen ju des Beifen Fügen. Ein Jungling, Namens Antisthenes, fam täglich vom Piraus nach Athen, und als im pelopouncfischen Kriege die Athener ben Megaren= fern bei Todesftrafe ben Befuch ihrer Stadt verboten hatten, maate es ein Megarenfer, der jugendliche Guflides, in Frauenfleidern nach Athen zu reifen, um nur einen Sag bei Socrates fein zu konnen. Des Socrates Meugere war unfcon. Dem feingebildeten Griechen konnten die hochgewolbte Stirn, die eingebogene aufgestülpte Rafe, die hervorragenden Augen, die bufdigen Augenbranen, der große Mund mit den bicken Lippen, die kahle Platte, dazu der ärmliche Angug und die Unbeidubtheit nicht gufagen. Aber welch ein Geift leuchtete benjenigen aus Diefer Sulle hervor, die Sinn und Verständniß für die Regungen tiefftes Beifteslebens hatten! Richt von Socrates felbft, fondern von Anderen, die ihn perfoulich kannten, find und Nachrichten über ihn hinterlaffen Boren wir ein Urtheil des Alcibiades im "Platonischen Baftmahl!" Alcibiades fagt: "Ich erklare, Socrates fei außerlich ahn= lich jenen Silenen in den Berfftatten der Bildhauer, welche die Bildhauer mit Pfeifen und Floten barftellen, in benen man aber, wenn man die eine Salfte wegnimmt, hinter der außerlich roben Sulle Bildfaulen von Göttern erblicht. Auch ift er dem Satnr Marinas gu vergleichen, indem er nicht nur außerlich wie ein Satnr auslieht, fondern auch darin, daß er die Menschen und zwar nicht nur wie diefer mit gemiffen mufikalischen Inftrumenten, sondern ohne alle Snitrumente der Runft blod mit Reden bezaubert. Wenn wir von einem Andern Reden hören, fo macht fich Reiner fonderlich viel baraus. Cobald wir hingegen ihn hören, oder auch nur feine Reden aus eines Andern Munde, fo wird

Seder badurch entzudt und hingeriffen, er fei Mann ober Beib ober Mir wenigstens pocht heftig das Berg, wenn ich ihn hore. und Thräuen werden mir ausgepreft von feinen Reben; auch febe ich. daß es vielen Andern fo ergeht. Benn ich den Berifles ober andere vortreffliche Redner gehört habe, fo ift mir zwar die Schonheit und Starfe ihrer Reden aufgefallen, aber nie ift meine Seele baburch fo in ihrem Innern erichuttert worden, daß fie, gang unwillig über fich felbit, ihre felaviiche Gesinnung fich porgeworfen hatte. Bon Socrates aber bin ich oft fo ergriffen worden, daß ich glaubte, es lohne fich nicht zu leben, wenn ich so bliebe, wie ich ware, weil er mich so weit brachte, einzugestehen, daß mir felbst gar noch Bieles mangelt und ich, mich felbit vernachläffigend, der Athener Angelegenheit beforge. Gleich ben Baubertonen ber Sirenen muß ich ihn flieben und meine Ohren veritovien, damit ich mich nicht gang bei ihm in Rube fete und gum Greife werbe, ohne mein Glud zu versuchen. Auch ift er ber Einzige von allen Menschen, der es über mich vermag, daß ich mich vor irgend Semandem ichame. Bor ihm allein schäme ich mich, benn ich fühle in meinem tiefften Junern, dag ich nicht im Stande bin, ihm zu widerfprechen, als ob man bas nicht thun muffe, was er anrath, fondern daß ich nur, wenn ich von ihm gegangen bin, durch die Ehrenbezeugungen des Boltes bezwungen werbe und feiner Lehren unein= gedent bin." Diefe Borte characterifiren zugleich zu einem Theile ben Alcibiades felbit.

Und diefen Mann flagte man - in feinem fiebenzigften Lebens= jahre - an, daß er nicht an die Gotter feiner Baterftadt glaube, daß er burch Irrlehren die Jugend verderbe! - Der alte Glaube an die Götter war in den gebildeten Klaffen überhaupt gestorben, er mar auch in ben Anflagern bes Beifen nicht vorhanden. Gie meinten aber, es fei nothig, jenen Glauben im Bolfe aufrecht zu erhalten. Das follten außere Gefete thun, mahrend die Meugerungen der gebildeten Belt in Reden und Bandel taglich dem entgegen ftrebten. Diejen Widerspruch aufgedectt zu haben, bas mar bes Beijen eigent= lichfies Berbrechen, bas mar es, mas ben Sag ber Berrichenden auf ihn gelenft und fie endlich babin gebracht hatte, jene Anklage gegen ihn zu erheben. Sie mußten es felbft fühlen, wie recht er hatte, als er ben Miletod, einen feiner Anflager, aufforderte, ihm Ginen gu nennen, der durch ihn aus einem Berehrer der Gotter ein Berachter berselben, aus einem verftandigen Manne ein muthwilliger Frevler, aus einem auten Saushalter ein Berichwender, aus einem Mäßigen ein Schlemmer, aus einem Freunde der Anstrengung ein Beichling

pber ein Sclave einer verwerflichen Luft geworden fei. — Seine freimuthige Bertheidigung erbitterte die Richter in dem Mage, daß fie ihn ichon vor Schlug bes Berfahrens einem Gefangnig übergaben. Einer feiner Freunde brachte ihm eine funftvoll ausgearbeitete Bertheibigungerebe. "Gehr icon," fagte Cocrates, nachdem er bie Rebe gelefen hatte, "allein ich vermag ce nicht, weiche und prachtige Coden gu tragen, weil ich bas fur unmännlich halte." Er ward gum Gift= becher verurtheilt. Beitern Angefichts vernahm er den Spruch, und als er in bas Gefangnin gurudaeführt murbe, troftete er bie ihn begleitenden mehklagenden Freunde und Schuler, auf das Glud binweisend, das ihm beschieden fei, indem er nun zu den edelften Mannern der Borgeit hinüber mandern werde. War er boch fest überzeugt pon ber Unfterblichkeit ber Seele! Rach feiner Lehre ift die Seele nothwendig unfterblich, weil die fittliche, denkende und wollende Perfonlichfeit nicht aus ber immer wechselnden Ratur erflart werden fann. In Diefem Leben ift amar die Erfenntniß der Seele ichmach, benn fie wird beständig von dem Leibe, mit dem fie eng verbunden ift, gur Erde herab gezogen und kann das volle gottliche Licht gar nicht ertragen. Benn wir aber einft frei von den Geffeln diefer Gulle empor= ichweben, bann werden wir bas Licht und die Wahrheit felbst ichauen, und das gegenwärtige Leben wird und in der Erinnerung als ein dunfler Buftand ericheinen, in welchem wieder gurud zu fehren wir nicht munichen werden. Bei einem Manne von folder Ueberzengung fann es nicht verwundern, daß er es verschmabete, die Belegenheit, die ihm gur Blucht geboten mard, ju benuten, daß er feine heitere Seelenruhe bis gur letten Stunde behielt, daß er, ftatt des Troftes benöthigt zu fein, Tröfter der Freunde mar. "Benn du doch nur nicht fo ganglich unschuldig fturbest!" fagte fein Freund Apollodor. "Bie," verfette Cocrates, "wollteft bu benn, bag ich ichuldig fturbe?" Als ihm ber Schierlingsbecher gebracht marb, fagte er: "Das, mas mir wiberfahrt, ift tein Bert bes Bufalle; es ift mir flar, bag es beffer für mich ift, ichon jest zu fterben und von des Lebens Noth befreit ju merben." Und nach einer Paufe feste er hingu: "Deshalb, daß ich durch Unrecht fterbe, darf ich von mir felbst nicht geringer benten; es gereicht ja nicht mir, fondern benen zur Schande, die mich verdammen. Ich weiß es, daß die Bufunft mir das Zeugniß geben wird, daß ich Reinen ichlimmer machte, fondern denen, die mit mir umgingen, wohlthat, umfonft fic nach Bermögen unterrichtend im Guten." Den weinenden Freunden fagte er: "Bas ift bas? Barum weint ihr? Buftet ihr nicht längst ichon, daß, feit ich geboren mard,

mir die Natur den Tod zuerkannt hatte? Sa, wofern ich vor meiner Beit fturbe, fo möchten fich freilich meine Freunde und ich barüber harmen. Da ich aber jest bei bevorstehender Beschwerde bes Alters das Leben verlaffe, fo folltet ihr, buntt mich, wohlgemuth fein, als bei einem Glude, bas mir widerfahrt." Rachdem er ben Gefangniß= warter gefragt hatte, wie er fich nach bem Trinken des Giftes zu verhalten habe, nahm er ben Becher und leerte ihn ohne abzufeten aus. Es erfolgte ein lautes Behflagen ber Freunde. "Still boch," fagte Socrates freundlich, "darum habe ich ja biefen Morgen bie Beiber von mir gelaffen!" Rachdem er einige Male auf und ab gegangen war, fühlte er eine schwere Ermattung. Er legte fich nieder und gog das Gewand über fein Saupt. Schmerzbewegt unftanden die Freunde fein Lager. Roch einmal ichlug er bas Gewand vom Angesichte guruck und fagte mit gebrochener Stimme: "Freunde, ich bin dem Gotte ber Beilfunde noch einen Sahn ichuldig; opfert ihn boch ja!" - Ginige Augenblide barauf neigte fich Giner zu ihm und fragte, ob er ihm noch etwas aufzutragen habe. Er antwortete nicht; ber edelfte, ber befte ber Griechen hatte feine Seele ausgehaucht.

Das ruchlose Werk war geschehen; die Hauptschuldigen an dieser That sollten sich aber ihred Sieges nicht lange freuen. Die Bevölkerung Athens kam über das Geschehene zum Nachdenken; allgemach brach sich bessere Erkenntniß Bahn, endlich wandte sich der Jorn gegen die Anskläger. Die Einen traf der Tod, die Anderen Verbannung. Später wurde dem Weisen ein herrliches Denkmal errichtet, ja man verehrte ihn sast wie einen Gott. Seine Schüler, unter ihnen namentlich Kenophon und der ätherisch klare und dabei jugendfrische Plato, versbreiteten seine Lehren und zeichneten sie kachwelt auf.

# Pelopidas und Epaminondas.

Bie schon bemerkt, war von Athen an Sparta nicht nur die Hegemonie über die übrigen griechischen Staaten übergegangen, sondern auch die Begier, über die Grenzen Griechenlands hinaus herrschaft zu gewinnen. Der tapfere spartanische König Agesilaos drang kühn in das Perserreich ein und gewann eine Stadt nach der andern. Der persische Hof gerieth in die größte Bestürzung, und um des gefährelichen Feindes ledig zu werden, griff er zu einem Mittel, für das in damaliger Zeit in Griechenland Empfänglichkeit vorhanden war: zur Bestechung. Diese hatte den nächsten Zweck, Griechenland in Kriegseslammen zu seizen, und man zweiselte am Perserhose nicht daran, daß

ein folder Vorgang ben Spartanerkonig aus dem Lande hinweg und in die Beimath treiben murbe. Sogleich begannen gewandte Unterhandler, benen perfifches Gold reichlich zur Berfügung gestellt mar, in Rorinth, Argos und Theben ihr Bert, und in furger Beit mar ein Bund diefer Staaten gegen Sparta zu Stande gebracht, dem fich auch bald das gebeugte Athen aufchloß, und ber Rampf gegen Sparta begann. Es fam gur Schlacht bei Saliartos. Die Berbundeten fiegten, der fpartanifche Feldherr Lyfander, der gehn Jahre früher Athen erobert und beffen Mauern niedergeriffen hatte, fiel. In feiner Roth rief Sparta ben Ronig Agefilaos aus Affen gurud - Die Berfer fonnten wieder aufathmen. Die perfijche Flotte, geführt von dem Athener Ronon, griff die Flotte der Spartaner bei Knidos an und vernichtete fic beinahe ganglich. Agefilaod, ber nun auf dem Rriegofchauplate erichien, belebte ben gefunkenen Muth seines Bolkes wieder. 3hm gelang es auch noch in bemfelben Sahre (394), in dem die Spartaner die beiden ichweren Berlufte zu Lande und zu Baffer erlitten hatten, den Feind au ichlagen, jedoch erlitt fein Deer babei jo fdmere Berlufte, daß er den Krieg nicht fortzuseten vermochte. Inzwischen hatten sich Athens Mauern wieder erhoben, auch ichufen fich die Athener in wunderbarer Schnelle eine neue Flotte. Der Baffenplatz ber Berbundeten war Korinth, daher man ben Rrieg, ber noch fieben Sahre mahrte, ben torinthischen Krieg nannte. Sparta fuchte fich endlich in seiner Noth mit Perfien dadurch zu einigen, daß es ihm zum Schaben des Gefammt= vaterlandes Anerbietungen machte. Dies führte (387) jum Frieden zwischen Sparta und Berfien, ber nach bem fpartanischen Unterhandler ber Friede des Antalcidas genannt mard. Durch diefen ichimpflichen Frieden famen die griechischen Pflangftadte in Rleingfien an Berfien. Theben weigerte fich, diesen Frieden anzuerkennen. Da fielen die Spartaner in Theben ein, ließen den Führer der Boltspartei binrichten, verbannten die einflugreichsten Manner und festen eine Bewaltherrichaft ein, wie jie es früher in Athen und anderen griechijchen Stadten gethan hatten. Die Berbaunten fanden in Athen Anfnahme. Einer berfelben, ber edle jugendliche Thebaner Pelopidas, erglüht von Liebe gur Freiheit und ber Beimath tren anhangend, rubete nicht, bis er ein Freundesbundniß an Stande gebracht hatte, das fich bas Biel fette, die in feiner Bateritadt zur Berrichaft gelangten Inrannen gu fturgen. Gie verständigten fich mit Gleichgefinnten in Theben. Rachbem alle erforderlichen Borbereitungen getroffen waren, begab fich Pelopidas mit elf Freunden auf den Beg nach Theben. In Jagerfleibern, Sunde und Sagdgerathe mit fich führend, gelangten fie durch

verschiedene Thore in die Stadt, in der fie in einem Saufe mit vierzig Berichworenen zusammentrafen. Run vernahm Belopidas, daß Phyllidas, der Geheimschreiber der Tyrannen Archias und Philippus, dem Bunde beigetreten fei, und daß berfelbe beide fur den Abend gum Mable bei fid eingeladen habe. Darnad murbe ber Blau feftgeftellt. Archias und Philippus maren an ber wohlbesetten Tafel frohlichen Ginnes, und es behagte ihnen befonders, als ihr Gaftgeber ihnen verfündete, daß er ichone Jungfrauen bestellt habe, die fie durch Tang und Wefang erfreuen wurden. Da ericien, gefandt von einem Berrather aus Athen. ein Gilbote, der bem Inrannen Archias einen Brief einhandigte und babei die Bitte des Genders aussprach, den Brief fogleich gu lefen, ba er michtige Dinge enthalte. Es mar in dem Briefe ber Blan ber Berfdmorenen enthüllt. Archias, ichon beraufcht, ichob den Brief unter bas Polfter, indem er lachend fagte: "Ernfte Dinge bis morgen!" und gab bem Boten ein Zeichen, fich zu entfernen. Der Gaftgeber athmete auf. Run begehrten die Tyrannen, daß Phyllidas die Tängerinnen herbei rufen laffe. Alsbald öffnete fich die Thur, und es erichienen eine Bahl von Jünglingen, Kranze im haar tragend und mit Frauenfleibern angethan, unter benen fie Schwerter bargen. Blides ichaneten die Trunkenen auf die ihnen Nahetretenden, bis diese plotslich fich auf fie fturzten und fie niedermachten.

In derselben Zeit hatte Pelopidas einen schweren Kampf gegen den dritten der Tyrannen, Leontidas, einem Manne von großer Stärke, zu bestehen. Pelopidas war mit einem Freunde in das Haus des Leontidas gedrungen, der sich bereits zur Ruse begeben hatte. Bou dem Bassenschussen, der sich bereits zur Ruse begeben hatte. Bou dem Psörtner, erweckt, sprang Leontidas auf, griff zu den Wassen und warf sich den Gindringenden entgegen. Es gelang ihm, den Gefährten des Pelopidas niederzuhauen. Gleich darauf aber sank der Tyrann, von des Pelopidas Schwert durchbohrt, sierbend auf der Schwelle nieder. Nun wurden die Bürger der Stadt zusammen gerusen, und sie vernahmen mit Staunen und Freude das Geschehene. Alles bewassnet sich, Pelopidas und zwei andere Thedaner wurden zu Polemarchen gewählt, die Spartaner, die die Burg beseht hielten, zum Abzuge genöthigt — Theben war frei.

Belopidas hatte einen Freund, Spaminondas mit Namen, der zu den edelsten Männern des griechischen Volkes gezählt zu werden verstient. Aus Plutarch vernehmen wir, daß er einem vornehmen, aber armen thebanischen Geschlecht entstammte. Die Eltern hatten die größte Sorgfalt auf die Ausbildung des hochbegabten Sohnes vers

mandt, und es maren ihre Opfer und Mühen von den glanzenoften Erfolgen gefront worden. Denn wie ber heranreifende Jungling an Rraft und förverlicher Gewandtheit alle feine Altersaenoffen übertraf. fo überragte er fie auch in den wissenschaftlichen Leiftungen, wie auch in der Mufik. Dem Studium der Philosophie, das er unter Unleitung des berühmten Lyfis aus Tarent, eines ftrengen und oft finftern Greifes, betrieb, mar er mit foldem Gifer ergeben, baf er ben Umgang mit diefem feinen Lehrer allem frohlichen Spiel mit feinen Jugendgenoffen vorzog. Dabei befaß er treffliche Eigenschaften bes Bemuths und Characters. Der Bahrhaftigkeit huldigte er fo unbedingt, daß auch nicht im Scherz ein unwahres Wort über feine Lippen fam. Sanften Sinnes, munte er fich in alle Lagen bes Lebens leicht zu finden; für feine Freunde mar er ftets mit Rath und Sulfe bei der Sand, ohne je ihnen mit Bunichen fur feine Berfon beschwerlich gu fallen, obaleich er einerseits an ihrer Bereitwilligkeit, ihm bienstwillig au fein, au ameifeln nicht Urfache hatte, und er andrerseits fich oft genug in bedrängter Lage befand. Seine weise Mäßigung und Ent= haltfamfeit mar ber Art, daß er die Bedurfniffe best feineren Lebens verschmähete. Als er einft mehrere Tage nicht ausgegangen mar, und feine Freunde heimlich nach bem Grunde forschten, ergab es fich, daß fein einziger Mantel fich in ber Bafche befand. Belopidas, ber reich war, bot ihm von dem Seinen nach Begehr, Epaminondas jedoch nahm nie etwas an. Bahrend bes forinthischen Krieges fuchte ein Gefandter des Berfertonigs durch große Geldfummen feinen Ginfluß zu erfaufen. Epaminondas wies bas Gebotene entruftet zurud, indem er hinzufügte: "Wenn dein Konig den Rugen der Thebaner im Auge hat, indem er von meinem Ginfluß Gebrauch zu machen beabsichtigt, fo will ich ihm gern behülflich fein; ift jenes jedoch nicht ber Kall, fo hat er nicht Gold und Gilber genug. Denn ich mochte nicht die Schape ber Belt fur meine Liebe jum Baterlande eintauschen." Rie hatte er fich um ein öffentliches Amt beworben, und erft jest, in feinem vierzigften Lebensjahre, begehrten feine Mitburger die Dienfte biefes ausgezeichneten Mannes. Er ward zum Felbherrn ernannt, und ichnell fammelte fich um ihn ein heer aus freien Burgern; Golbner nahm er nicht an. Gein junger Freund Pelopidas bilbete aus Junglingen feines Alters und feiner Gefinnung "Die beilige Schaar."

Der Kampf mit Sparta war unvermeiblich, darum wartete Epaminondas nicht, bis der Feind angriff, sondern er ruckte ihm entgegen. Unglückliche Borzeichen erschreckten die Thebaner. Da rief ihnen Epaminondas das Wort Homer's zu: "Ein Wahrzeichen nur

gilt, das Baterland zu retten!" Dies Wort, namentlich aber die Haltung des Führers belebte den gesunkenen Muth wieder. Bei Leuctra, unweit Platää, trasen die Heere (371) auf einander. Die heilige Schaar that den Schwur, zu siegen oder zu sterben. Epaminondas hatte eine neue, die sogenannte schäge Schlachtordnung erdacht, die er hier zur Anwendung brachte, und die nach ihm von Philipp und von Alexander von Macedonien und in neuerer Zeit von Friedrich dem Großen (bei Leuthen) mit Glück nachgeahunt worden ist. Das spartanische Seer wurde gänzlich geschlagen, die Zahl der Fliehenden war so groß, daß der Spartanerkdig Agesplaos rieth, das strenge alkspartanische Geset, welches Flüchtlinge für ehrlos erklärte, "für heut ruhen und morgen erst wieder erwachen zu sassen." — Dieser Rath sand Zustimmung und Annahme.

Nun brang Epaminondas in den Peloponnes ein, und fast ging Sparta, das seit fünshundert Sahren keinen Feind gesehen hatte, verloren. Agesilaos schützte es, konnte es aber nicht verhindern, daß Epaminondas das alte Wessene wieder ausbanete, in das sich die den Spartanern freundlich gesinnten Messenier niederließen.

Inzwischen führte Pelopidas Rrieg gegen den Tyrannen Alexander von Phera in Theffalien. Als ihm bas Unheil miderfuhr, in bie Befangenichaft beffelben zu gerathen, erflarte er ihm, es fei thoricht. ihn, ben Gefangenen, leben und frei zu laffen, ba er in biefem Falle den Rampf wieder aufnehmen murde. Auf die Frage Alexander's an ihn, weshalb er benn mit Saft dem Tode zueile, antwortete er: "Damit bu den Gottern befto verhafter werdeft." Epaminondas mar indeß mit Seeresmacht berbei geeilt, und es gelang ihm, die Auslieferung bes Freundes zu erzwingen. Diefer fiel in bem nachften Feldzuge gegen Alexander (364). Noch drei Mal drang Epaminondas in den Beloponnes ein, und die Macht Thebens ftieg fo hoch, daß die übrigen griechischen Staaten mit Beforgniß auf baffelbe blidten, ja daß Athen es nicht verschmähete, gegen baffelbe eine Berbindung mit seinem alten Feinde Sparta einzugehen. Im Jahre 362 fam es gur Schlacht bei Mantinea. Eben als Epaminondas die feindlichen Reihen durchbrach, mard feine Bruft von einem Burffpieß durchbohrt, und er mußte vom Schlachtfelbe getragen werben. Er beforgte, es mochte fein Schild ben Feinden in die Sande fallen. Als man ihn benfelben brachte, funte er ihn. Das Gifen bes Speers mar in feiner Bruft fteden geblieben, und die Aerzte erflarten, er murbe, fobald man es aus ber Bruft ziehe, fterben. Epaminondas bachte an nichts, als an ben Fortgang bes Rampfes. Endlich tam bie Runde von bem vollständigen Siege. Des Helben Gesicht verklärte sich: "Nun habe ich genug gelebt!" sagte er und zog sich das Eisen selbst aus der Brust. Die Freunde beklagten seinen Tod, und nicht minder beklagten sie es, daß er dem Staate keinen Sohn hinterlasse. Da sagte er sterbend: "Ich hinterlasse euch zwei unsterbliche Töchter, die Schlachten bei Leuctra und Mantinea!" Mit ihm sank Thebens Macht wieder, die der Helb so hoch erhoben hatte.

# Die macedonijche Berrichaft.

König Philipp.

Der weitere Berfall Griechenlands bietet ein erichntterndes Schau-In dem Mage Liebe jum Gelbe und jum Genuffe in Griechenland mächtiger wurden, und damit die altgriechischen Tugenden hinschwanden, in demfelben Dage fant die Rraft bes Landes. Es fehlte nicht, wie wir gesehen haben, und wie sich auch noch weiterhin ergeben wird, an einzelnen Acuferungen der alten Selbengefinnungen, aber der von ihnen ausgehende Glang beleuchtete nur um fo greller die in der Gefammtheit immer troftlofer werdende Lage und die trub gewordene Stromung, die fich ber Menge bemachtigt hatte. Berfifche Sitten folugen bem Gricchenvolke jest fcmerere Bunben, ale bas Griechenschwert ben Berfern in ben vergangenen großen Tagen gefclagen hatte. Liebe jum Gelbe und Berrichfucht maren an die Stelle echter Baterlandsliebe getreten. Bir haben einzelne Stamme auf Tod und Leben um den Preis mit einander ringen feben, den übrigen Griechen bas Jod ber Anechtichaft aufzuerlegen. Bis zu welchem Grade fich die Gefinnung verschlechtert hatte, läßt fich aus dem eingigen Umftande ermeffen, bag einzelne griechische Staaten es nicht verschmahten, mit dem Erzfeind Berfien gegen die übrigen Bruderftaaten in ein Bundniß zu treten. Das Ende mar allgemeine Schmachung, die endlich einen neuen Feind in bas Land lodte, bem ju miderstehen man nicht mehr bie Rraft befag.

Diefer neue Feind mar Philipp von Macedonien.

Macedonien, ein nördlich von Griechenland gelegenes rauhes Gebirgsland von mäßigem Umfange, war von einem fräftigen, Sagd und Krieg liebenden Bolke bewohnt. Die Macedonier waren ein Mijchvolk, nur der kleinere Theil besselben, die Königskamilie mit eingerechnet, war griechischer Abstammung. Aber griechische Sprache,

Religion und Sitte hatten im gangen Bolfe Geltung. Bon ben eigent= lichen Griechen murden die Macedonier als Salbbarbaren betrachtet. Als Pelopidas in Theffalien fampfte, hatte er Anlag gefunden, auch in die Angelegenheiten Macedoniens mit einzugreifen und in Folge beffen Philipp, den jungeren Bruder des Ronigs Alexander, als Beifel mit nach Theben genommen. Dort lebte nun Philipp in dem Saufe bes edlen Epaminondas, beffen friegerijche Große auf ben begabten und hochstrebenden Sungling einen tiefgebenden Gindruck machte. Außerdem murde ihm in Theben reichliche Belegenheit, den Berfall griechischen Lebens mahrzunehmen. Bielleicht keimte bamale ichon in ihm ber Plan, fpater, wenn er in feine Beimath guruckgefehrt und gur Macht gelangt fei, für die Erhebung Macedoniens über Briechenland ben Rampf anheben zu wollen. Gewiß ift, daß, als er nach Beffegung fdwerer Sinderniffe auf ben macedonifden Thron gelangte, fich biefer Bedanke feiner gangen Seele bemächtigte. Er war ein Mann tapfern, gewandten, fchlanen Ginnes, der fich bei der Bahl von Mitteln nicht durch Gemiffensbedenken beirren ließ. Im Kampfe mit barbarifchen Bolferichaften vervollkommnete er die von Evaminondas erdachte ichrage Schlachtordnung, die von da ab macedonische Phalaur genannt wurde. Achttausend Schwerbewaffnete, sechszehn Reihen tief hinter einander ftebend, hielten ihre Speere vor, beren Lange, je nach ber Stellung ber Trager, verschieden mar. Der feilformig formirte Beerforper ftarrte auch vorn von Langen, und ichon ber Anblid erregte Graufen. Reben dem tudtig genbten Jugvolf glangte die Reiterei, der Rern des Abels.

Konig Philipp unterwarf fich die griechischen Pflangftadte an ber macedonijden und thracifden Ruite; mit der Stadt Rrenides, die er nach seinem Ramen Philippi benannte, gewann er die zu berselben gehörenden reichen Goldbergwerfe. Durch fleifige Bearbeitung fteigerte fich der Ertrag derfelben bis auf jährlich eintaufend Talente, und Philipp gewann badurch Mittel zur Ausführung großartiger Entwurfe. Denn wiewohl er felbst von großer Tapferkeit war, und er auch mit bem Blute feines Bolfes nicht geigte, wenn die Erreichung eines Breckes foldes forberte, fo fah er bod auch flar genug, bag bei ben Grieden, wie fie gur Beit geartet waren, burd Gold mindeftens eben jo viel zu erreichen fei, als durch Gifen. "Es giebt," pflegte er gu fagen, "feine fo hohe Maner, die nicht ein mit Gold beladener Efel an übersteigen vermag." Demgemäß gewann er fich in ber Stille in den wichtigften Orten Griechenlands Selfershelfer, Die, felbit bestochen, Beftedjungsfünfte zu treiben hatten, und ehe noch ein Rriegeroß Thilipp's ben griechischen Boden stampfte, befanden fich bereits viele Griechen, die ihre hand der Feindesgabe geöffnet hatten, in macebonischer Knechtschaft.

Da bot fich ihm ploglich ein gunftiger Anlag jur Ginmischung in die innern Angelegenheiten Griechenlands dar. Ein dem Gotte Apollo geweihter Landstrich, ber nach altem beiligen Gebot burch fein Aderwertzeug berührt werden follte, war von den Phociern bebaut worden. Der Amphiftionenbund legte ben Frevlern eine Geldftrafe auf, die fie nicht zu bezahlen vermochten. Die ihnen langft feindfelia gefinnten Thebaner überzogen fie hierauf, Jenes als Bormand nehmend, mit Rrieg. Damit begann ber gehn Jahre (von 356-346 v. Chr.) mahrende phocische Rrieg, der auch - mit Bezug auf den Unlag ber heilige Rrieg genannt wird. Im Fortgange beffelben geschah etwas bisher in Griechenland Unerhörtes: die Phocier, benen ce, wie ichon erwähnt, an Geldmitteln fehlte, brachen mit Baffengewalt ein in das erhabenfte Rationalheiligthum bes gangen griechischen Bolfes, in den delphischen Tempel, und beraubten den Tempelichats. Diefe That und mas weiterhin mit berfelben in nachfter Berbindung ftand, zeigt deutlicher als alles Andre, wie tief bas religiofe Leben in Griechenland um jene Zeit gefunten mar. Die Tempelräuber bestachen die einflugreichsten Manner Athens und Spartas, fo daß biefe Staaten den Phociern Beiftand leifteten. Die geraubten Schabe machten es ben Phociern außerdem möglich, ein ftartes Goldnerheer anguwerben: Diefes erwies fich ihnen im Gelbe nutlich, beschlennigte bagegen bas Sinten ber Sitten ungemein. Buchtlofe Madden und Grauen erichienen öffentlich mit goldenen Rrangen, die in fruberen Zeiten als Beihgeschenke auf die Altare des delphischen Gottes niedergelegt worben maren. Die ungeheure Menge bes gemangten und ungemangten Golbes, bas burch bie Sahrhunderte in dem Beiligthum gu Delphi gesammelt worden war, und das nun durch die Tempelrauber in Berfehr gebracht murde, that das Geine gur fortichreitenden Entsittlichung.

Siegreich brangen die geworbenen Soldnerschaaren in Thessalten ein. Die Thessalter, auf's Aeußerste bedrängt, sandten Eilboten nach Macedonien und baten den König Philipp um Beistand gegen die Phocier.

Einen berartigen Anlaß, in die Berhältnisse Griechenlands einzugreisen, hatte sich König Philipp längst gewünscht und sich auch genügend darauf vorbereitet. Er erschien sogleich in Thessalien, schlug das eingefallene Söldnerheer und drang darauf durch den Paß von Thermopplä in Phocis ein. Die Phocier wurden gänzlich besiegt, ihre Städte zerstört und die Einwohner in die Sclaverei gesandt, und nun

fand an Stelle ber Phocier, die aus dem Amphiftionenbund ausgestoßen worden maren, Philipp in demfelben Aufnahme. hatte er - indem nun Macedonien in den Bund der griechischen Staaten eingereiht worden mar - festen guß in Griechenland ge= faßt. Es mar dies ein großer Beminn, Philipp aber betrachtete bas Erlangte nur als Brude gur Erreichung weiterer Biele. Gin Rrieg, der lofrifche, der wenige Sahre darauf (339-338) aus derfelben Beranlaffung ausbrach, die zum heiligen Krieg geführt hatte, gab ihm Belegenheit, auf feiner Bahn ein neues Stud vorwarts ju ichreiten. Diesmal maren es die Lotrer, die mit einer Gelbftrafe dafur belegt murden, daß fie ein Stud Tempelland bebaut hatten, und es mar dem Konige Philipp vom Amphiftionenbunde die Bollftredung übertragen worden - wenn wir nicht vorziehen, zu fagen, er hatte fich jenen Auftrag ertheilen laffen, ba er ja um biefe Zeit ben Bund bereits beherrichte. Philipp beffeate die Lotrer und befeste darauf die Stadt Glatea, beren Befit von entichiedener Bedeutung fur ihn mar.

Wir haben gesehen, daß Philipp mit großer Alugheit vorging. Er ließ sich rusen, er ließ sich — im Angesichte Griechenlands — die Bollstreckung des Urtheils über die Lokrer übertragen. Liele Griechen waren wie mit Blindheit geschlagen, sie sahen nicht, welches Ziel der kluge Macedonier im Auge hatte; Andre hatten sich durch Annahme von Geld zum Schweigen verdammt, wieder Andre waren gleichgültig gegen die Geschicke des Laterlandes. Aber es gab auch noch deren, die hellen Blickes die Gesahr sahen, von der das Baterland umgarnt war, die allen Künsten des listigen Feindes Widerstand geleistet hatten, und die nun den Warnungsruf erhoben.

#### e min ben warmingstuf ergoben.

## Demofthenes. Philipp's Tod.

Unter diesen Edlen ragt Demosthenes hervor. Viele nennen ihn den größesten Redner (Vriechenlands, Andre stellen Perikles so hoch als ihn. Demosthenes, der Sohn eines Wassenschmieds in Athen, war als Knade sehr schwäcklich, so daß er an den körperlichen Uebungen seiner Altersgenossen wenig Antheil nehmen konnte. Aber in dem zarten Körper wohnte ein zu hohen Dingen besähigter Geist. Als der Knade eines Tages Zeuge war, wie ein berühmter Redner durch seine Darstellung die Zuhörer hinriß, ergriff ihn der glühende Wussch, es auch einmal zu einer solchen Redemacht zu bringen, um, wie es Jenem gelungen war, die Herzen für große Zwecke zu erwärmen und den Willen zu eblen Handlungen auzuspornen. Den Ruhmeskranz der

Beredsamkeit zu gewinnen - bas mar von ba ab fein Lebensibeal. Mit Bleiß fuchte er und mandte er bie Mittel an, fein Biel zu erreichen. Um zu einer ichonen und flaren Darftellungsweise zu ge= langen, las der Jüngling die Werke der größten griechischen Schriftiteller, das Geschichtswert des berühmten Thuendides schrieb er acht Mal ab. Längere Zeit erfreuete er fich der Unterweifungen Blato's und bes Redners Sfaos. Aber fiehe, ale er gum erften Dale por bem Bolke als Redner auftrat, erntete er nicht nur nicht Beifall, er murde vielmehr verlacht und ansaevfiffen. Ein zweiter Berfuch batte denfelben Erfolg. Gid wie vernichtet fühlend, begab fich Demosthenes gu dem ihm befreundeten Satyrus, einen Schaufpieler, und beflagte fich über fein Unheil. Es fei ihm ein Rathfel, fagte er, daß das Bolf ihm, ber doch mit Aleift seine Reden ausgegebeitet habe, weniger noch als Beachtung ichente, mabrend es unwiffende Leute mit Beifall überschütte! - Catnrus entgegnete barauf, er wolle ihm das Rathfel lofen, wenn Demofthenes ihm zuvor eine Stelle aus Cophofice ober Euripides laut berfage. Alls Letteres geschehen mar, wiederholte Sathrus Diejelbe Stelle mit entjorechendem Ausbruck in Jon und Geberde. Demosthenes war erstaunt: Die Geele des von ihm gemählten Dichterwortes war ihm unn erft aleichsam entschleiert worden. Mehr ale je erkannte er aus biefem Borgange bie Bedeutung ber Betonung und der den Vortrag begleitenden Geberde, und dies gab feinem Studium von biefer Stunde an eine neue Richtung. Dreier Fehler, benen er bisher wenig Beachtung geschenkt hatte, suchte er fid) nunmehr allen Ernftes zu entledigen. Er fprach zu leife, ba er eine ichmache Bruft hatte, er gudte mahrend ber Rede gum öftern mit der rechten Schulter, und er vermochte einige Laute nicht deutlich hörbar zu maden. Die Alten erzählen von vielfachen Uebungen, die Demofthenes angeftellt habe, um jene Mangel zu beseitigen. Giniges fei ermahnt. Um feinen Athem zu ftarfen, ging er täglich, Berfe citirend, einen fteilen Berg binan; er hielt Reben am Ufer bes Deeres, beffen Getofe er mit feiner Stimme gu übertonen fuchte; er nahm fleine Rieselsteine in den Mund und übte dabei die Aussprache ber Laute, die ihm am ungeläufigften waren. Entsprechend ber Starte der Willenstraft find in den meiften Fallen die Erfolge, die der Strebende erringt. Des Demofthenes Sprechweise nahm taglich au Rraftigfeit und Deutlichfeit zu. Run folgte eine Sauptubung, die er in einem Gemach unter ber Erde betrieb. Um gleich auf einige Monate fich der Möglichkeit zu berauben, unter Leute zu gehen, ichor er fich gur Salfte fein Saar ab. In der Mitte des Bimmers hatte er sich eine Rednerbühne errichtet, über derselben hing ein Schwert, und die Spize berührte, wenn er seinen Platz eingenommen hatte, beinahe seine rechte Schulter. Zedes Aufzucken brachte ihm eine Berzwundung. Auf diese Art befreiete er sich von jener störenden Augewohnheit. Als sein Haar wieder gewachsen und er aus der Tiefe daruach emporgestiegen war, betrat er zum dritten Male die Rednerbühne. Siserne Festigkeit sührt zum Ziele: von diesem Tage au galt er der Mehrzahl der Athener als der bedeutendste Redner der Hellenen.

Dieser Mann, der große Demosthenes, war es, in dem der König Philipp den eifrigsten Gegner seiner Plane faud. Es ist erschütternd, zu seihen, wie ein so hochbegabter und edler Mann sich abmühete, seinem Voke die drohende Gesahr und die Mittel zur Abwehr zu zeigen und sie zur Wilkenskrast des Widerstandes anzuspornen, und wie all sein Ningen schließlich doch ein vergebenes war. Er sührte in seinen Neden die Lichtgestalten der Helden vergangener großer Tage aus den Gräbern hervor, er beschwor das Volk, sich zu ermannen, in dem Kampse gegen Philipp sich seiner Ahnen würdig zu erweisen. Aber das Volk war in seiner Mehrheit leider schon zu ties gesunken; zwischen der Niedrigkeit seiner und der Höhe der Denkweise, die sich in den Neden des edlen Demosthenes kund gab, gähnte eine zu breite Klnst, als daß ein Ausschlich hervorgetreten war, möglich gewesen wäre.

Und doch ließ Demosthenes in seinem Wirken nicht nach, und es gelang ihm endlich wenigstens, die Athener zu einem Versuche des Widerstandes zu bewegen. Verbunden mit den Thebanern, kündigten sie den Macedoniern den Frieden, zogen ihnen entgegen, und es kam zur Schlacht von Chäronea (338 v. Chr.). Auf macedonischer Seite kämpste ein achtzehnjähriger königlicher Jüngling, Mexander, des König Philipp's Sohn, der bald durch seine Thaten die Welt erschüttern sollte. Er stand in der Schlacht den Thebanern, sein Vater, der König Philipp, den Athenem gegenüber. In den Reihen der Vriechen besand sich auch Demosthenes. Heldenmüthig ward auf beiden Seiten gestritten; als aber die heilige Schaar der Thebaner niedersgehauen war, und die macedonische Phalaur die Schlachtordnung der Athener durchbrochen hatte, da löste sich das Vriechenheer in wilde Flucht auf.

Philipp benahm sich den Besiegten gegenüber mit Mäßigung. Er zerstörte Athen nicht, wie man befürchtet hatte, er gab ihm nicht einmal eine macedonische Besahma; dagegen persor der athenische

Staat Cherfonnes, fast alle feine Infeln und die herrichaft gur Gee. Theben wurde harter gestraft. Im Allgemeinen ließ fich Philipp bei feinen Magnahmen von der Absicht leiten, ben Griechen bas Soch feiner Herrichaft erträglich zu machen, außerdem mar es ihm durchaus nicht barum zu thun, die Rraft bes griechischen Bolfes brechen gu wollen, er gedachte biefelbe vielmehr gur Durchführung eines andern, bisher von ihm verschwiegenen großen Planes zu verwenden. Diefer Plan ging bahin, fich jum herrn bes Perferreichs zu machen. Rampf gegen Berfien! Das mar der Inhalt vieler Reben, die jett - auf geheime Beifung - von erfauften Anhängern Philipp's aller Orten in Griechenland gehalten wurden. Es lenkte dies auch zugleich die Gebanken ber Briechen von ber eigenen Niederbeugung ab. In Korinth versammelten fich die Abgeordneten der griechischen Staaten, der Rampf gegen Berfien mard beichloffen, Philipp jum Dberbefehlshaber bes vereinten Seeres ermahlt. Sparta fehlte. Philipp ichrieb ben Spartanern voll Born: "Benn ich nach Sparta fomme, foll fein Gingiger von euch im Lande bleiben!" - "Wenn!" ichrieben ihm die Spartaner gurud, foujt nicht ein Bort. Alles war jum Beereszuge geruftet ba fiel Philipp durch die Sand eines Meuchelmorders, den, wie allgemein angenommen ward, die Bemahlin des Ronigs, die eifersuchtige und rachfüchtige Olympias, geworben hatte. Rurg porher mar ihm ber Spruch bes belphischen Drafels gefandt worben:

"Siehe, der Stier ift betränzt, sein Ende da, nahe das Opfer." Der Spruch war von dem Könige auf Persien gedeutet worden nun war er selbst als Opfer gefallen.

## Alexander der Große.

Bis gur Thronbesteigung.

In einer Nacht des Jahres 356 brannte der Dianentempel zu Ephesus, ein Bunder der Baukunst, nieder. Herostratos hatte ihn angezündet, einzig um seinen Namen durch die verruchte That auf die Nachwelt zu bringen. Dieser Brand ward von der Priesterschaft als Borzeichen eines großen Unheils gedeutet, von dem Usien besdroht sei.

In derselben Nacht, in der die feurige Lohe jenen Tempel in Asche legte, gebar Olympias, die Gemahlin des Königs Philipp, einen Sohn — den späteren Alexander den Großen. Der Knabe erbte von

feiner Mutter die feurige Regfamteit, von dem Bater den hellen Berftand und die Unbeugsamteit des Willens. Raum der erften Rindheit entwachsen, mard ihm Aristoteles, ber große griechische Philosoph, zum Lehrer gegeben. "Rie hat ein größerer Erzieher einen größeren Bogling gehabt." Bas ware wohl aus einem Alexander geworben, beffen Seele einer lobernden Feuersglut glich, hatte nicht ein Beifer ihm fruh icon helle Sonnenblide in die Reiche ber Runft und bes Wiffens eröffnet! Belang es boch einem Aristoteles nicht einmal, die Lowennatur in feinem Boglinge ganglich ber buftern Bilbheit zu entfleiden. Aristoteles führte ihn in die Belt Somer's, und bald mußte ber junge Alexander faft alle Gefange beffelben auswendig. Stets hatte er eine Abschrift der erhabenen Dichtung bei fich, des Abends legte er fie unter fein Ropftiffen, um lefen zu konnen, wenn er etwa in ber Racht erwache. Achill, der Rächer Griechenlands, ward ihm die liebste Gestalt. Früh ichon hatte er es zur Meisterschaft in allen forperlichen Uebungen "Möchteft bu benn nicht," fragten ihn eines Tages feine jungen Freunde, "auch einmal zu Olympia um den Breis laufen?" — "D ja," verfette er ftolz, "wenn ich bort mit Ronigen um die Bette laufen tonnte!" - Seinem Bater murbe ein Rog edelfter Art für den ungeheuren Breis pon dreizehn Talenten angeboten. Die besten Reiter versuchten ihre Runft vergebens, bas feurige Thier ließ teinen auffigen. Schon hatte Philipp befohlen, das Rog als fur ihn unbrauchbar hinwegzuführen, als Alexander fich von ihm die Erlaubniß erbat, einen Berfuch machen zu durfen. Da von ihm bemerkt worden war, daß fich das Roft por dem Schatten bes Reiters fürchte, führte er es gegen die Sonne. Ploklich fieht man feinen purpurnen Mantel fallen, ihn aber fich aufschwingen auf den Ruden bes wilden Thieres, das darauf mit der ungewohnten Burde in Blikesichnelle dabin fliegt. Belch ein Anblick - bas herrliche Rof, ber Reiter einem Gotterjunglinge gleichend! - Aber boch ichauen fein toniglicher Bater und feine Freunde beforgt ihm nach. Doch fiebe, ichon ift der Ruhne Berr des schäumenden Thieres, er lenkt es bald rechts, bald links und kommt endlich hellen Angefichts und mit fliegenden Loden wieder herzu. Die Thranen traten bem Ronige in die Augen, als er ben Sohn umarmte und die Borte fprach: "Suche dir ein anderes Konigreich, Macedonien ift zu flein fur dich!" - Er machte ihm mit bem Rog, bas Bucephalus benannt mard, ein Geschenk. Es mar von da ab bes jungen Belben Rriegsroß.

Bir wissen es, daß Macedonien auch dem Later zu klein war. Hatte er doch oftmals und zwar zu einer Zeit, in der Alexander noch Ferd. Lamidt, weltseschichte.

ein junger Anabe war, außerhalb der Grenzen des Landes das Schwert des Eroberers geschwungen! Damals war es geschehen, daß Alexander, als man ihm von einem Siege des Baters erzählt, in Thränen auß-brechend gerusen hatte: "Ach, mein Bater wird noch die ganze Welt erobern und mir nichts zu thun übrig lassen!" — Ein Jahrzehend später ritt Alexander seinen seurigen Bucephalus in der Schlacht von Chäronca, durch die Philipp die Herrichalt über Griechenland gewann. Drei Jahre darauf ward Philipp ermordet und der einundzwanzigzigkrige Alexander bestieg (339 v. Chr.) den Thron Macedoniens.

## Bug nach Berfien und Indien.

Alexander's Thronbesteigung war die Ankündigung großer Welt= Bald follten die Mitlebenden von Ereigniffen verbegebenheiten. nehmen, die furz vorher auch nur zu träumen die fühnfte Phantafie nicht gewagt hatte. "In einem griechischen Selbenjunglinge faßte fich die griechische Herrlichkeit in ihrer höchsten Kraft noch einmal aufammen, und wie Achilleus einft an Ilion, fo wurde Alexander, ber aus Achilleus' Geschlechte zu stammen gerne fich ruhmte, ber Racher Griechenlands am Morgenlande und ber Grunder eines Beltreiches. worin griechische Bilbung herrschend ward." Alerander nahm bes Baters Blan auf, Berfien ju ftrafen fur alle Unbill, die Europa von ihm erlitten hatte. In Korinth erzwang er fich die Anerkennung ber Dberherrichaft über Griechenland. Da fagte man ihm von bem in Rorinth lebenden geiftvollen Sonderlinge Diogenes. Derfelbe nahm einen Ausspruch bes Sotrates, der sich auf die Tugend der Enthalt= famteit bezog, zu wortlich und machte fich badurch in ben Augen Bieler lächerlich. Sein Mantel, über ben er einen Bettelfack trug, war zerriffen und schmutig, er ließ fich den Bart nie icheeren, lebte nur von Waffer und Brot und wohnte in einer Tonne. Alexander ging zu ihm und fand ihn vor feiner Tonne liegen und fich fonnen. Als Diogenes den herrlichen Schmuck tragenden Fürften und beffen Begleiter herzukommen fah, behielt er feinen Plat inne und richtete fich nur ein wenig empor. Alexander rebete lange mit bem Sonderlinge, freuete fich über die treffenden Antworten, die derfelbe ihm gab, und richtete endlich die Frage an ihn: "Rann ich dir eine Gunft erweisen?" "D ja," antwortete Diogenes, "tritt mir ein wenig aus ber Sonne." — Darauf fagte ber Konig zu feinen Begleitern: "Bahrlich, wenn ich nicht Alexander wäre, möchte ich wohl Diogenes fein." Aufftande einiger von Philipp unterworfener, nordlich und weft-

lich von Macedonien wohnender roher Nachbarvölker unterbrachen die Borbereitungen jum Buge gegen Berfien. Bahrend Alerander Die Aufstande nieberichlug, ging ploplich bas Gerücht burch Griechenland, er fei in einer Schlacht gefallen. Auf den Ruf bes Demofthenes erhoben fich die Griechen und erklarten fich los und ledig von macebonifcher Oberherrichaft. Die Thebaner thaten es babei im Gifer allen andern Griechen guvor. Gie belagerten ihre eigene Burg, die fich in ber Gewalt einer ftarken macedonischen Befatung befand. Aber balb ward jenes Gerücht burch die mahre Nachricht verbranat: Alerander lebt! - Run begann Theben fich ju ruften jum Rampfe auf Leben Noch aber waren nicht alle Borbereitungen getroffen, ba ftand Alexander ichon im Angefichte ber Stadt. Selbenmuthig fampften die Thebaner. Endlich unterlagen fie, Alexander mard herr ber Stadt. und er verhangte in feinem Born ein ichredliches Strafgericht über biefelbe. Die Stadt mard gerftort bis auf die Tempel und bas Saus bes Dichters Pindaros, alle Thebaner, mit Ausnahme ber Nachkommen bes Dichters. murden in die Sclaverei verfauft. Dies Gefchick traf Theben im achtundzwanzigsten Sahre nach bem Tobe feines großen Felbherrn Epaminondas. Run erkannte man: Alerander überrage noch an Macht bes Beiftes und Armes feinen Bater.

Alexander hatte in feinem erften Born die Auslieferung bes Demofthenes von den Athenern verlangt. Als ein Glud fur feinen Ruhm ift es zu betrachten, daß die Athener fich ftandhaft weigerten, seiner Forderung nachzukommen. Als ber Anblid bes in Trummern liegenden Theben feinen Rachedurst gefühlt hatte, ließ er felbst jene Korberung fallen und zeigte fich foggr huldvoll gegen die Athener. Run murben die Ruftungen ju bem Buge gegen Berfien auf's Reue aufgenommen; alle griechischen Staaten, Sparta ausgenommen, stellten fich unter Alexander's Ruhrung. Sparta antwortete auf feine Aufforberung, an dem Buge Theil zu nehmen: "Wir find gewohnt, Andre ju führen, aber nicht uns führen ju laffen." Starter ale ber Born über diese Antwort war in Alexander ber glühende Drang, seinen Ablerflug in das Bunderland bes Morgenlandes anzuheben. er munichte por bem Auszuge noch einen Spruch aus Delphi zu ver-Selbst erichien er in bem belphischen Tempel, jedoch hatte er einen Tag getroffen, an bem bas Gefet perbot, ben Gott au befragen. Alexander ergriff die Pythia bei ber Sand, um fie mit Gewalt in bas Beiligthum ju fuhren. "D Cohn," rief bie Priefterin, "bu bift unwiderstehlich!" Dies Bort genugte ihm, er nahm es als ben gemunichten Götterspruch und gog hinmeg.

Run brach er (im Frühlinge des Jahres 334) auf gen Morgen; Antipater, einer feiner Kelbherrn, blieb mit 12,000 Mann gurud, um Griechenland zu bemachen. Das Seer, das Alexander führte, mar verhältnißmäßig flein, es bestand nur aus 30,000 Mann Fußgangern und 5000 Reitern. Aber biefes fleine Beer war trefflich ausgeruftet, mar in ichweren Rampfen erprobt, und an der Spike beffelben ftand ein dreiundzwanzigiahriger Seld, angebetet von feinen Rriegern, die bereits Gelegenheit gehabt hatten, fein Felbherrntalent und feinen perfonlichen Muth zu bewundern, und deren Bertrauen zu dem Subrer durch jenes unwillfürlich gesprochene Wort ber Buthig auf bas Sochfte gefteigert mar. Bei feinem Uebergange über ben Bellespont gof Alexander, wie es einst - anderthalb Sahrhunderte früher - von Kerres gefchehen mar, Trantopfer aus einer goldenen Schale in die Meereeflut; an dem jenseitigen Ufer angefommen, sprang er in voller Ruftung zuerft an das Land, rufend: "Mein ift Afien, es werde nicht verheert, ich nehme es als erobert in Befig!" Er besuchte zunächst die Gefilde von Troja, Ehre erweisend den Grabern der Selben. Unter einem Sügel ruhete vereint die Afche des Achilleus und feines trauten Batroclos. Nachbem Alerander den Sugel mit Blumen beftreut hatte, rief er in tieffter Bewegung: "Gludlicher Uchilleus, ber bu im Leben einen treuen Freund und im Tode einen Ganger beiner Thaten gefunden haft!" - Die Rrieger, die den herrlich geftalteten und gefchmudten Alexander am Grabe faben, meinten, in ihm fei jener große Griechenheld, por bem Ilion gebebt, wieder erftanden.

Der Besuch der trojanischen Gefilde war eine Selbenweihe für Das Beer, das nun feinen Bug gegen Diten fortfette. Am Fluffe Granifos (jest Duswalo) traf man auf ein ftarfes perfifches Beer, das jenseit bes Fluffes ftand. Der erfahrene Felbherr Barmenio rieth, den Abzug der Berfer abzuwarten. "Bie," rief Alexander, "mußte ber hellespont fich nicht ichamen, wenn wir uns por biefem glugchen fürchteten?" Das Baffer reichte einem Manne etwa bis zur Bruft. Er fprengte in den Fluß, feine Macedonier folgten ihm. Nach hartem, aber nur furz bauerndem Rampfe mar bas Ufer gewonnen, der Rampf nahm feinen Fortgang, die Berfer murben auf's Saupt geschlagen, ihr reiches Lager fiel bem Sieger als Beute gu. Bahrend bes Rampfes hatte fich Alexander in augenscheinlicher Lebensgefahr befunden. 3mei perfifche Felbherren, die ihn an feiner foftbaren Ruftung und feinem hochwallenden Selme erfannten, fpreugten auf ihn ein und erhoben gleichzeitig den Rampf gegen ihn. Gin Schwertschlag sprengte ihm ben Selm, der ihm vom Saupte fiel. Babrend er fich gegen ben Ferser, der diesen Schlag ausgeführt hatte, wandte, schwang der andre sein Schwert zum Todesstreiche auf des Königs entblößtes Haupt. In diesem Augenblicke blitte des herbeigeeilten Macedoniers Klitos Schwert auf den zweiten Perser hernieder und schlug ihm den Arm ab. Den andern Feind tödtete gleichzeitig ein Schwertstreich Alerander's.

Der Sieg am Granitos legte bem Ronige Rleinafien offen. Die meiften Stadte öffneten dem Sieger freiwillig die Thore, Biberftand ward schnell besiegt. Bu Gordion auf der Burg murde ein aus grauer Borzeit ftammender Bagen eines phrygifchen Ronigs gezeigt. Un dem Bagen befand fich ein fünftlich gefchlungener Anoten pon Baumbaft, und die Sage ging, daß demjenigen vom Gefchick bie Berrichaft über gang Afien beftimmt fei, bem es gelingen murbe, biefen Knoten (von der Burg zu Gordion der gordische Knoten genannt) ju lofen. Alexander jog fein Schwert und gerhieb ben Rnoten, um badurch anzuzeigen, daß bas Geschick ihn jum Berricher über Affen beftimmt habe. Nachdem er fich Rleinafien bis Salns unterworfen hatte, mandte er fich fublich nach Cilicien. In Tarfos, ber Sauptftadt bes Landes, jog er fich burch ein Bab in bem falten Gluffe Endnos ein gefährliches Rieber gu. Die Rrantheit tam ihm fehr gur Ungeit, benn ber Berferkonia Darius Rodomannos gog eben mit gemaltiger Beeresmacht herzu. Die Macedonier waren von ichwerer Beforgniß erfüllt. Des Ronigs Merzte fühlten fich unficher, feiner berfelben magte es, ihm eine Arzenei zu reichen. Endlich gewann ber Arat Philipp ben Muth, mit einem gefährlichen, aber entscheibenben Mittel einen Berfuch zu magen. Indem er einen Trant bereitete, tam ein Gilbote, von Barmenio gefandt, herbei. Barmenio ichrieb bem Ronige: "Traue dem Arzte Philipp nicht! Der Perfertonig hat ihn bestochen und ihm feine Tochter zur Che zugefagt." Da ericheint Philipp mit bem Becher. Alexander reicht bem Argte, ihn icharf betrachtend, den Brief, nimmt ben Beder und trinkt ihn leer, mahrend jener lieft. Philipp betheuert fein Unichuld, und ber Erfolg bestätigt feine Borte, benn ichon nach wenigen Tagen fieht bas Seer ben von ihm angebeteten Fürften und Feldherrn wieder an feiner Spipe.

Um biese Zeit befreite ber Tob ben König von einem gefährlichen Feinde. Memnon hatte die überlegene persische Flotte gegen Griechenland geführt, um hinter dem Rücken Alexander's die Griechen zum Aufstande zu veranlassen. Schon war er Herr einiger Städte umd Inseln, da starb er plöglich, und das Unternehmen der Perser zur See, das für Alexander hatte gefährlich werden können, erreichte damit sein Ende.

Der Perferkonig Darius Robomannos, der ingwischen naber gerndt war, brannte por Begierde, den feindlichen Gindringling ju vernichten. Der Sinblid auf die Bahl feiner Krieger - 600,000 Mann, mit einem Rern von 30,000 griechischen Soldnern - hatte in ihm die feste Soffnung erregt, daß er einen Feind, ber, trot herbeigezogener Berftarfungen aus Griechenland, nicht ein Zehntheil fo ftart mar, wie er, mit Leichtigkeit übermaltigen merbe. Deshalb verschmahete er auch ben Rath Bedächtiger, die es fur weise hielten, den verwegenen und gludlichen Macedonier auf ber weiten Gbene von Sochn in Sprien gu erwarten. Er zog ihm vielmehr entgegen und traf ihn in den gebirgigen Gegenden Ciliciens, in benen es gar nicht möglich war, bas perfifche Seer zu entsprechender Entfaltung zu bringen. Sier tam es (fuboftlich von Sffus, im Jahre 333 v. Chr.) jur Schlacht. macedonischen Phalang vermochten die Berfer nicht zu widerstehen, ber Rern ihres Beeres mard in Sturmfdritt burchbrochen, ber Boben dabei von Leichen befaet. Go ju Saufen lagen fie, daß bes Ronigs Bagen endlich nicht von der Stelle konnte. Nun schlug fein Uebermuth in Entfegen um. Mantel, Schild und Bogen gurudlaffend, marf er fich auf ein Pferd und floh. Das mar bas Beichen ber Auflöfung feines Seeres. Gegen 100,000 Affiaten murben auf ber Flucht erichlagen, bas gange perfifche Lager mit unermeflichen Schaben fiel in die Gewalt Alexander's, zugleich auch des Darius Mutter, Gemahlin und Tochter. Alexander behandelte die foniglichen Gefangenen mit Grofmuth und Milbe. 218 Darius Runde bavon empfing, rief er tief bewegt: "Götter, erhaltet mir mein Reich, damit ich mich bankbar bezeigen fann; habt ihr aber meinen Untergang beschloffen, fo gebt es feinem Andern, als dem Konige Alerander von Macedonien!" Dann ließ er, um feine Familie gurud und Frieden gu haben, bem Ronige Afien bis zum Taurosgebirge anbieten. "Ware ich Alexander," fagte der Feldherr Parmenio, "ich wurde biefes Anerbieten annehmen." "Ich auch," entgegnete Alexander, "wenn ich Barmenio mare."

Alexander zog nun nach Phönicien. Die Städte, die sich ihm freiwillig ergaben, hatten sich einer milden Behandlung zu erfreuen. Tyrus, das ihm widerstand und erst nach einer siebenmonatlichen Belagerung in seine Gewalt kam, wurde von ihm his auf den Grund zerstört (332 v. Chr.). Nachdem er Palästina erobert hatte, sührte er sein Heer nach Aegypten. Schon um deswillen, weil er ihre Unterbrüder, die Perser, gezüchtigt hatte, jauchzten ihm aller Orte die Aegypter entgegen; sie wußten es aber auch, daß er sich denen edel erwies, die sich ihm freiwillig unterwarsen. Als Ersah für das zer-

ftörte Thrus legte er an ber Mündung des Nil eine Stadt an, nach ihm Alexandria benannt, die sich nicht lange darnach zum Mittelpunkt des Welthandels im Morgenlande erhob. Bon Memphis aus unternahm er einen Zug nach dem auf einer Dasc der libyschen Wüste gelegenen Tempel des Ammon, dessen Priester, ähnlich wie die Priester zu Delphi, im Ruse hoher Weisseit standen. Nach Beschwerden unsäglicher Art, die ihm die glühende Wüste bereitete, erreichte er das Heiligthum, in dem er von den Priestern als ein Sohn des Zeus begrüßt wurde, was sein Ansehne dei seinen Kriegern und bei den Völkern des Morgenlandes um Vieles noch erhöhte.

Da ward ihm Runde, Darius habe mit Aufbietung aller Rrafte ein neues Beer gefammelt. Alexander brach fogleich auf, jog burch Balafting nach Phonicien, ging über ben Euphrat und über ben Tigris und traf endlich auf den ihm an Bahl mindeftens zwanzigfach überlegenen Feind zwischen ben Städten Gaugamela und Arbela. Freunde riethen ihm, in Rudficht auf die Uebergahl bes Reindes, den Angriff auf ihn zur Nachtzeit zu unternehmen. Er wies biefen Rath mit ben Borten gurud: "Ich will mir ben Sieg nicht ftehlen!" Am nachften Morgen wedte ihn fein Freund Sephäftion und fagte: "Du ichläfft fo feit. als ob bu ichon gefiegt hatteft!" "Saben wir benn nicht fo gut wie gefiegt," entgegnete er, "ba wir ben Berfertonig por uns Richt wenige feiner Rrieger waren von Zagen ergriffen; als fie aber ben Konig auf feinem Feuerroffe baherfprengen, als fie fein leuchtendes Angesicht faben, da fühlten fie fich neu belebt, und fie stimmten frischen Muthes ein in bas Freudenjauchzen ber Uebrigen. Run führte Alexander die Seinen gegen den Feind, und der blutige Rampf begann. Die Berfer ftritten wie Bergweifelte, aber Alexander's Rriegsfunft fiegte auch biesmal. Mit einer fleinen Bahl Berfprengter floh Darius, Alexander verfolgte ihn. Er tam durch eine mufte Gegend, in ber es an Baffer gebrach und bas Beer in außerfte Roth gerieth. Endlich mard von einem Krieger in einer Grube ein Reft Baffers gefunden; in feinem Selm brachte er bas Labfal bem Ronige. "Bie," fagte biefer, "foll ich ber Gingige fein, ber trinkt?" Damit gog er bas Baffer auf ben glubenben Sand. Da riefen voll Berwunderung die Seinen: "Auf, führe uns weiter; wir find nicht mude, wir find nicht burftig, wir halten uns nicht fur fterblich, wenn ein folder Konig und führt!" Rach einiger Zeit gelangten fie in frucht= bare Gegenden. Run vernahm Alexander, ber Satrap Beffos habe fich gegen Darius emport und fuhre benfelben gefangen mit fich. Gifriger noch ale porber ben Ronig, verfolgte Alexander jest ben verrätherischen Satrapen. Als dieser den Feind auf den Fersen sühlte, versetzte er seinem Könige mehrere tödtliche Wunden und ließ ihn hülflos liegen. So sanden ihn Reiter Alexander's. Der unglückliche Kürst bat um einen Trunk. Ein Reiter reichte ihm Wasser in einem Helm. Als er sich erquickt hatte, sagte er mit brechender Stimme: "Freund, das ist mein größtes Leiden, daß ich dir diese Wohlthat nicht zu vergelten vermag. Alexander wird dies thun, und ihm werden die Sötter die Großmuth lohnen, die er meiner Sattin, meiner Mutter und meinen Kindern erwiesen hat. Ich reiche ihm hier durch dich meine Rechte!" Damit verschied er. Kurze Zeit darauf kam Alexander. In tieser Bewegung betrachtete er den Todten, dann breitete er seinen Mantel über ihn aus. Darnach traf er Anordnungen zur seierlichen Beisehung der königlichen Leiche zu Persepolis. Der Mörder des Darins entging seiner Strase nicht. Er siel in Alexander's Gewalt, der ihn hinrichten ließ.

Merander mar jest herr des großen Perferreiches und faß auf dem Ronigestuhle zu Berfepolis. Unermehliche Schabe maren in feine Gemalt gefallen. Belch ein Bechfel ber Gefchice! Underthalb Sahrhunderte früher ichien es dem großen Berferreiche ein Leichtes zu fein, fich bas fleine Griechenland unterthänig ju machen, und jest lag bas Beltreich Berfien bem fleinen Griechenlande ju Sugen! Das mar ein Erfolg, wie ihn die Welt noch nicht gesehen, wie ihn auch der tuhnfte Seld ber alten Zeit nicht geträumt hatte. Und burch Alerander mar biefer Erfolg eingetreten. Ber bies in Betracht gieht, ben tann es faum Bunder nehmen, daß Alexander in dem Uebermaße feines Gludes von einer Art hochmuthstaumel ergriffen ward. Den ehrlichen Bewunderern gefellten fich bie Schmeichler gu, und diefe bewirften es, daß bes Ronigs Selbstgefühl jah aufschof und fich bis gur Selbstvergotterung fteigerte. Der gange Apparat ber Dienstbefliffenheit am perfifden Ronigshofe vollendete bas Bert ber Gelbitverblendung in feiner Seele, furg, er verlernte es auf eine Beit lang, er felbft gu fein. Trunten von Bein und Sinnenluft, ichleuderte er bei Belegenheit eines ichwelgerischen Mahles eine Facel in ein Prachtgebaube gu Berfevolis, bas in Klammen aufging. Balb mar ber große Eroberer herabgefunken zum Knecht ber Ueppigkeit bes eroberten Landes. nahm eine ichone Berferin, Rorane mit Namen, gur Frau. In perfifcher Tracht fab man ihn auf bem Throne figen, feine Rleider funfelten und bligten von Gold und Ebelfteinen. Er verlangte von feinen Rriegern, nach Berferart vor ihm niederzufnieen. Das widerftrebte ihnen und erreate ungufriedenen Ginn im Beere. Daß fie pon ihm

mit Gold überschüttet worden maren, hatte eher dazu gedient, fie wiberfpenftig als gefügiger zu machen. Da loberte benn oft ber Sahgorn verheerend aus Alexander hervor. Des greifen Feldheren Barmenio Sohn, der Theilnahme an einer Berschwörung beschulbigt, marb auf Alexander's Befehl ohne Beiteres hingerichtet, ben Bater ließ er, damit diefer fich nicht rache, niederftogen. Ginft bei einem Schmaufe, als Alexander's Geficht von übermäßigem Beingenuß glübete, rühmten feine Schmeichler ihn und ftellten feine Thaten über die feines Baters. Rlitos, ber ihm in ber Schlacht am Granifos das Leben gerettet hatte. und der ebenfalls trunkenen Muthes mar, widersprach mit Seftigkeit, behauptend, Konig Philipp überftrahle ben Cohn an Selbenmuthigfeit. Bornglübend erhob fich Alexander; ba iprangen Freunde, ein Unglud befürchtend, herzu und zogen ben eifernden Rlitos mit Gemalt aus bem Saal. Klitos fehrte aber burch eine andere Thur gurud und wiederholte mit noch größerer Seftigkeit feine Behauptung. Da mar Alexander feiner nicht mehr machtig. Er entriß einem Trabanten ben Speer und ftach ben Mann nieder, ber ihm bas Leben gerettet Der Fall beffelben, bas Entfeten, bas fich aller Unwesenden bemachtigte, brachte ihn ju fich. Bergweiflung ergriff ihn. Freunde mußten ihm mit Bewalt ben Speer aus ben Sanden winden, da er fich mit berfelben Waffe ben Tod geben wollte, die jenen niedergeftredt hatte. Drei Tage lag er, ohne daß ihn Speife, Trank ober Schlaf erquidt hatte, auf feinem Lager, unaufhorlich ben Namen bes Getöbteten rufend. Das Beer gerieth in Beforgnig. Dit Noth brachten ihn die Freunde, indem fie ihm zu beweisen fuchten, des Rlitos Tod fei von den Göttern bestimmt gemesen, dahin, daß er fich wieder dem Beere zeigte.

Mehr als der Freunde Trössungen wirkte die Beschäftigung mit einem neuen Kriegsplan beruhigend auf sein Gemüth. Indien hatte er sich als das Ziel eines Zuges ersehen. Im Frühlinge des Jahres 327 brach er gen Indien auf. Das Heer kam durch die herrlichsten Gegenden, dann wieder in wasserlose Sandwüsten, in denen es unsägliche Mühsale zu erdulden hatte. Im helbenmüthigen Ertragen derselben that es Alexander allen seinem Kriegern zuwor: dies erhielt den Muth derselben aufrecht. Rach einem langen Marshe erreichte Alexander das Land der suns schen ihren kriegern zuwor: dies erreichte Alexander das Land der suns Poros, an der Spige eines Heres von mehreren hunderttausend Kriegern und dreishundert bethürmten Elephanten. Alexander sührte sein Here während eines schreichten Ungewitters, das bei Beginn der Racht ausbrach und die gegen

Morgen währte, durch einen reißenden Strom und schlug das Feindesheer auf das Haupt. Mit Wunden bedeckt, siel Poros, der wie ein Löwe gekämpst hatte, in die Gewalt Alexander's. König Poros war von hoher, edler Gestalt, und Alexander, mit Wohlgesallen auf ihn schauend, fragte ihn: "Wie willst du behandelt werden?" "Königlich," antwortete Poros. "Erditte dir etwas." — "In dem Worte Königlich liegt Alles, was ich mir zu erbitten habe." Alexander begnügte sich mit der Anerkennung seiner Oberherrschaft und gab dem Könige nicht nur sein Reich zurück, sondern er erweiterte dasselbe auch noch durch Hinzususselbe einiger Landstriche.

### Rudfehr bis Babylon.

Alexander's Absicht war es, bis an den Ganges zu ziehen, darnach ben Dcean zu durchschiffen und burch die Gaulen des Berafles gurudgufehren. Unterweges hoffte er Afrifa, Iberien (Spanien), Sicilien und Stalien zu erobern. Als herricher ber bamals bekannten Welt follten bie Griechen ihn wiedersehen. Ale er aber nach fcmeren Rampfen und Beschwerben ben Bluß Sephasis (Bejah) erreicht hatte, fand er unvermuthet und ju feiner ichmerglichen Enttauschung ein Sinderniß in der Stimmung feines Beeres. Daffelbe mar der unaufhörlichen Rampfe mube und begehrte laut, gurudgeführt zu werben. Beraebens verschwendete er die feurigsten Mahnungen, vergebens verfolog er fich brei Tage lang in fein Belt: Die Stimmung bes beeres anderte fich nicht. Er fah, daß er nachgeben muffe, wolle er es anders nicht jum Meußersten fommen laffen. Um aber nicht ben Anschein gu ermeden, als gebe er gezwungen nach, ließ er aussprengen, die Opfergeichen seien ungunftig fur ben Beitergug. Als bas Beer bies vernahm, brach es in Freudenrufe aus. Alexander zeichnete die Stelle, bis zu der das heer vorgedrungen mar, durch Errichtung von zwölf Altaren aus, die an Sohe erhabenen Thurmen gleichfamen, an Umfang fie übertrafen. Nachdem die Beihopfer bargebracht und prachtvolle Spiele gefeiert worden waren, murbe ber Rudzug angetreten, jedoch nicht auf bem Wege, auf dem bas beer bis jum Sephafis gelangt mar. Ein Theil bes Beeres ichiffte fich unter guhrung bes Rearchos auf dem Indus ein. Rearchos führte die Flotte in den Drean, und lofte gludlich feine ihm von Alexander geftellte Aufgabe, die barin beftand, die Cuphrat-Tigrismundungen aufzufinden. Bon bort aus nahm er feinen Beg auf Babylon. Diefe Stadt hatte fich auch Alexander, ber ben Landmeg einschlug, als nachftes Biel ermahlt.

Richt nur beabsichtigte er bafelbit feine gange Rriegsmacht zu vereinen, fondern er gedachte Babylon gur Sauptftadt des Gefammt= reiches zu erheben. Auf bem Wege bahin gab es fur ihn Kampfe über Rampfe zu bestehen. Geine Bermegenheit brachte ihn gum oftern in Lebensgefahr. Als er bei Beginn bes Sturmes auf Die auferordentlich ftart befestigte Sauptstadt ber Maller an feinen Kriegern Baghaftigfeit zu bemerken glaubte, griff er felbit die erfte Sturmleiter mit an und war der Erste auf der Mauer. Noch drei Krieger erreichten die Mauerginne, ba brach die Leiter. Der Ronig, ber an feiner prachtvollen Ruftung erkennbar mar, ftand bereits in einem praffelnden Pfeilregen; nun murben auch ichmere Gefchoffe auf ihn gerichtet. Es war ungweifelhaft: Diefe freie Stellung tonnte ohne unausbleibliche Gefährdung nicht lange behauptet werden. Rach außen war die Tiefe gu bedeutend, um einen Sprung magen gu konnen; Alerander fprang in die Stadt, die drei Rrieger folgten ihrem Konige auch dahin nach. Run galt ce, fich fampfend fo lange zu halten, bis Sulfe von außen tam. Alexander theilte fo furchtbare Schwerthiebe aus, bag ber Keind gurudbrallte. Aber er marb auch wieder die Bielicheibe ber Beichoffe. Seine brei Befahrten lagen permundet am Boden, da burchbohrte ein Geschof seine Bruft, und er brach que fammen. In diefer hochsten Roth fturmten die Macedonier, die inzwischen mit der erdenkbarften Auftrengung ein Thor erbrochen hatten, herbei und retteten ihren Ronig. Gin ichredlicher Rachekampf erhob fich in ber Stadt, da unter ben Macedoniern fich die Meinung verbreitete, ber Ronig fei todt. Diefem war ingwifchen das mit Biderhaten versehene Geschof, nachdem der Relbherr Berbiffas die Bunde mit feinem Schwerte erweitert hatte, aus ber Bruft gezogen worden. Die Rachricht, ber Konig lebe, verscheuchte ben erften Schreden bes Beeres, hinterher aber ftellte fich bei ben Kriegern die Beforgniß ein, ber Ausgang fonne bennoch jum Tode führen. Schneller jedoch noch, als die Merate es vermuthet hatten, heilte die Bunde, und als der Ronig fich barnach bem Beere auf feinem Bucephalus wieder zeigte, wollten die Jubelrufe fein Ende nehmen. Die Rrieger bestreuten feinen Beg mit Blumen und drangten fich, Freudenthranen vergießend, herzu, bas Gemand bes geliebten Felbherrn zu fuffen. Balb fam es gu neuen Rampfen. Giner ber indischen Ronige, Musikan, ber fich fruber bem Ronige Alexander ergeben hatte, und der von ihm mit der ferneren Bermaltung feines Landes unter macedonischer Dberherrichaft betraut worden mar, griff, aufgereigt burch einige Brahmanen, jum Schwert, um feine Unabhangigkeit zu erftreiten. Alexander befiegte

ihn und ließ ihn und jene Brahmanen hinrichten. Andere Brahmanen behandelte er huldvoll, legte ihnen mancherlei Fragen por und war erfreut, wenn sie ihm unbefangen und freimuthig antworteten. Giner berfelben, Ralanus, blieb bei ibm; die Uebrigen erflarten, Alexander vermöge es nicht, ihnen - fobald an wefentliche Dinge gedacht werde - weder zu helfen, noch zu ichaden. Giner erinnerte ihn baran, wie wenig Erbe zum Grabe nothig fei. Der Beg führte burch die Sandwufte Perfiens, in welcher -- etwa eintaufend Jahre früher - die Beere der Konigin Semiramis ihren Untergang ge= funden hatten. Die Beschwerben, die das Seer hier zu ertragen hatte, waren mahrhaft graufenerregend. Der Boden gluhete am Tage; nur zur Nachtzeit vermochte bas Seer in dem Sandmeere fich mühlam fortzubewegen. Unter bem von heftigen Binden aufgewühlten Canbe murben einzelne Beerhaufen lebendig begraben. Die Roth lofte endlich alle Ordnung auf. Die Bugthiere murben geschlachtet, auch diejenigen, die den Bagen der Kranken gogen, Lettere somit den Raubthieren ber Bufte als Beute überlaffen. Alerander theilte Roth und Gefahr mit seinen Rriegern; wie fie fchritt er zu Fuße baber, er theilte mit ihnen auch die Mahlzeit. Bie oft gedachte er auf bem fechzig Tagereisen langen Buftenwege jenes Brahmanenwortes von dem Studchen Erbe, bas jedem Einzelnen gulegt genuge! - Drei Biertheile feines Beeres murben in ber Bufte die Beute ber Beschwerden. Als eine bessere Gegend erreicht war, erkrankte der indische Beife Ralanus. Da er fich von feinem Entschluffe, fein Leben auf einem Scheiterhaufen freiwillig ju enden, nicht abbringen ließ, traf Alexander Anordnungen, daß die Sandlung mit höchfter Feierlichkeit vor fid ging. Im Angesicht ber Seere und unter Dufit und Abfingung von Inmnen ward ber Beife in einer prachtvollen Canfte nach dem Scheiterhaufen getragen. Er beftieg ihn, mahrend Opfer gebracht murben; barauf flebete er Segen auf die Macedonier herab, auf feinen Bint neigten fich die Fadeln gegen ben Solaftog, und unbeweglich fah man ihn fteben, bis Flammen und Rauchwolken ihn den Bliden entzogen.

Endlich zog Alexander mit den Seinen in die herrliche Stadt Susa ein, an deren Biederausdau Tausende gearbeitet hatten. Hier solgten dem Bustenelende prächtige Feste. Noch zwei persische Fürstentöchter nahm Alexander zu Frauen, eine derselben war die Tochter des Königs Darius. Alexander's Herzensfreund, den er liebte, wie einst Achilleus seinen Patroclos geliebt hatte, heirathete eine zweite Tochter des Darius. Es war Alexander's Bunsch, die Borurtheile,

bie bisher in Betreff der Heirathen zwischen Griechen und Persern in beiden Völkerschaften bestanden, zu beseitigen. Jum Theil deshalb war er jene Verbindungen eingegangen. Er fand auch die gewünschte Nachsolge. Achtzig Anführer und gegen zehntausend macedonische Krieger heiratheten persische Jungfrauen. Für die Aussteuer sorgte Alexander, dessen erbeutete Schäße weit über die des Krösus gingen. Es gab in Susa Feste über Feste, und die Pracht, die entsaltet wurde, hätte einen Kerres in Erstaunen geseht.

Alexander begab fich hierauf nach Etbatana. Dort traf den Gludlichen ein Blitftrahl aus heiterm himmel. Sein Freund Sephaftion erfrantte an einem Fieber und ftarb. Gemag ber Beftigfeit aller feiner Bergensregungen, gab fich Alexander's Schmerz in maglofer Beife fund. In Thranen lag er mehrere Stunden neben bem Leichname, zwei Tage nahm er feine Rahrung zu fich, schnitt fein Saar ab, unterfagte alle Musit und alle Freudenzeichen im Lager und ließ den Argt Sephäition's aufhangen und barauf den todten Korper noch freuzigen. Bergebens fuchte er Beruhigung in pruntvollen Festen. Geine Stimmung ward eine berartige, daß Niemand fich ihm ohne Bittern zu naben wagte, und daß die maglofesten Schmeicheleien und Sulbigungen erbacht wurden, um ihn zu fanftigen. Endlich meinte er etwas gefunden zu haben, mas ihm Frieden geben merbe. Das milbe, muthige Bergvolf ber Roffaer, in fast unnahbaren Gebirgegegenden mohnend, hatte ftets ben Perferkonigen mit Erfolg zu troben gewagt. Der Umitand, baf es gerade Binter mar und baburch die Schwierigkeiten eines Rampfes gegen die fühnen Bergbewohner außerordentlich erhöht wurden, reigte ihn nur noch mehr. Die Soben wurden erftiegen, alle Schlupfwinkel ausgespaht, alles Mannliche fiel unter ber Scharfe bes Schwertes: bas galt bem vermunbeten Lowenhergen als Opfer, ben Manen des Freundes bargebracht! --

## Tod bes Ronigs.

Run erst begab sich Alexander nach Babylon. Er wurde empsangen wie eine Gottheit. Gesandte aus den fernsten Ländern waren gekommen, dem größten Herrscher der Erde Hulbigungen und Geschenke darzubringen. Griechische Gesandte, Kränze auf den Häuptern tragend, reichten ihm goldene Kränze dar. Aber all diese Hulbigungen schafften ihm den Gleichmuth der Seele nicht wieder. Immer wieder ergrissihn der Gram um den dahingeschiedenen Freund, und die Mittel, die er anwandte, den Gram zu verscheuchen, waren eher dazu an-

gethan, sein Gemüth zu zerrütten, als es zu beruhigen. Bald stürzte er sich in Sinnengenüsse üppigster Art, bald wieder in ein Uebermaß von Geistesarbeit, bald brütete er über Pläne zu nenen gesahrvollen Unternehmungen. Des Hephästion einbalsamirten Leichnam hatte er in einem köstlichen Sarge mit nach Babylon gesührt; hier sollte die Leichenfeier stattsinden. Während Tausende von Menschen an dem ungeheuren Scheiterhausen arbeiteten, begad Alexander sich an die Spitze einer kleinen Flotte den Euphrat hinab, um einen Plan zur Anlage neuer Wassersten zu entwersen. Ein Windstoß riß ihm die mit dem königlichen Diadem geschwückte macedonische Kopsbedecung, Kaussa genannt, vom Haupte. Man nahm dies für ein böses Vorzeichen.

Als Alexander nach Babylon gurudfehrte, mar ber Scheiterhaufen fertig, ein Baumert von feltener Große und Bracht, zweihundert Ruß hoch, jede Seite mehr als taufend guß lang. Das Banze war überlaben mit Schmud verschiedenfter Art, mit toftbaren Teppichen, Rrangen und Guirlanden, an benen koftbare Bander herabhingen, Bafen, gefüllt mit dem theuersten Beihrauch u. f. w.; dazu gesteuert hatte bas gange Seer. Beniger um ben Tobten zu ehren, bem ber Scheiterhaufen als Klammengrab bienen follte, als um bem Konige eine Sulbigung barzubringen, war freiwillig fo Bieles für die Ausschmudung geopfert worden. Gine eingehende Berechnung hat ergeben, daß die Ausgaben für ben Scheiterhaufen über breigehn Millionen Thaler nach unserem Geldwerthe betragen haben. Es mar ein Schauspiel ohne Gleichen. als im Angefichte bes Seeres biefer Scheiterhaufen in Rlammen aufging. Diefer Feier folgten Opfer, ihnen Gaftmähler. Das gange Seer ward von dem Ronige bewirthet. An der ersten Tafel führte Alexander felbst ben Borfit. Bald verscheuchte der Bein feinen Gram, und es trat wilde Luft an feine Stelle. Er verrieth, bag er mit neuen Planen fich trage. Die Flotte lag bereit, das Seer nach dem perfifchen Meerbufen zu führen. Bon bort aus follte Arabien angegriffen und erobert werben. Dann gedachte er nach Afrika zu fegeln, um die Welteroberung zu vollenden. Alles bies verfündete er trunfenen Muthes feinen Macedoniern, die ihm zujauchzten. Er faß die gange Racht, immer mehr erfaßt von einem wilden Taumel, und ohne gu ahnen, bag fich ihm Giner gur Seite gefett hatte, ber ftarter mar als er - ber Tob. Am zweiten Tage barauf lag ber Belteroberer, vom Rieber geschüttelt, mit bleichen Lippen und erschlafften Bugen auf bem Sterbelager. Benige Tage barauf (im Juni 323 v. Chr.) verschied er. Er mar zweiundbreißig Sahr und acht Monat alt geworben und hatte zwölf Sahr und acht Monate regiert. Sein Leichnam ward in

einem golbenen Sarge zu Alexandria beigesetht. Eines seiner letten Worte, als er gefragt ward, wem er sein Königreich vererbe, soll geswesen sein: "Dem Burbigsten!" —

Ein Weltmeteor war erloschen, eine großartige Naturmacht, beren Aufgehen, Birken und Vergeben wir ftaunend betrachten. Lobpreifer gewaltthätiger Sandlungen haben Alles gelobt, mas Alexander that, Tabelfüchtige Alles an ihm getabelt. Laffen mir Diefe wie Jene an und porübergeben. Bas gegen die Gefete ber Religion und Sitte verstößt, durfen wir nicht gut beigen; eben so wenig aber empfiehlt es fich, ben Philisterseelen beigustimmen, die von Gitelfeit und Sochmuth icon aufgeblaht werden, wenn fie in den Befit irgend einer Erbarmlichfeit gelangen, durch die fie mahnen ihre Mitmenfchen gu überragen. Bie burfen Seelen folder Art über eine Alexander-Seele zu Berichte fiten! - Seine Seele glich - wenn wir ihre Wirkungen betrachten - einem Orfane, ber ben Bluthenstaub griechischer Bilbung über die damals befannte Belt trug. Er gerftorte, mas feiner Bahn Sinderniffe in den Beg legte; mas aber hinterher aus feinen guß= fpuren auffproß, übermog hundertfältig alles basjenige, mar por feiner Gewalt in Staub gefunken mar. Wie die Gefange Somer's in einem goldenen Raftchen, fo führte er in feinem Bergen bas Bild bes großen Aristoteles mit sich, und es gelang ihm wenigstens zu einem Theile, ben Lehren bes Beisen nachzuleben. Sunderte von Mannern ber Biffenichaft begleiteten ihn, fo bag feine Buge augleich Groberungegune für die Wiffenschaft waren. Auf feine Anordnung wurden überall Meffungen vorgenommen, Karten entworfen, Sammlungen angelegt. Er grundete viele Stabte, bauete Ranale und Strafen, forberte Sandel, Gewerbe und Kunfte. Er zerftorte - ju einem Theile wenigftens - Die Scheibewande zwischen Bolferichaften, von benen biefe wie mit ehernen Mauern umgeben gewesen waren, fo bag Sochmuth und vererbter blinder Sag es bis bahin nicht zugelaffen hatte, bag bas Bute bes einen Boltes von dem andern Bolfe willig anerkannt oder gar freiwillig angenom= men ward. Indem der Beros - gemag bem hohen Bluge feines Beiftes und gemäß ben Darlegungen feines großen Lehrers Ariftoteles - also handelte, und die griechische Sprache jum Organe gemeinsamer Bilbung erhob, half auch er die Zeit vorbereiten, in ber bas Urbild bes Menfchen und ber Menfcheit als foldes wieber zur Anerkennung gelangen und es ber Inhalt ber Geschichte werben follte, diefe Anerkennung zu fichtbarem Ausbruck im ftaatlichen Leben au bringen.

## Die nächstfolgende Beit ber alexandrinifden Reiche.

Der Burdigfte follte fein Nachfolger werben, hatte der fterbende Alexander gefagt. Ber mar der Burdigfte? Es entftanden blutige Rampfe unter ben Feldherren Alexander's, beren jeder wenn nicht das gange Reich, fo boch wenigstens einen großen Theil beffelben fur fich begehrte. Die michtigften Glieber ber Kamilie Alexander's maren feine Mutter Olympias, feine Schwester Cleopatra, feine Gemahlin Rorane, fein nachgeborner Cohn Alexander Aegus und fein blodfinniger Salbbruder Philipp Arrhidaus. Bahrend der Rampfe um das Erbe wurde, nicht ohne Mitschuld und Mithandeln einzelner Mitglieder berfelben, die fonialiche Kamilie ausgerottet.

Griechenland erhob fich, Demofthenes, der feiner Befinnung treu geblieben und beshalb verbannt worden war, wurde zurudberufen. Unfanas aludlich in ben Rampfen, wurden die Griechen barauf pon Antipater befiegt. 218 berfelbe gegen Athen anruckte, beagb fich Demofthenes, ba bas Bolt von ihm abfiel, nach der fleinen Infel Ralauria. Spaher, die ihm Antipater nachsandte, fanden ihn in einem Tempel. Um nicht in die Gewalt des Feindes zu fallen, nahm er

Wift und ftarb auf ber Schwelle bes Tempels.

Die Rampfe der Feldherren gegen einander führten ichlieflich bahin, daß Megnpten und Phonicien dem Ptolomaus, Sprien und Oberafien (mit Subaa) bem Seleucos und Macedonien (mit Griechenland) dem Antipater als Beute zufiel. Diese Feldherren Alexander's nannten fich nun Ronige. Faft fammtliche Nachfolger bes Ptolomaus, ber die Berrichaft über Acappten erlangt hatte, führten feinen Namen, bic meiften Rachfolger bes Seleucos von Sprien hießen Seleucos ober Antiochos, baber auch jenes bas Reich ber Ptolomaer, Diefes das Reich der Seleuciden genannt ward. Auch mehrere fleine felbst= ftanbige Reiche maren entstanden, Bithynien, Cappadocien, Bontos; andere Reiche, 3. B. Palaftina, Bergamum, Barthien, Bactrien, Armenien, gelangten fpater durch Rampf gegen die fprifche Dberherrfcaft gur Gelbftftandigfeit. Alle biefe Reiche, fowohl die von ben Kelbherren Alexander's gestifteten größeren, als die gleichzeitig ober im Laufe ber nachstfolgenden Zeit entstandenen fleineren, brachen spater unter dem eifernen Tritte der romifden Dacht gusammen. Die Beidichte der Romer wird und barauf gurudführen.

# Die Römer.

## Rom unter Rönigen.

Ginführendes Bort.

"Andere werben ein athmenbes Erz anmuthiger glätten, Werben, ich weiß, anbitben lebenbige Züge bem Marmor, Wetben berebsam sein im Gericht und bie Bahnen bes himmels Messen mit freisenbem Stab und ber Stern' Aufgänge verfünden: Du sei, Römer, bebacht, weltherrichenbe Macht zu verwalten, Solcherlei Kunst jei bein." — —

Also characterisirt rückblickend einer der großen Dichter Roms, Birgil, die Geschichte seines Bolkes. In der That, mit dem Staate Rom trat eine neue völkerbecherrschende Macht auf die Weltbuhne.

Aber wie ganglich verschieden ift die Serrichaft Rome über die von ihm beffegten Bolfer von berienigen, die por ihm von andern Bolfern ausgenibt marb. Rach Beltherrichaft ftrebten in den altesten Beiten vornehmlich die Babylonier und Affprer, die Meder, die Berfer. In den Berrichern diefer Bolfer faben wir die Eroberungesucht in ihrer robesten Geftalt auftreten: die Eroberer führten bewaffnete Sorden einzig und allein zu dem 3med über die Grengen, ihren Sclavenreichen größere Ausbehnung zu geben. Gie ftupten fich auf die Maffen, auf die robe Bewalt. Raum beachtet von den Despoten des feiner Ausbehnung nach fast unermeglichen Perferreiches wuchs inzwischen im Griechenthum eine neue Beltmacht empor. Das fleine Griechenland gelangte gur Herrschaft burch ben Beift. Endlich sehen wir in Rom einen Staat fich entwickeln, ber Beibes vereinte, Dacht und Beift. Nach Innen zu aber hatte ber romifde Staat noch eine gang befondere Aufgabe ju erfüllen: biejenige, die Formen bes Rechtslebens innerhalb der burgerlichen Gefellichaft festzuftellen. D. Carriere weift darauf hin, wie ber plaftifche, formale Beift, ben wir in Griechenland bewundern, und der auch dem Bruderftamme in Stalien eigen ift, fich hier auf die Geftaltung von Staat und Recht mandte. "Die Bliebe=

ferd. Schmidt, Weltgefcichte.

rung des öffentlichen Lebens, die Bestimmung der Rechte des Einzelnen, der Familie, des Volks vollzieht sich mit jener scharfen Klarsheit unter der Hand der Gesetzeber, wie der Marmor unter dem Meißel der hellenischen Kinstler gestaltet ward. Hart und streng hält Jeder auf das Seine, achtet aber eben so sehr, was des Andern ist. Volksversammlung, Senat, anöführende Beamte stehen auf ihre Beise, in ihren Sphären selbssträftig da, das energische Ausammenwirsen aller Gewalten zum Wohle des Ganzen beruht darauf, daß jede auf ihren Boden, in ihrem Bereich eigenen Willen und eigene Macht hat. So wurden die Kömer die Schöpfer der Rechtswissenschaft, unter deren Wirfung heut noch die aebildeten Völker stehen.

Fruchtbar muß sich bemnach die Geschichte des Entstehens und Bachsens des römischen Staates für die Betrachtung erweisen. Nicht minder bietet der Hinblick auf den Versall Anlaß zu Erwägungen ernstester Art. Rechts- und Gemeinsinn, Hingabe dis zum Tode zu Gunsten der Staatszwecke schuft eine weltgebietende Macht; die sich der Massen bemächtigende Selbstsucht und die aus derselben sich erzgebende Gesp- und Sittenlosigkeit führten zum Versall. Sines und das Andere wird in der Geschichte Roms erkenndar hervortreten.

### Land und Bolfer ber alteren Beit.

Sehen wir und junachft - nach Anleitung ber geschichtlich-geographischen Darftellungen von Schouw, Beinrich Leo und J. F. L. Saußmann - ben Schauplat ber alteren Geschichte Roms und die biefen Schauplat bewohnenden Bolferichaften an. Stalien besteht aus zwei wesentlich von einander geschiedenen Salften: die eine (nördlich und nordöftlich vom Apennin gelegen) bietet für jede Thatigfeit des gebilbeten Lebens Gelegenheit und Mittel, ein milbes Klima und in allen feinen Theilen eine leichte Berbindung; die andere Salfte, weftlich, füblich und fuboftlich des Apennins, ift bagegen burch Bergreihen in eine große Angahl Thaler von geringem Umfange und fleis nerer, an die Rufte ftogender Gbenen gerriffen, welche alle, ba fie feine natürliche Beziehung zu einander haben, eines gemeinschaftlichen Mittelpunftes und Verfehrs in dem Grade entbehren, daß zwifden ihnen faft alle Berbindung von der Seeseite leichter ift, ale bie gu Lande. Drangengarten, in einigen Gegenden fogar Buderrohrpflanzungen stehen hier in gang geringer Entfernung von den rauhesten Bebirgsgegenden, die nur gur Biehaucht und gur Sagd Gelegenheit geben. Die nördliche Salfte bietet eine fur ben Umfang bes Landes

fehr weite Rufte und Buntte, welche feit den altesten Beiten durch Sandel und Berkehr mit den entgegengesetten Uferlandern bes abriatischen Meeres in Berbindung ftanden. Rach Rorben und Beften bin bearengt, icheint diese Wegend junachit Fremdlingen durch einen Gurtel hoher Gebirge verschloffen; aber fast alle Bege, die burch diese führen, steigen vom Auslande ber weniger fteil empor, als pon ber italienischen Seite, ober theilen fich nach ber letten au in fo viele Nebenstraßen, daß nur der Zahl nach unverhaltnigmäßig überwiegende Streitfrafte ober friegerisches Benie im Stande find, dem eindringenben Feinde mit Erfolg entgegen zu treten. Das übrige Stalien ift, wie ichon erwähnt wurde, in eine Reihe fleinerer, eigenthumlich abgeschloffener Bebiete gerriffen, welche fich auf der Ditfeite der Salbinsel aneinander reihen, und deren Grenzgebirge von dem Apennin, wie die Graten eines Fisches aus beffen Ruckgrate, nach entgegen= gesetten Richtungen ausgehen. Die große Ausdehnung des Laudes von Norden nach Guden bewirft es, daß in Oberitalien eine gang andere Begetation porhanden ift, als in den füdlichen Theilen. Die Begetation in Oberitalien hat im Gangen noch große Aehnlichfeit mit ber in den warmeren Begenden bes füdlichen Deutschland und ber Schweiz. Die Raftanie ift ber Schmud bes Balbes, ber Bein ranft am Maulbeerbaum, Beigen und Mais, in einigen Gegenden auch Reiß, find die michtigften Getreidearten. Der Gindruck ber Gleichformiafeit, ben die Bo-Cbene erzeugt, vermindert fich, je naber man bem Gebirge fommt. An bem Ausgange ber Alventhäler find bie Strome zu Geen erweitert, die den Reig der Gegenden unbeidreiblich erhöhen. Die Natur zeigt am Langen=, Lagunen= und Comer = See Große mit Fulle und Anmuth in einem Grade vereinigt, wie vielleicht in feiner andern europäischen Gegend. Steile Bergmande werfen die Sonnenftrahlen gurud, benen bie gegen Guben gerichteten Thalöffnungen ungehinderten Eingang gestatten. Doch wird bas hierdurch erzeugte treibhausartige Klima durch die fühlen, von dem nahen Sochgebirge berabziehenden Lufte gemäßigt. Wein umreiht die blauen Bafferspiegel, und Raftanien umschatten ben Tuß ber fie umgebenden Berge. Der Lorbeer verrath die Rahe der fur bas füdliche Europa besonders characteristischen immergrunen Begetation, und einzelne Binien und Enpreffen find Verfündigerinnen ber eigenthumlichen Baumformen, die erst in Mittel= und Unteritalien allgemeiner erscheinen. Dort finden wir u. A. die immergrunen Giden, die Bistacien, den Erdbeerenftrauch, die Myrte, den Delbaum, den Lorbeerbaum und ben Pomerangenbaum. In Unteritalien machft auch, allerdinge nur

fehr vereinzelt, die Dattelpalme. Entzückend ift die reiche Begetation am Aune bes Marmorgebirges von Carrara und Maffa und am Abfalle ber Avenninen gegen Lucca, an ben vulfanischen Soben von Krancati und Albano, an den Kelfenfüsten pon Molo di Gaeta. Sorrento, Salerno, an ben Bafferfällen von Terni und Tipoli. Der aronere Theil der falfigen Apenninen ernährt eine färgliche Begetation. In den Gefteinspalten wurzeln Mprten, anderes immergrunes Geftrauch permag feinen bichten, Die Relien perhullenden Schluft gu bewirken, und nur im Innern bes Gebirges trifft man bin und wieder hochbestandene und geschloffene Baldung. Die außerordentliche Durchfichtigfeit ber Luft, welche ben Fernen einen unbeschreiblichen Bauber giebt, die hohe Blaue des Simmels, der entzudende Blid auf das warme Meer, ber großartige auf ben rauchenden Befut - Diefes qufammengenommen besticht in Stalien bas Auge bes Beobachters und lant oftmale Gegenden ichoner ericheinen, ale fie es find. Boren wir bas Urtheil eines ber Alten über bas Land, ans bem hervorgeht, baß die Fruchtbarkeit beffelben in früheren Zeiten größer mar als heut. "Bas ift Nütliches," faat Blinius der Aeltere, "das in Stalien nicht noch portrefflicher mare? So gemäßigt ist hier poll Lebens und immermahrender Gefundheit die Luft, fo ergiebig die Ebenen, fo fonnig die Sugel, jo unichadlich die Bergwindungen dem Sirten, jo ichattenreich die Bflangungen, fo wohlthatig die vielfachen Balber, fo murgig ber Sauch der Berge, folch ein Segen der Feldfrucht, Reben und Del, fo ebel die Schafpließe, fo feift die Balfe ber Stiere! Go vieler Geen, fo vieler Muffe und Quellen ringe durchftromende Fruchtbarfeit, fo viele Meere und Safen und bagu ein Schoof ber Lander, ber bem Sandel von allen Seiten geöffnet ift."

Mit dem Namen Stalien hat es folgende Bewandniß. An der sicilischen Meerenge wohnte in alter Zeit ein Bolksstamm, die Italer genannt. Da in der Sprache dieses Bolkes italus Rind bedeutete, und der Hauptreichthum desselben in Heerden von Rindern bestand, erklärt sich die Entstehung des Namens Staler und Stalien leicht. Der Name Stalien wurde im Verlauf der Zeit weiter und weiter, endlich bis zu den Alven hinauf ausgedehnt.

Die ältesten Einwohner Staliens bestanden aller Wahrscheinlichsteit nach aus Wölferschaften des pelasgischen oder griechischslatinischen Zweiges. Einwanderungen aus diesem Zweige fanden, neben Einwanderungen von Volksgenossenschaften aus anderen Volkerzweigen, auch später noch statt. In der Zeit der Gründung Roms (Mitte des achten Sahrhunderts v. Chr.) war Italien schon start bevölkert: in Oberschrinklich in Oberschen der Beit der Fallen schon ftart bevölkert: in Oberschrinklich des Bahrhunderts v. Chr.)

italien lebten Gallier, in Mittelitalien die Etrusker, die Latiner, die Sabiner, die Kampaner, die Bolöker und die Samniter; in Untersitalien die Bruttier, die Apulier und viele griechische Ansicoler.

Als die brei Urvolfer Italiens werben genannt: die Etrusfer, Latiner und Samniter.

Aus diefen drei Bolfern ift bas romifche Bolf hervorgegangen.

### Romulus.

Auch die Geschichte Rome beginnt mit einer Zeit, in der sich vorsnasmeife die Sage geltend macht. Schon früher nahmen mir Unlag. über die Bedeutung der Cage in der Geschichte eine Bemerkung gu machen. Sier moge eine Nachbemerfung folgen. Die Sage rantt fich taufendfach an ber Gefchichte empor; bisweilen ift bie Berbindung beiber eine fo innige, daß die Lofung bes Sagenhaften eine Ent= ftellung bes Geschichtsterns bewirft. Ein berartiges Berfahren wird leider oft genug geubt, ja Diffennung der Bedeutung bes Sagenhaften und bemaemane Behandlung beffelben hat vielfach Schlimmeres im Gefolge gehabt. Es ift geichehen, bag eifrige Sagentobter ihre fritischen Spiege ber Geschichte felbit ins Berg gebohrt, bag fie somit Sage und Cache ber Bernichtung preisgegeben haben. Laffen mir und unfer Urtheil nicht gefangen nehmen von Giferern diefer Art! Der Epheu an Baumen und an Burgruinen verschönt dieselben nicht nur, er last auch immer noch die Grundformen ber Gegenftande, benen er fich anschmiegt, erfennen. Ferner ift in Betracht zu gieben, baf in ben Sagen die Befinnung und Dentweife ber Beiten fich abiviegeln. über die fie berichten. Gie enthüllen fomit bas Geiftesleben untergegangener Geschlechter. Sit dies nicht ungleich wichtiger, als etwa bie nach veinlichen Untersuchungen und Abwägungen erfolgende Reftftellung einer Zeitbeftimmung fur bas Geschehensein irgend melden geschichtlich unwichtigen Ereigniffes? - Ueberdies glauben wir es mit Lefern zu thun zu haben, benen es verdrieglich fein murbe, wenn wir ihnen 2. B. bei Borführung ber Jugendgeschichte bes Romulus und bes Remus meinten ernftlich verfichern zu muffen, ber Rriegsgott Mars fei in Bahrheit nicht ber Bater jenes Zwillingspagres gewesen u. f. w. Erzählen mir Dies und Anderes bemnach in ben ben Stempel ihres Ursprunge an fich tragenden Formen, fo werden unfre benkenden Lefer bie und zur Einhaltung biefes Berfahrens bestimmenden Grunde zu murbigen miffen. -

Aus dem Brande von Troja rettete der Beld Aeneas seinen Bater

Anchifes und feinen Cohn Ascanius und begab fich mit ihnen zu Er nahm feinen Beg gen Beften und landete nach langer und mühseliger Meerfahrt in dem an der Mündung der Tiber ge= legenen Gebiete von Latium. Ihm trat der Konig der Latiner feindlich entaegen; als berfelbe aber vernahm, es fei der Fremdling der weit und breit gepriesene Seld Aeneas, bot er ihm Gaftfreundichaft an und gab ihm barauf feine Tochter Lavinia gur Gattin. Des Aeneas Cohn Ascanius grundete am Albaner-Berge die Stadt Alba Longa, in ber weiterbin piergehn Rachtommen feines Gefchlechts als Ronige herrichten. Der porlette Diefer Konige, Procas, hatte zwei Cohne, Rumitor und Amulius. Amulius verdrangte feinen alteren Bruder Rumitor und nahm die Berrichaft fur fich in Anspruch, worauf Bener, ein Mann friedlichen Sinnes und ohne Ehraeiz, fich fern von ber Stadt ein Saus bauete und an landlicher Beichaftigung fein Benugen fuchte und fand. Ihn felbit fürchtete ber unrechtmäßiger Beife gur Berrichaft gelangte Amulius nicht; wohl aber verdufterte ihm ber Umftand, daß fein Bruder zwei Rinder, einen Gohn und eine Tochter, hatte, den Blicf in die Bufunft. Endlich fam er zu einem graufamen Entidlug, den er auch fogleich jur Ausführung brachte: er ließ ben Sohn des Bruders auf der Sagd tobten und reihete die Tochter beffelben ber Bahl ber Beftalinnen ein. Die Beftalinnen durften fich nicht vermählen. War nun auch Numitor's Tochter, Rhea Silvia. bemfelben Gefet unterworfen, fo fonnte es boch Riemand verhindern, bag ber Kriegegott Mare fich mit ihr verband. Rach einer Zeit vernahm Amulius, Rhea Silvia fei Mutter geworden und habe 3willinge, Rnablein, geboren. Da befahl er, die Zwillinge auszuseten, die Mutter aber ins Gefangniß zu werfen. Die 3willinge, Die in einer Mulbe der Tiber übergeben murben, blieben bei dem Fallen des Baffers auf dem Trodnen gurud. Gine Bolfin vernahm ihr Gefchrei, fam berzu und fauate fie. Staunend fab bies ein Sirt, Rauftulus: er verscheuchte die Bolfin und brachte die Rinder feiner Frau Laurentia.

Die Zwillinge, Romulus und Remus benannt, wuchsen an Kraft und Wohlgestalt heran; balb überragten sie an Kühnheit alle ihre Altersgenossen, und als sie das Jünglingsalter erreicht hatten, känupften sie mit Glüd gegen wilde Thiere und Räuber, ja ihr Jugendmuth verleitete sie, an der Spize einer Schaar kühner Jünglinge, die sich ihnen freiwillig angeschlossen hatten, bisweilen in benachbarte Gebiete einzusalten. Da gelang es Räubern, denen sie eine Beute abgejagt hatten, sie in einen hinterhalt zu locken. Romulus schlug sich durch, Remus dagegen, von der lleberzahl überwältigt, ward in Fesseln

gelegt, dem König vorgeführt und angeklagt, in Gemeinschaft seines Bruders Einfälle in Rumitor's Gebiet ausgeführt zu haben. Darauf sandte der König den Gesangenen seinem Bruder Numitor zu, daß dieser ihn nach seinem Ermessen bestrafe. Diesem fiel die Aehnlicheit des Remus mit seiner Tochter Ahea Silvia auf, er stellte Rachsorschungen an und gelangte bald zu der ihn erfreuenden Gewißheit, daß der Gesangene und der inzwischen herbeigerussene Bruder desselben seine Enkel seien, deren Tod er im Stillen so schwerzlich beklagt hatte. Rachsem sie von ihrem Großvater über ihren Ursprung Aufklärung empfangen hatten, war ihr erster Gedanke der, an dem grausamen Großobeim Rache zu nehmen. Sie sammelten ihre Genossen, überssielen den Amulius, erschlugen ihn und führten darauf den rechtmäßigen König, ihren Großvater, im Triumphe nach Alba Longa zurück.

Bum Lohn bafur gestattete Rumitor ben Enteln, in ber Gegend der Tiber, in der fie ausgesett worden maren, eine Stadt zu grunden. Als es zur Bahl eines Namens ber Ctabt fommen follte, brach 3mift amifchen ben Brudern aus, ba ein jeder gleich lebhaft munichte, bie Stadt nach fich zu benennen. Auf bas Recht ber Erftgeburt tounte nicht gurudgegangen merben, benn es ließ fich nicht feststellen, mer von Beiden bas Licht der Belt zuerft erblickt hatte. Endlich beichloffen fie, es auf Gotterentscheid antommen zu laffen, und fie bestiegen gleichzeitig zwei nicht weit von einander gelegene Soben, um aus dem Fluge heiliger Bogel ber Gottheit Willen zu erfunden. Remus erblidte feche Beier, als aber feine Befahrten eben ihn jaud= gend als Ronig begrüßten, flogen nahe ber Sobe, auf ber Romulus des Götterzeichens harrte, zwölf Geier vorüber, und nun erhoben bes Romulus Gefährten ben Begrugungeruf für diefen. Dies führte zu offener Feindschaft amifchen ben Brubern und ihren Anhangern, und ale Remus nun auch noch, um ben Bruder ju verhöhnen, die von diefem errichtete Maner überfprang, murbe er von demfelben erichlagen. Romulus mar nun unbestrittener Berricher ber Stadt, die er nach feinem Ramen Rom benannte. Das Jahr 753 v. Chr. murbe spater ale bas Grundungejahr Rome angegeben und ber 21. April ale Grundungetag gefeiert.

Schnell wuchs die Stadt. Um die Jahl der wehrhaften Manner zu erhöhen, eröffnete Nomulus auf dem capitolinischen Hügel ein Aspl. d. i. eine Zusluchtsstatte für Verbannte und versolgte Unglückliche aus den benachbarten Gebieten. Wilben, kriegerischen Sinnes, wie er, war auch seine an Zahl sortgesetzt sich verstärkende Kriegsmacht, und es bedurfte einer starken Hand, sie zu zügeln und zu leiten. Erschien

Romulus öffentlich, so schritten zwölf Lictoren, Ruthenbundel mit Beilen tragend, por ihm her, und er ließ durch jene Manner Strafen, wenn solche sich als nothwendig erwiesen, auf der Stelle ertheilen.

Alles hatte feinen erwünschten Fortgang, nur an Frauen fehlte es bem jungen Staate. Um biefem Mangel abzuhelfen, ließ Romulus die Nachbarstaaten durch Gesandte auffordern, mit Rom in ein freundliches Berhältniß zu treten, fo dag Ehen zwischen Jungfrauen ihrer Genoffenschaften und Romern zu Stande famen. Als hohnend entgegnet murbe, Romulus moge boch auch eine Freistatt für davongelaufene Frauen grunden und diefe feinen Rriegern geben, befchloß er, Bewalt anzuwenden. Lift aber follte ber Bewalt den Beg be= reiten. Er veranftaltete ju Chren Neptun's ein mehrtagiges Feit, bei bem friegerische Spiele aufgeführt murben. Dies loctte die Nachbarn herbei, namentlich erschienen viele Sabiner mit Weibern und Töchtern. 218 nun eben ein neues Ranwfiviel die Aufmerkfamkeit Aller gefangen nahm, fturzten auf ein Beichen die romischen Junglinge berbei, ergriffen die jungen Sabinerinnen und trugen fie davon. Die Eltern der Geraubten eilten wehklagend und die Rache bes himmels auf die treulosen Römer herabflebend, hinweg. Romulus ging in ben Tagen barauf von Saus zu Saus und fpendete ben Geraubten freundliche Borte, und da auch bas Benehmen ber Manner gegen fie mild mar, gefiel es ihnen balb in ihrer neuen Beimath. Die Ihrigen aber blieben unverfohnt, fannen auf Rache, und die Manner trafen ihre Borbereitungen zu einem Buge gegen Rom. Che fie zur Ausführung ichritten, murden die Romer von anderen Stammen, die die Erbitterung Jener theilten, angegriffen. Romulus ichlug die Feinde fiegreich zurud. Run aber erschienen die wohlgerufteten und tapfern Sabiner, geführt von ihrem Konige Titus Tatius, vor ben Mauern Roms. Da ließ fich eine Römerin, die Tochter des Spurius Tarpeius. dem die Bewachung der Burg von Rom anvertraut mar, burch die Sabiner zu einer argen Verratherei verleiten, indem fie den Feinden gur Rachtzeit eine geheime Thur öffnete, fo daß biefe in den Befit ber Burg gelangten. Die Berratherin empfing bafur, mas fie perdiente, nicht, mas fie erhoffte: ben Tod von Feindeshand, benn, fagten die Sabiner, ein Berrather verdiene nicht, daß ihm Treu und Glauben gehalten werde. Ale die Romer gegen die Burg rudten, brachen die Sabiner hervor, und es hob ein heftiger Rampf an. Da fah man plotlich die romischen Frauen mit fliegenden haaren herbeieilen und fich, nicht achtend ber Geschoffe, die hernber und hinüber flogen, awischen die Rampfenden werfen. Sie fleheten die Sabiner an, fie

nicht zu Wittwen, ihre Männer, sie nicht zu Waisen zu machen; wer auch siege: ihnen falle das bittere Loos der Trauer zu; Verschnung dagegen erhalte ihnen ihre Männer und ihre Väter! — So sleheten sie, und ihr Wehgeschrei rührte die Herzen der Krieger, so daß sie die Wassen ließen und eine Weile in ernstem Schweigen einander gegenüber standen. Darauf traten im Angesichte beider Heere die Kührer zusammen, und es kam zum Friedensschlusse. Sahner und Kömer sollten von jetzt ab ein Vollk sein, Romulus und der Sahnerstönig Titus Tatius gemeinschaftlich regieren, Rom sollte die Hauptstadt der vereinten Gebiete sein. So geschah es. Beide Könige regierten in Eintracht, aber Titus Tatius status ftarb bald. Run war Romulus wieder alleiniger Herrscher, und er regierte noch dreißig Jahre lang.

Alte römische Helbenlieder berichten, Romulus, im Begriff, heerschau zu halten, sei, während ein plötlich ausgebrochenes Gewitter den Tag in Nacht verwandelt habe, von einem Sturmwinde hinweg- und in den Götterhimmel hinausgesührt worden; darnach sei er einem der Senatoren erschienen und habe ihm verkündet, Rom werde den Erdkreis beherrschen, ihm, dem Gründer der Stadt und dem von seinem Bater Mars zu den Göttern Erhobenen, solle unter dem Ramen Duirinus göttliche Ehre erwiesen werden. Dies ward Bolksglaube. Zu allen Zeiten gab es jedoch auch deren in Nom, die de behaupteten, die Senatoren seinen der Herrschaft des Romulus müde gewesen, von ihnen sei er während des Gewitters getödtet und den Kriegern jene Erzählung als Ersah sür den beseitigten Herrsche dargeboten worden. Der Tod des Romulus wird auf das Jahr 717 v. Chr. angeseht.

## Numa Pompilius.

Die nach dem Tode des Romulus von dem Senat geführte Regierung (Zwischeuregierung, Interregnum) behagte dem Volke nicht, und schon nach Jahresfrist sahen die Senatoren sich genöthigt, eine Königswahl vorzubereiten. Dies führte zunächst zu einem Streit: Römer wie Sabiner begehrten, der neue Herrscher solle aus ihrer Mitte genommen werden. Endlich verständigte man sich dahin, daß den Römern die Wahl zusallen, der neue König aber seines Stammes ein Sabiner sein solle. So ward der Sabiner Ruma Pompilius, der Schwiegersohn jenes Titus Tatius, der Mitregent des Romulus gewesen war, König der Römer.

Ruma Pompilius, der von 716 bis 673 v. Chr. regierte, bewährte

auch auf dem Throne den guten Ruf, ben er fich bis dahin erworben hatte. Bon bem friegerischen Romulus maren bem Staate Land und Leute hinzugefügt worden, Ruma Pompilius, ein Mann friedlichen Sinnes und weisen Rathes, gab ihm heilfame Gesethe und Ordnungen. Bas Lyfurg den Spartanern gewesen mar, bas ward Ruma Bompilius bem jungen Staate ber Romer: ber Begrunder und Befestiger innerer Bohlfahrt. Um den Sinn für friedliche Beichaftigung ju erweden und zu pflegen, vertheilte er junachft bie eroberten Sandereien an die Burger. Darnad murben die Grengfteine eingeweiht und in den Schutz bes Terminus, bes Gottes ber Grengen, geftellt, und es folgte biefem feierlichen Acte die Berordnung, daß die Einweihung alliährlich wiederholt, wie auch die, daß dem fleifigen Acerbauer Anerkennung, dem tragen Strafe zuertheilt werden follte. Oft fuchte Ruma Pompilius die Ginfamteit eines anmuthigen Saines, fich Betrachtungen hingebend, die bas Bohl bes Staates gum 3med hatten, und bald entstand im Bolfe die Sage, die mit ben Musen befreundete Nymphe des Saines, Egeria, murdige den guten König ihres Umaanas und Rathes. Bon da ab waren die Romer nur um jo geneigter, feine Gefete anzunehmen; trug doch nun Alles, mas pon ihm ausgaing, in ber Meinung bes Bolfes die Beihe des Göttlichen an sich! -

Run ward es ihm leicht, das religiöse Wesen der Römer zu ordnen. Jupiter, Mars und der unter dem Ramen Quirinus gött- lich verehrte Romulus wurden als die drei obersten Gottheiten anerkaunt. Ihnen errichtete Ruma Altäre und Tempel. Zur Darbringung der Brandopser wurden drei Priesterschaften, die drei Flamines (Zünder) eingesetzt. Den Dienst der Westa, der Göttin des häuslichen Heerdes, hatten vier (später sechs) Jungfrauen, Bestalinnen genannt, zu verrichten. Den Bestalinnen lag es ob, Feuer auf dem Altare der Göttin stets lodernd zu erhalten. Dem Gotte Zanus weihete Ruma einen Tempel mit zwei Thüren, die nur zur Kriegszeit geöfsnet wurden.

Numa Pompilius stiftete noch andere priesterliche Gemeinschaften, unter benen zu nennen sind: die Salier, welche die zwölf heiligen Schilbe des Mars bewahrten, die Auguren und die Haruspices, von benen jene aus dem Blitz und dem Betterleuchten, diese aus den Eingeweiden der Thiere weissagten, die Fetialen, welchen es oblag, bei Kriegs- und Friedensschlüssen und bei Schließung von Bündnissen die heiligen Gebräuche zu verrichten, endlich die Pontifices oder Brückenbauer. Letztere Gemeinschaft nahm die hervorragenosse Stellung unter

sammtlichen Priesterschaften ein; ihr Vorsteher hieß Pontisex maximus. Den Namen der "Brückenbauer" führte das Collegium deshald, weil ihm das für heilig gehaltene und zugleich auch in politischer Beziehung wichtige Geschäft des Baues und Abbrechens der Brücke über die Tiber zu leiten oblag. Dieses Collegium war zugleich die Aufsichtsbehörde über die gesammte Priesterschaft.

Als Ruma Pompilius im hohen Alter starb, betrauerte ihn das ganze Bolk, und in späten Tagen noch 'erzählten die Kömer, die Rymphe sei aus Gram um den Geschiedenen in Thränen zerstossen, und es habe aus ihrem Thränenstrom die Quelle des heiligen Haines, die unter dem Namen Egeria verehrt ward, ihr Dasein empfangen.

### Rome altefte Staatseinrichtungen.

· Jeder ber drei Stamme, aus denen Rom erwachsen war, bildete für sich eine Tribus, jede Tribus bestand aus zehn Curien, jede Curie aus einer Anzahl von Gentes oder Geschlechtern, jedes Geschlecht aus 'einer Anzahl von Familien, die einen gemeinschaftlichen Ahnsherrn hatten.

Die zu den Geschlechtern zählenden Römer hießen Altburger, Altväter (Patres) oder Patricier; nur sie hatten politische Rechte.

Reben den Patriciern gab es noch Hörige ober Clienten und Sclaven. Zeber Client hatte einen Patricier als Patron, der ihn vor Gericht vertrat; dem Clienten dagegen lag die Pflicht ob, seinem Patron in seiner amtlichen Thätigkeit Beistand zu leisten, die Töchter besselben ausstatten zu helfen und, falls jener in Kriegsgefangenschaft gerieth, eine Beisteuer zu seinem Loskauf zu geben.

Die oberste Staatsbehörde war der Senat, der aufangs aus 100, dann aus 200 und weiterhin aus einer noch bedeutend größeren Zahl von Patriciern bestand. Starb der König, so gingen die könig-lichen Rechte an den Senat über. Der Senat erwählte dann zunächst einen "einstweiligen König". Dieser ernannte den Senator, der den wirklichen König zu erwählen hatte, für 'den jedoch die Zustimmung der Patricier eingeholt werden muste. Der erwählte König war vollstommen unabhängig vom Senat, doch ward es Sitte, daß die Könige den Senat befragten. Es geschah dies in dem begrenzten Sinne, daß der Senat nur ihm vom Könige vorgelegte Fragen einsach zu besighen oder zu verneinen hatte. Bei wichtigen Angelegenheiten, z. B. wenn es sich um Krieg und Frieden oder um die beabsschichte Eins

führung eines neuen Gesetzes handelte, wurde auch die Meinung der gesammten Bürger eingeholt. Ihre Zusammenkunfte (Comitien) sanden aber nur statt, wenn vom Könige dazu aufgesordert worden war, und sie hatten sich ebenfalls aller Erörterung der vorgelegten Fragen zu enthalten und nur mit Ja oder Nein abzustimmen. Sie traten in Curien zusammen.

Bie in Athen, galt auch in Rom für den von dem Könige verurtheilten Verbrecher das Necht der Provocation, d. i. der Berufung an die Snade des Bolfes.

Der Vater hatte über die Seinen volle richterliche Gewalt, er konnte sie in die Sclaverei verkausen, er konnte sie sogar au Leib und Leben strafen. Sitte und Religion bildeten den mildernden Gegensat dem harten Geset; ohne Beirath und Zustimmung eines größeren Kreises von Angehörigen der Familien und der Geschlechter kam es wohl nie zur Anwendung jener äußersten Strafen.

### Tullus Softilius.

Dem friedlichen Ruma folgte (673 v. Chr.) in der Berrichaft Inline Softilius, ber an friegerischem Ginne dem Grunder Roms, Romulus, nicht nachstand. Seinen erften und wichtigften Rrieg führte er gegen Alba Longa, die Mutterstadt Roms. Als die Serre fampf= bereit einander gegennber ftanden, begehrte ber Dictator von Alba Longa, Mettus Tuffetius, mit bem romifchen Konige Tullus in eine Unterredung zu treten, und ce fand biefelbe barauf auch ftatt. "Sit es nicht thoricht gehandelt," hob Tuffetius an, "wenn zwei verwandte Bolfer aus bloger Eifersucht fich fo ichmachen, daß fie badurch beibe eine leichte Beute ihrer Feinde werben? Barum wollen wir fo viel Blut vergießen? Bahrlid, es mare beffer, ein Bettfampf Gingelner aus beinem und meinem Seere entschiebe, welches Bolf bem andern in Bufunft gebieten folle!" Tullus ftimmte biefem Rathe bei. Darauf ermählten die Römer drei Brüder, die Horatier genannt, und die Albaner mahlten ebenfalls brei Bruder, Bettern von jenen, die ben gemeinsamen Ramen Curiatier führten. Rachdem ber Bertrag beschworen und das übliche Opfer gebracht worden mar, traten die ermahlten Rampfer im Angesichte beider Seere einander gegenüber. Auf ein gegebenes Zeichen begann ber verhangnifvolle Rampf. Schon lagen zwei der Romer fterbend am Boden, und bas Seer der Albaner erhob, bes Sieges gewiß, ein Jubelgeschrei. Jeder der drei Albaner mar verwundet, der Romer hatte noch feine Bunde. Da griff er gu einer Lift. Er floh und ward verfolgt von den Curiatiern. Dadurch brachte er die Gegner auseinander, denn ihre Wunden gestatteten ihnen eine gleichmäßige Verfolgung nicht. Plötslich wandte er sich um, schlug den ersten seiner Verfolger nieder, durchbohrte den zweiten und überwand darauf auch den dritten, der am schwersten verwundet war. Der Sieg war den Kömern zugefallen, und die Albaner mußten deren Oberherrschaft anerkennen.

Im Triumphe ward ber Sieger nach Rom gurud geleitet. Seine Schwester, die Berlobte eines der getobteten Curiatier, ftand unter ber Menge am capenischen Thore. Als sie nun die mit Blut bebedten, ihr wohl befannten Baffenftude ihres Berlobten dem Bruder nachtragen fah, riß die Bergweiflung fie bin, dem Gieger ju fluchen. Diefer, von Buth ergriffen, ftieß die ungludliche Schwefter mit bem Schwerte nieder. Entfeten ergriff bie Menge, ber Ronig übergab ben Mörder bem Gericht ber 3meimanner, und biefe verurtheilten ihn jum Tobe. Um meiften murben die Eltern beklagt, die im Rampfe zwei Sohne und dann eine Tochter verloren hatten, und die nun auch noch den letten Cohn verlieren follten. Dies jowohl, als auch die Rudficht auf die Verdienfte, die ber Sieger fich um bas Baterland erworben hatte, bewirkte, daß die Bolkeversammlung, an die von ihm Berufung eingelegt worden war, ben Spruch des Gerichts aufhob. Dagegen murbe für ihn bas Schandjoch, ein auf zwei Pfahlen rubenber Querbalten, errichtet, und er mußte, einem befiegten Reinde gleich. verhüllten Angesichts durch daffelbe hindurch geben. Damit mar fein Frevel, zu deffen Ausübung ber Sabzorn ihn hingeriffen, als gefühnt betrachtet, und man ehrte ihn burch Errichtung eines Pfeilers, an ben bie erbeuteten Baffenitude gehangt murben.

Die Albaner waren aber nicht gewillt, den beschworenen und durch den Zweikampf besiegelten Vertrag zu halten. Der Dictator Tuffetius wußte zwei Völkerschaften, die Fidenater und Vejenter zu einem Zuge gegen Rom zu überreden, und er versprach ihnen, sobald der Kampf beginnen würde, auf ihre Seite zu treten. Als nun Zene vor Rom erschienen, zog ihnen der König Tullus entgegen; Tuffetius befand sich, gemäß dem Vertrage, auf der Seite der Römer. Als aber der Kampf begonnen hatte, begaben sich die Albaner auf eine nahe Anshöhe, nun, je nachdem das Wassensslück entscheie, ihren Vortheil wahrzunehmen. Die Römer erschraken, der Feind frohlockte, nun schoen der Vortheil wahrzunehmen. Die Römer erschraken, der Feind frohlockte, und sich oder bloße Eindruck, den das Verhalten des verrätherischen Tuffetius auf beide Parteien hervordrachte, hätte zum Unheil für die Römer auselchlagen können. Gefaßten Geistes aber rief Tullus den Seinen zu.

Tuffetius handle in vollem Ginverstandniß mit ihm, und es fei die Abficht beffelben, den gemeinsamen Feind zu umgeben. Nun ariffen die Romer den Feind herzhaft an und schlugen ihn in einem Anfturmen auf's Saupt. Als Tuffetius dies fah, marf er fich auf die Fliehenden und half beren Niederlage vollenden. Tullus, der immer noch that, ale habe er die verrätherische Absicht der Albaner nicht durchschaut, rief barauf beibe Secre zusammen, um, wie er ansagen ließ, Belohnungen fur bewiesene Tapferkeit auszutheilen. Den Albanern hatte er fagen laffen, fammtliche Krieger follten ohne Baffen erfcheinen, die Romer aber trugen auf 'feinen Befehl die Echmerter unter den Gewändern. Als nun die Albaner erschienen maren, murden fie auf ein Zeichen von den Romern, in beren Sanden fie jett plot= lich Schwerter bligen faben, umzingelt, und Tullus fundigte ihnen ihr Strafgericht an. Tuffetius murde von vier Pferden gerriffen, die Stadt Alba Longa dem Erdboden gleich gemacht, fammtlichen Albanern aber ber colifche Sugel in Rom zu ihrem fünftigen Bohnfit angewiefen.

Nachdem Tullus auch noch mit den Sabinern glückliche Kriege geführt hatte, verleitete ihn der Uebermuth, den Dienst der Götter zu vernachläffigen. Da tödtete ein Blitsftrahl ihn und die Seinen (640 v. Chr.).

# Die beiden folgenden Ronige.

Nach Tullus ward Ancus Marcius, ein Tochtersohn des weisen Ruma, zum Könige erwählt (640—616 v. Chr.). Entgegen seinem Borgänger, erwies er den Göttern die schuldige Ehre; wie Zener war aber auch er kriegerischen Sinnes, und auch ihm gelang es, den Bestitzftand des jungen Staates durch glücklich geführte Kämpse zu mehren. Er eroberte einige latinische Städte, deren Bewohner ser nach Nom übersiedelte, nahm den Bejentern das Land an der Tiber und legte daselbst Ostia, den Hafen von Rom, an.

Ihm folgte in der Herrschaft Lucius Tarquinius, mit dem Beinamen Priscus, d. i. der Aeltere (616—578 v. Chr.). Durch eine Treulosigkeit war es ihm gelungen, sich auf den Thron zu schwingen. Er, der Sohn eines nach Etrurien geslüchteten vornehmen und reichen Griechen, war nach Rom übergesiedelt und hatte sich durch verständigen Rath bei dem vorigen Herrschaft Ancus Marcius in ein solches Ansehen zu sehen gewußt, daß er von diesem zum Vormund über dessen Söhne eingeseht worden war. Statt aber bedacht darauf zu sein, einem seiner Mündel den Weg auf den Thron zu bahnen, hatte

-

er sich um die Königswürde beworben, und sie war ihm vom Volke verließen worden. Unter ihm schritt Rom auf seiner Eroberungsbahn weiter. Größere Verdienste noch erward er sich um die Beseitigung und Verschönerung der Stadt. An Stelle des alten Erdwalles umzah er Rom mit einer Mauer, den Markplatz (Forum) schwälles umzah fallen (Verkaufsäläden) und Säulengängen, er legte Bassereleitungen, wie auch die unterirdischen Abzugskanäle (Kloaken) an, die heut noch das Staunen des Beschauers erregen; serner entstanden unter ihm die ersten Anlagen der Tempelburg des Jupiter und des Circus Maximus, der durch die in ihm stattsindenden Wagenrennen und Gladiatorenkämpse Verühutheit erlangte.

Bisher hatten seine Mündel noch gehofft, er werde wenigstens dafür sorgen, daß sie nach ihm in den Besit der Macht gelangten. Da es aber zu Tage trat, daß er sich seinen Sidam zur Nachsolge ersehen hatte, beschlossen sie, ihn auf gewaltsame Beise zu beseitigen und sich dadurch ihres Nechtes zu sichern. Zwei von ihnen gedungene Mörder legten, damit es nicht auffalle, daß sie Nerte bei sich führten, die Tracht von Holzhauern an, begaben sich vor den königlichen Palast und hoben zum Schein an, sich heftig zu streiten. Der König ließ sie vor sich rusen, um den Streit zu schlichten. Da nahm einer der Mörder den günstigen Angenblick wahr und erschlug ihn mit der Art.

#### Cerpius Jullius.

Die Gemahlin des ermordeten Lucius Tarquinius hatte Geiftesgegenwart genug, sofort diejenigen Schritte zu thun, die geeignet waren,
die weiteren Absichten der Urheber des Mordes zu vereiteln. Sie ließ
die Thore des königlichen Palastes schließen und bekannt machen, der König sei nur schwer verwundet worden und habe seinen Eidam zu
seinem einstweiligen Vertreter eingesetzt. Die Haltung des Volkes war
zustimmend, und die Söhne des Ancus Marcius sahen sich genöthigt,
zu sliehen. Servius Tullins regierte anfangs im Namen des Königs,
dann wußte er seine Wahl zum Könige durchzusehen. Seine Regierungszeit währte von 578 die 534 v. Chr.

Unter Servind Tullius machten die Etruster den Versuch, sich von der römischen Oberherrschaft frei zu machen: der tapfere Arm des Königs hielt sie nieder. Auf friedlichem Wege gelang es ihm, Roms Vorstandschaft über die latinischen Städte zu begründen. Die Latiner, mit denen Rom bisher nur in einem Bundesverhaltniß stand, waren zu einem besonderen Bunde zusammengetreten, und es fanden ihre

Versammlungen an einer der Göttin Ferentina geheiligten Quelle statt. Servius Tullius wußte die Fürsten und Eblen der Latiner zu bestimmen, daß auf Kosten der latinischen Städte und Roms der Göttin Diana zu Rom ein Tempel erbaut und derselbe als gemeinsames Bundesheiligthum betrachtet werde. Damit war stillschweigend Rom als Vorort der latinischen Völkerschaften anerkannt.

Ein außerordentliches Berdienst erwarb sich ber König um bie

zeitgemäße Umgeftaltung und Berbefferung ber Berfaffung.

Tragisch war des vortrefslichen Mannes Ende. Er hatte keine Sohne, sondern nur zwei Töchter, die beide den Namen Tullia führten. Sowohl Klugheit als auch wohlwollender Sinn brachten ihn nun dahin, den beiden Sohnen des Ancus Marcius, die aus Rache den König Servius Tullins hatten menchlings tödten lassen, seine beiden Töchter zu Gemahlinnen zu geben. Wie die Töchter sich in ihrer Sinnesart von einander unterschieden, so auch des Ancus Marcius Sohne. Der ältere, Lucius Tarquinius, und die jüngere Tullia waren beide wilden, herrschsichtigen Sinnes, die ältere Tullia dagegen und der jüngere der Sohne, Aruns Tarquinius, zeichneten sich durch Milde und Gutherzigkeit aus. Servius Tullius meinte nun, es müsse von heilsanen Folgen sein, wenn dem heftigen und herrschsüchtigen Gemüthe das sanste und versöhnliche zur Seite gegeben werde, und er vermählte deshalb seine ältere Tochter mit Lucius, die jüngere mit Aruns.

Es fam andere, ale ber eble Servius gehofft und gewünscht hatte. Die jungere Tullia perachtete ihren Gemahl Aruns, weil biefem ehrgeizige Beftrebungen fern lagen, dagegen mandte fie fich dem ihr an Gemuth gleichgefinnten Lucius Tarquinins zu. Es fand eine Berftanbigung amischen letteren Beiden ftatt, und es murben Aruns und die altere Tullia durch Gift beseitigt, worauf die mit Treubruch und Mord Belafteten fich mit einander vermählten. Run ftachelte die jungere Tullia ihren Gemahl fortgefett an, auf ber betretenen Bahn vorwarts zu geben und, in Gemeinschaft mit ihr, ba boch einmal Blutichuld fie belafte, nun auch bas lette Sinderniß, das fie noch vom Throne icheide, hinmegguräumen. Der alfo gur bojen That Entflammte ichritt zum Bert. Die Zeichen der Konigemnrde tragend und gefolgt von einer Schaar Bewaffneter, begab fich Lucins Tarquinins eines Tages auf das Forum, nahm ben Konigsftuhl ein und ließ die Senatoren, beren viele bereits von ihm gewonnen worden maren, gu einer Bersammlung entbieten. Der König, in Kenntnig von dem Gefchehenen gefett, eilte bergu, um dem Frevel Einhalt zu thun. Da

ergriff ihn Lucius und stürzte ihn die steinernen Stusen der Curie hinab. Gestüßt von einigen Getreuen, schleppte der königliche Greis sich hinweg, Rettung in der Flucht suchend. Che er jedoch seinen Balast erreicht hatte, ward er von ihm nachgesandten Mördern niedersgestoßen.

Tullia hatte inzwischen einen Wagen bestiegen, um auf dem Forum ihren Gemahl als König zu begrüßen. Da traf der Wagen auf die Leiche des ermordeten Königs, und der Wagenlenker zügelte die Rosse. Die Rasende riß ihm die Geißel aus der Hand, hieb auf die Rosse ein, und der Wagen ging über die Leiche des Vaters hinweg, so daß ihr Gewand und die Käder von Blut besprift wurden. Die Gasse, in der so Unerhörtes geschah, ward darnach vom Volke "Gasse des Frevels" genannt.

### Patricier und Plebejer. Centurien=Berfaffung.

Es wurde oben bemerkt, daß sich Servius Tullius große Vers dienste um die Verbesserung der Staatsverfassung erworben habe. Wir widmen diesem wichtigen Gegenstand einen besonderen Abschnitt.

Es waren während der unter Servins und seinen Vorgängern glücklich geführten Kriege sortgesetzt Besiegte nach Rom verpstanzt worden; diese lebten daselbst in Unterthänigkeit (Hörigkeit). Einzelne traten zu römischen Bürgern in das Verhältniß der Clienten; die Mehrzahl sand jedoch nicht einmal den Schutz des Patronats. In ihrer Gesammtheit wurden diese Leute, denen von den Patriciern politische Rechte nicht eingeräumt worden waren, Plebeser genannt.

Wie groß die Kluft zwischen den Batriciern und den Plebejern war, erhellt aus Folgendem: Die Plebejer hatten nicht Theil an der Königswahl, sie beriethen und beschlossen nicht mit über Krieg und Frieden, sogar von der öffentlichen Gottesverehrung waren sie ausgeschlossen. Die Wassen für das Vaterland zu ergreisen, war ihnen nicht gestattet; sie hatten daher auch weder Theil an dem Ruhme der Siege, noch an der Beute; endlich waren Cheverbindungen zwischen Batriciern und Plebejern verpönt.

Bielfältige Erfahrung lehrt es, wie mächtig sich gesellschaftliche Sitten und Gebräuche erweisen, wie sich namentlich diesenigen, die Vortheil von dem Fortbestande jener haben, gern von der Annahme berücken lassen, es hänge von der unverminderten Geltung derselben das heil der Gesellschaft ab. Hellen Auges durchschaucke Servius den Wahn, der sich in den oben angeführten Gebräuchen offenbarte, und ferd. Industry Weitgeschichte.

führte mit geschickter und fester Sand eine neue Berfassung ein, die ben bisher mißachteten (babei aber ber Bahl nach größten) Theil ber Staatsangehörigen ber Sphare ber Rechtelofigfeit enthob und fie gu Ctaateburgern erflarte. Der Ausspruch voller Rechtsgleichheit lag freilich nicht in der neuen Berfaffung; aber jene Kluft war doch überbrudt, und der Bufunft durfte nun der Ausbau des gewonnenen Grundes mit Vertrauen überlaffen bleiben. Gin Beiteres damals in Bezug auf Reformen mochte wohl die Patricier zu offener Rebellion gegen bas Staatsoberhaupt bewegt haben. Gervins ging in allen feinen Staatsverbefferungen jo magvoll vor, wie es einft von Solon in Athen geschehen mar, weshalb er auch fpater vielfach ber romijche Solon genannt worden ift. Die bestehenden Tribus hob er nicht auf, fouf aber baneben eine neue Eintheilung, beren Grundlage ber Befit mar. Sede ber funf Rlaffen, die auf diefe Art entstanden, ichloß Patricier und Plebejer in fich. Da der Reichthum des Laudes nich in ben Sanden ber Patricier befand, jo maren fie am ftarkften in den erften Rlaffen vertreten. Die Rlaffen hatten Unterabtheilungen, Centurien. Bei ber Abgrenzung ber Centurien mar nicht die Bahl ber Perfonen, fondern das eingeschätte Bermogen mangebend, fo daß bemnach je niedriger die Rlaffe mar, zu der eine Centurie gehörte, fie eine um fo größere Bahl von Burgern in fich fchloß. Auch innerhalb der Centurien bestand noch eine Theilung. Gine Abtheilung umfaßte die Personen von 17 bis 45, die andere die von 46 bis 60 Sahren; lettere Abtheilung (bie Seniores), obwohl ber Bahl nach die schwächern, galt bei Abstimmungen fo viel als die erftere Abtheilung (bie Juniores). Dadurch erlangten auch Alter und Erfahrung ihre Burdigung. Den Rlaffen voran ftanden 18 Centurien ber Ritter, ju denen 12 Centurien der Dienft thuenden Ritter und 6 Centurien gehörten, aus denen erledigte Stellen ber Ritter befett wurden. 3m Gangen maren die Stimmen fo vertheilt, daß die Ritter und die erfte Rlaffe 97, die übrigen Rlaffen jufammen nur 94 Stimmen Co bildeten immer noch Alter, pornehme Abstammung und Befit ben Schwerpuntt der Macht.

Die Klassen waren zugleich maßgebend für den Heerdienst und die Bewassung. Die Zugehörigen der ersten Klasse bildeten das schwerbewassnete Jupvolt; die Wassen desselben waren helm, Brustharnisch, Beinschienen, Speer und Schwert. Bei den Kriegern der zweiten Klasse sehlte der Brustharnisch, bei denen der dritten die Beinschienen. Die Krieger der vierten Klasse führten nur Lanze und Bursspieß, die der fünften uur die Schleuder. Es ist ersichtlich, daß,

da die Krieger selbst für ihre Bewaffnung zu forgen hatten, derfelben die Bermögensverhältnisse zu Grunde lagen.

Bie schon bemerkt: es war zu Gunsten des Rechts ein großer Schritt dadurch geschehen, daß Servius die Plebeser der Sphäre oollsständiger Rechtslosigkeit enthoben hatte. Zunächst standen sie — wie ans dem angegebenen Verhältniß der Stimmen hervorgeht — den Altbürgern Roms in der Rechtsausäbung noch weit nach. Allein es war der Boden gewonnen, auf dem für sie Weiteres erstritten werden konnte, und der Verlauf der römischen Geschichte wird uns verhängnißsvolle Kämpse dieser Art vorsühren.

## 2. Tarquinius Superbus. Lucretia.

Für die nachfte Zeit freilich murde bas romifche Bolf bes Segens beraubt, den die von Servius Tullius gegebene Berfaffung ihm bot. Der Nachfolger bes Servius, Lucius Tarquinius, (von 534-510 p. Chr.) bem bas Bolf fpater ben Beinamen Superbus (ber Uebermuthige, Stolze) gab, hatte fich, wie oben ergahlt murde, durch blutige Bewaltthat bes Thrones bemachtigt: fein Bunder, daß es ihm an Reigung fehlte, neben fich bas Recht bes Bolfes bestehen zu laffen. Ueberdies erzeugte, wie es zumeist geschieht, eine Uebelthat die andere. Der ermordete Ronig hatte unter den vornehmften Romern wie im Um fich zu fichern, verbannte ber neue Bolfe viele Anhanger. Berricher viele diefer Manner, andere ließ er ermorden und jog bas Bermogen ber alfo Befeitigten ein. Die damit gewonnenen Geldmittel permehrte er burch willfürliche und unverhältnismäßig große Steuerauflagen. Die erbrudenden Steuern verwandte er zum Anfauf des Materials für Serstellung großartiger Bauwerke. Unter ihm ward der große kapitolinische Tempel, der die drei Beiligthumer ber Gottheiten Jupiter, Juno und Minerva enthielt, vollendet. In einem unterirbifden Gemache bes Tempels murben die fibyllinifden Bucher (Rollen) permahrt. Die Sibnllen galten als gottbegeisterte Frauen, beren Ausspruche bie Bufunft enthullten. Aus Ruma tam eine Sibplle und bot bem Ronige neun Rollen, die Drafelfpruche enthielten, für einen hoben Breis jum Rauf an. Abgewiesen, perbrannte fie brei Rollen, erichien wieder vor dem Ronige und forderte fur die feche Rollen die gleichel Summe. Als fie endlich noch einmal wiederkehrte und bem Ronige die letten brei Rollen anbot, gablte er fur biefe ben vom Anfange an geforberten Preis. Bur Bewachung biefer brei fibnllinifchen Bucher bestellte er zwei Manner; fpater murbe bie Bahl

der Bächter vermehrt, denn mit dem zunehmenden Alter gewannen die Rollen an Ansehen. Bei wichtigen Greignissen suchte man in den Orakelsprüchen der Rollen Rath. Sie waren — je länger, je mehr — ein Gegenstand für Ergehungen des Aberwißes, betrüglicher Weise wurden später auch Abänderungen vorgenommen und Zusäte gemacht.

Einen Theil des durch die Tödtung oder die Bertreibung seiner Feinde gewonnenen Naubes verwandte Tarquinus dazu, seine Auhänger zu belohnen und sich nene zu erkausen, einen andern zur Errichtung einer zahlreichen Leibwache. Hätte er auch Neigung dazu gehabt, er durste es nicht mehr wagen, seinem Throne als Grundlagen Geset, und Necht zu geben; ihn trieb die eigene Jurcht dazu, das Lott durch Schrecken zu regieren. Den Aermeren legte er unerhörte Frohnbienste auf. So schwer lastete der Druck auf dem Bolke, daß Viele sich aus Verzweislung den Tod gaben. Um die Lebenden davon zurückzuschrecken, ließ der Thrann die Leichen der Selbsimörder ans Kreuz schlagen.

Die Gemüther waren so gespannt, daß man in zufälligen Ereignissen brohende Wahrzeichen sah. Reben der Königsburg besand sich auf einem Palmbaume ein Ablernest. Als eines Tages die Alten nach Atung ausgeslogen waren, ward das Rest von einem Geierschwarm übersallen. Die noch ungesiederte Ablerbrut wurde getöbtet und hinabgeworsen, der Horft zerstört. In dem Kampse, der sich darauf mit den zurückgesehrten Ablern erhob, siegten die Geier, die Adler wurden vertrieben. Wenige Tage später brachte der König ein Opfer. Als die Eingeweide auf dem Altare brannten, schoß eine Schlange unter einer hölzernen Säule hervor und raubte das Opfersleisch.

Tarquinius, der es vernahm, wie man im Volke diese Vorgänge beutete, wünschte die Stimmung durch einen Spruch aus Delphi zu seinen Gumsten zu ändern. Er erwählte zwei seiner Söhne, Titus und Aruns, als Boten nach Delphi. Ihnen gab er zur Begleitung seinen Schwestersohn Lucius Junius Brutus mit.

Dieser Lucins Junius Brutus war von seiner Familie allein noch übrig geblieben; alle andern Glieder derselben hatte der Tyrann ermorden lassen, um sich des Bermögens derselben zu bemächtigen, und Lucius Junius war dem gleichen Geschick nur dadurch entgaugen, daß er sich blödsinnig gestellt und dem Könige die Rutnießung seines Bermögens überlassen hatte. Tief im Herzen seine Empfindungen verbergend, hosste er den Tag noch zu erleben, der dem Aufruf zum Kamps gegen den Tyrannen günstig sein würde. Ihm hatte man

feiner vermeintlichen Geistesstumpsheit wegen den Namen Brutus gegeben; es war jedoch Niemand helleren Geistes als er.

In Delphi angekommen, brachten bes Königs Söhne ben Prieftern reiche Geschenke, Brutus überreichte ihnen als Weihgeschenk einen hölzernen Stab, doch war der Juhalt besselben (was seine Vettern nicht ahnten, was jedoch den Priestern hinterher kund ward) Gold. Dieser goldene Stab in unscheinbarer Hülle war gleichsam ein Sinnsbild des eblen Junius Brutus.

Run erfolgte ein Spruch ber Pythia, dahin lautend, es werde der König fallen, wenn ein hund mit menschlicher Stimme reden wurde.

Darauf gelüstete es die Söhne, auch für sich Göttersprüche zu vernehmen, und sie bestragten den delphischen Gott, wer von ihnen zum Erben des Königs bestimmt sei. Der ist zum Herrscher bestimmt, lautete die Antwort, der bei der Heimschr zuerst die Mutter küßt. Da beschlossen Titus und Aruns, den Götterspruch vor dem ältesten Bruder, der in Rom geblieben war, geheim zu halten, die Mutter zugleich zu küssen und darnach gemeinsam zu regieren. Als die Heimstehrenden nun das römische Gebiet betraten, that Brutus, als salle er. Dabei küßte er die Erde. Er hatte den Boden der Heimath — die gemeinsame Mutter aller Römer — zuerst geküßt.

Um diese Zeit belagerte Tarquinius die Stadt der Rutuler, Ardea. Er hatte bereits glückliche Kriege gegen die Bolsker und die Sabiner geführt, auch den Bund der latinischen Städte zu völliger Anerkennung der Oberherrschaft Roms zu zwingen gewußt. Der Grund des Krieges gegen die Rutuler lag einzig und allein in seiner Gier, sich der in Ardea aufgehäuften Schäße zu bemächtigen. Er sand aber tapfere Gegenwehr, und die Belagerung zog sich in die Länge.

Da geschah es eines Tages im Lager, daß die Sohne des Königs bei einem Gelage saßen; als Gast besand sich bei ihnen L. Tarquinius, der Lehnösürst der Stadt Collatia war, weshalb er den Beinamen Collatinus sührte. Jeglicher pries die Schönheit und Tugend seiner Gemahlin; dabei erhisten sich die Gemüther, und es ward endlich auf des Tarquinius Collatinus Vorschlag beschlossen, zu Kered zu steigen und die Frauen durch einen gemeinsamen Besuch zu überraschen. In Rom sanden sie die Krauen der Königssöhne bei üppigen Gastereien; von dort eilten sie nach Collatia und trasen die edle Lucretia, des Tarquinius Collatinus Gemahlin, — ob es gleich schon spät zur Nacht war — unter ihren Mägden mit Wollarbeit beschäftigt. Ihr ward der Preis der Schönheit und Tugend zuerkannt.

Lucretia hatte keine Ahnung von dem Zwecke des Besuches, eben

io menia aber auch davon, daß einer der Besuchenden, Gertus Tarquiniue, des Ronigs jungfter Cohn, burch ihren Anblid von Gier nach ihrem Befitz erfüllt murde. Benige Tage barauf erichien er, nur von einem Sclaven begleitet, in ihrem Saufe. Arglos gewährte die Edle ihm gaftliche Aufnahme. In der Nacht erichien er mit blogem Schwerte vor ihrem Lager, begehrte, daß fie fich ihm ergebe, und drohte, nachdem er die Mittel der Ueberredung erichopft hatte, fie und einen Sclaven gu todten, des Letteren Leiche ju der ihren zu legen und bann gu fagen, er habe, ihres Gemahles Chre radend, fie und ben Sclaven im Chebruch getödtet. Den Tod murde fie erlitten haben, um ihre Ehre ju mahren; aber die gurcht vor öffentlicher Schande betaubte fie, und fie erduldete die Entehrung. Ale darauf der Schamlofe hinweggeeilt mar, fandte die Ungludliche Boten zu dem Bater und dem Gemahl und ließ fie bitten, zu ihr zu eilen, da ein arger Frevel geschehen fei. Sie famen mit Freunden, unter ihnen Junius Brutus. Lucretia hatte Trauerfleider angelegt und war anfange vor Scham und Thranen nicht im Stande zu reden. Endlich gewann fie fo viel Faffung, daß fie zu erzählen vermochte, welche Unthat geschehen sei. Als fie barauf die Manner beschworen hatte, den Frevel zu rachen, durchbohrte fie fich die Bruft mit einem unter ihren Kleidern verborgen gehaltenen Dolche. Sie wollte nicht leben, fie wollte zugleich allen Frauen da= mit zeigen, daß in Entehrung zu leben arger fei als ber Tob.

Dei diesem Anblick warf Junius Brutus die Maske, die er klügslich getragen hatte, um sein Leben zu retten, und um, wenn die Zeit gekommen sei, zur Rache zu schreiten, von sich und gab der Empfinzdung Aller Worte. Er hob den blutigen Dolch, mit dem des Collatinus edle Gattin sich ermordet hatte, empor und that den Schwur, Rache zu nehmen an Septus und an seinem ganzen Haus und nicht zu dulden, daß ein Mitglied dieses Geschlechts serner in Rom herrsche. Die Andern erhoben die Hande und thaten den gleichen Schwur. Die Leiche wurde darnach auf den Markplatz gebracht und dem Bolke von dem Geschenen Kunde gegeben, was zur Folge hatte, daß die Stadt ihren Abfall von dem Könige erklärte. Hierauf zog Brutus an der Spitze einer Schaar junger Männer nach Rom. Als man vernahm, was geschehen war, loderte der Ingrimm des Volks zu hellen Flammen auf, und es wurde die Absetzung und Verbaunung des Königshauses ausgesprochen.

Um Brutus, bessen Verhalten jett plöglich Allen verständlich geworden war, sammelten sich die nach Kampf und Nache Lechzenden. Kaum hatte Tarquinius Superbus von dem Geschenen Kunde empfangen, so eilte er nach Rom, fand jedoch nicht Einlaß. In derselben Zeit erschien Junins Brutus an der Spihe seiner Anhänger in dem Lager des Königs und verkündete, was geschehen sei, worauf das Heer den Volksbeschlüssen in Collatia und Rom beitrat. Als nun Tarquinius wieder deim Heere erschien, wurde er schimpflich hinwegsgewiesen, und er mußte sich — mit tödlichem Groll im Herzen und von der Absücht erfüllt, wenn irgend möglich, mit Heeresmacht wiederzuksehren — entschließen, mit zweien seiner Söhne in das Land der Etrnsker auszuwandern. Auch seine Gemahlin ward aus Rom verstrieben, der schamlos Sertus aber sand zu Gabii den Tod für seine Unthat.

Tarquinius Superbus war der siebente ber Könige Roms gewesen, und das Königthum in Rom hatte im Ganzen 244 (Einige sagen 240) Jahre gewährt.

# Die Republit unter der Berrichaft der Batricier.

Die erfte Beit bes Confulate.

Der Herrschaft bes Königthums folgte jett für Rom die des Freistaates, die beinahe ein halbes Jahrtausend (von 510 bis 30 v. Chr.) währte. Zunächst gelangte die Staatsgewalt ausschließlich in die Hände der Patricier. War doch von Patriciern (von Junius Brutus, Tarquinius Collatinus und deren Freunden) der Sturz der Monarchie betrieben und ausgeführt worden! Jedoch waren die Patricier weise genug, die Rechte zu achten, die der sechste König, der weise Servius Tullius, den Plebejern eingeräumt hatte. Sie brachten dieselben, die (wie die gesammten Rechte des Volkes) unter der Herschließ des Tarquinius Superbus geruht hatten, nicht nur wieder zur Geltung, sie erweiterten sie sogar in einzelnen Beziehungen.

Bar der tiefste Grund dieses ihres Versahrens eine lebhafte Regung des Gerechtigkeitsgefühls? Oder sagten sie sich, daß, falls der vertriebene Tarquinius Superdus, seiner Drohung entsprechend, mit seindlicher Heeresmacht gegen Rom ziehe, sie der gesammten Macht des Volkes benöthigt seien, und daß die Plebejer nur in dem Maße Hingabe an den Staat zeigen würden, in dem man ihre Rechte achte? Es mag Beides — sicher aber vorherrschend Letzteres — gewirkt haben. Ift's doch leider so, daß Abgabe von Vorrechten sast immer nur durch äußere Nöthigung ersolgt.

Sene Leiter ber Bewegung, Junius Brutus und Tarquinius Collatinus, murden vom Senat ju Pratoren ermahlt und von ben Curien beftätigt. (Spater naunte man die Bratoren Confuln). Ihre Macht war nur wenig geringer als die der Könige; fie trugen nicht bas Diabem und ftatt in bem goldgestickten Burpurmantel erichienen fie in einer mit Burpurftreifen befetten weißen Toga. In Bezug auf ben Umfang ber Machtbefugniß (fie maren oberfte Richter, Bermalter und Kelbherren) ftand feiner bem andern nach; die Theilung der Thatiafeit mar ihrer freien Uebereintunft auheimgegeben.

Schon ber Umftand, daß zwei Berfonen mit gleichen Rechten und Bflichten an ber Spike bes Staates ftanben, ichien Sicherheit gegen ben Migbrauch der Gewalt zu bieten; man hatte aber, um noch größere Sicherheit zu erlangen, die Bestimmung hinzugefügt, bag bie Confuln nur auf ein Sahr zu mahlen feien, wie auch, daß fie nach Ablauf ihrer Amtezeit zur Berantwortung gezogen werden fomten. Die priefterliche Gewalt ber Konige murbe einem von dem Pontifer Marimus (fiebe S. 299) auf Lebenszeit ermahlten Rer Sacriticulus, die Bermaltnug bes Staatsichates eigenen Beamten, Ducftoren, übertragen. Borbergefeben mar ber Fall, daß in gefahrdrobenden Beiten es fich als eine Nothwendigkeit herausstellen konne, die Bugel bes Staates einer einzigen Sand anzuvertrauen, bemnach einen Dictator zu mahlen, bem alle Beamten bes Staates untergeordnet feien. Der Beftimmung gemäß hatte einer ber Confuln ihn aus der Mitte ber Confularen (ber Manner, die Confuln gemefen maren) zu mahlen; die höchfte Dauer feiner herrschaft war auf feche Monat festgesett.

Bas that ingwischen ber vertriebene Tyrann? Zuerst versuchte er bas Mittel ber Lift, um die verlorene Gemalt wieder zu gewinnen. Es erichienen Gefandte von ihm in Rom und forberten bie Berausgabe feiner Buter. Die Berathungen bes Genats über jene Forderung nahmen einige Beit bin, und biefe benutten die Gefandten, Berbindungen mit Ungufriedenen angufnupfen. Deren gab es unter ben abligen Junglingen, die jur Beit der Konigeherrichaft ein ungebunbenes Leben hatten fuhren durfen, die aber jest bem Gefet, das fur Alle gegeben mar, unterthan fein follten. Es fam zu einer Berfchworung, und man beichloß, ben Konig zur Rachtzeit in Rom einzulaffen. Ein Sclave belauschte die Berfchworer, beneu fich auch die Gohne bes eblen Sunius Brutus jugefellt hatten, und machte ben Confuln Anzeige von dem verratherischen Plane. Sogleich murben Seine eingezogen und bem Spruche bes Gerichts übergeben. Der Senat nahm feinen Befchluß, die fonigliche Sabe auszuliefern, gurud. Gie murbe

nunmehr dem Volke zur Plünderung überlassen, um dadurch eine Verssöhnung desselben mit dem Könige unmöglich zu machen. Die Landsgüter des Königs wurden vertheilt, sein zwischen der Stadt und der Tiber gelegenes Ackerseld aber weihete der Senat dem Mars und gab ihm den Namen Marsseld.

Siernach erfolgte ber Spruch ber Richter gegen die eingezogenen Berrather. Ueber bie Ausführung bes Richterspruches berichtet Livius: Die Sinrichtung Jener machte um fo mehr Auffehen, weil bas Confulat bem Bater bas Beichaft auferleate, Die Strafe an feinen Gohnen ju vollziehen. Go machte bas Schicffal gerade benjenigen, ber nicht einmal bloger Buschauer hatte sein sollen, jum Bollftreder bes Todesurtheils. An ben Pfahl gebunden, ftanden ba die edelften Junglinge, unter ihnen bes Junius Brutus Cohne, auf Die zumeist Aller Augen gerichtet waren. Man beflagte ihre Strafe, noch mehr aber bas Berbrechen, womit fie die Strafe verdient hatten. Bar es boch ihre Absicht gewesen, ihren Bater und ihr Baterland an einen bespotischen König und jest erbitterten Berbannten zu verrathen! - Die Confuln nahmen ihre Sibe ein, und die Lictoren empfingen Befehl, die Strafe au vollziehen. Lettere entfleideten, ftaupten und enthaupteten bie Berurtheilten, mahrend die gange Beit über Alles auf den Bater ichquete, auf feine Augen und ben Ausbruck feines Mundes. Unmittelbar nach ber Beftrafung ber Schuldigen murbe, um nach beiden Seiten bin ein auffallendes Beispiel zur Abmehr von Berbrechen aufzustellen, der Angeber mit der Freiheit, mit bem Burgerrechte und mit Geld aus bem Schate belohnt.

## horatius Cocles.

Ueber das ganze Geschlecht der Tarquiner ward nun die Verbannung ausgesprochen, und so mußte auch der zum Sonsul erwählte Tarquinius Collatinus, trot der persönlichen Hochachtung, die man ihm zollte, Kom verlassen. An seiner Stelle ward zum Consul Publius Balerius gewählt.

Dem verbannten Könige war es inzwischen gelungen, die Vejenter zu einem Einfalle in das römische Gebiet aufzureizen. Dem Feinde rückten die Consuln an der Spize ihrer Streitmacht entgegen, und die heere trasen bei dem Walbe Arsia auseinander. Die römische Reiterei ward von Brutus geführt, die seindliche führte Aruns, ein Sohn des vertriebenen Königs. Als Aruns den von ihm tödtlich gehaßten Brutus erblickte, jagte er auf ihn zu. Kaum bemerkte Brutus, daß es ihm

gelte, so sentte auch er seine Lanze und spornte sein Roß, und in dem Maße war jeder von dem Eiser ersüllt, den Gegner zu tödten, daß sie, indem sie mehr nach des Gegners Blöße späheten, als für ihre Dectung besorgt waren, einander mit den Lanzen durchrannten. Sterbend sanken Beide zugleich von den Rossen. Der zweite Consul griff nun den Feind an, der bis zum Abende tapfer widerstand, in der Nacht aber daß Schlachtseld räumte. Des Brutus Leiche ward nach Rom gebracht und mit großen Ehren bestattet. Die Frauen tranerten um ihn, den unerbittlichen Rächer schamlos verletzter Frauensehre, ein ganzes Jahr.

Ernster ward der Kampf gegen die Etrusker, deren König Porsfenna, ebenfalls aufgereizt von Tarquinius, gegen Rom zog. Der Feind war so zahlreich, daß die Römer Widerstand im Felde nicht wagten, sondern Zussucht in der Stadt suchten. Im Sturmlauf nahmen die Etrusker die Schanzen des Janiculums, und nun sah man, wie die fliehenden Römer nur bedacht darauf waren, sich über die Tiberbrücke zu retten.

Damit trat fur Rom bie Gefahr ein, daß auch der Feind die Brude benuten und in die Stadt tommen murde, und es mare bies auch unausbleiblich geschehen, wenn nicht ein Romer, Soratius Cocles, in dem gefährlichen Augenblice bas Richtige erkannt und mit felteftem Muthe ausgeführt hatte. "Was wird euch die Flucht nüten," rief er den Dahereilenden gu, "wenn ihr die Brude unbefett laffet? Die Beinde werden eben fo ichnell ale ihr in ber Stadt fein! Berfforet barum die Brude in der Mitte mit Gifen, Feuer, ober wie ihr konnt! 3d will inden, fo viel ein Mann vermag, bem Keinde den Uebergang mehren." - Allein ftand er bem Feinde entgegen, ben bas Bunderbare folden Muthes in Erstaunen und Bermirrung feste. 3mei Romer, von Scham erregt, daß fic ihn verlaffen hatten, fehrten au ihm gurud. Die Drei hielten den Andrang bes Reindes eine Beit lang auf, mahrend beffen an der Berftorung der Brude mit Gifen und Feuer machtvoll gearbeitet ward. Endlich, als der ichon mittlere Theil wantt, heißt Cocles die Gefährten fich retten; er allein bleibt auf seinem Blate, bald die Keinde, die erstarrt auf ihn ichauen, mit flammenden Bliden meffend und fie ju Gingelfampfen berausfordernd, bald fie mit Sohnworten überschüttend, da fie, Sclaven eines befpotifchen Könige, gefommen feien, Freie in Feffeln zu fchlagen. Endlich ermannen fich die Feinde und ichleubern gemeinfam ihre Langen auf ben Bermegenen. Er fangt die Gefchoffe mit dem Schilde auf, feft-. stehend, einem Thurm vergleichbar. Eben wollen fie auf ihn einftürmen, da vernimmt man ein Krachen und ein Freudenjauchzen—
bie Brücke ist abgebrochen. Wieder stutt der Feind. Diesen Augenblid wahrnehmend, rust Cocles: "Bater Tibernus, heiliger Flußgott,
nimm diese Wassen und diesen Mann mit günstiger Welle auf!" und
stürzt sich in voller Rüssung und mit auf dem Rücken geworfenem
Schild in die Flut. Er taucht wieder auf, theilt das Wasser mit
träftigen Armen und erreicht, obgleich ein Hagel von Lanzen und
Pfeilen ihm nachgesandt wird, glücklich das jenseitige User, an dem
bie Seinen ihn mit stürmischen Frendenbezeugungen empsangen. Auf
Beschluß des Senats ward ihm so viel Acker gegeben, als er an einem
Tage zu umpssügen vermochte, später errichtete man ihm ein Standbild.

#### Mucius Scapola.

Die erste Gesahr war glücklich abgewehrt, der Feind aber blieb vor der Stadt und schloß sie mehr und mehr ein, so daß, da endlich alle Zusuhr von Lebensmitteln aufhörte, die Bevölkerung von einer Hungersnoth heimgesucht ward. Die Noth bewirkte, daß täglich — und dies in zunehmender Zahl — Sclaven und ärmere Bürger zu dem Feinde überliesen.

Da entschloß sich ein edler römischer Jüngling, Mucius mit Namen, gur Ausführung einer heroifden That. Er ichlich fich, bemaffnet mit einem unter dem Gemande verborgen gehaltenen Dolche, ins etrustische Lager, in der Absicht, bas Saupt ber Feinde, ben Ronig Porfenna, zu tobten. Unerfannt gelangte er bis por das Belt bes Ronigs und mifchte fich unter eine Schaar von Rriegern, die eben ihren Gold empfingen. Neben Porfenna faß beffen Beheimschreiber, und Mucius hielt biefen, ber junachft mit ber Austheilung bes Soldes beschäftigt war, für den König. Er stürzt hervor, sticht den Geheimsschreiber nieder und bahnt sich darauf mit geschwungenem Dolche einen Beg durch die Menge. Aber er mird ergriffen, entwaffnet und por Porfenna geführt. Unverzagten Sinnes fieht er bem ihm brobenben Befchick entgegen. Auf die Aufforderung, genaue Austunft über die auf das Leben des Ronigs gemachten Anschläge zu geben, schauet er mit Bliden umber, die Furcht nicht verfunden, dagegen Furcht erregen, und fagt: "Gin Romer bin ich, Mucius ift mein Name. Als Feind habe ich den Feind todten wollen und icheue nicht den Tod. Großes thun und Großes leiben ift romifch. Und ich bin nicht ber Einzige: eine lange Reihe von Junglingen trachtet nach gleichem Ruhme mit mir." Der König bedrohete ihn mit qualvollem Tode,

wenn er nicht bekenne. Da ftreckte Mucius mit den Worten: "Siehe, wie wenig benen ber Rorper gilt, die großen Ruhm erlangen wollen!" feine Sand in die lodernde Flamme eines Opferbedens. Stannen, ja Graufen ergriff Alle, als fie faben, wie die Sand des Junglings im Feuer briet, und in feinem Angesichte doch nicht ein Beichen des Schmerzes zu bemerten mar. Der Ronig fprang auf und rif ihn vom Opferbeden hinweg, indem er jagte: "Geh, geh! du haft feindlicher gegen bich als gegen mich gehandelt! Glud auf, murbe ich beinem Selbenmuthe rufen, wenn diefer meinem Baterlande biente!" Dies gab bem Jünglinge Gelegenheit, die Beforgniß, die er in bem Bergen des Ronias erregt hatte, noch zu fteigern. "Beil du Gelbenmuth zu ehren weißt," fprach er, "fo vernimm denn, was durch Drohungen zu erfahren bir nicht gelungen mare. Bu Dreihundert haben wir Erften von Rome Sunglingen und verschworen, gegen bich auf diesem Bege vorzuschreiten. Dich traf das Loos zuerft, die Unbern werden, wie Beden die Reihe trifft, bis bas Schickfal bich in unfere Sande liefert, fich einstellen." | Darauf entließ ihn ber Ronig.

Der Helbenjüngling, der seine rechte Hand verlor, erhielt von den Römern den Beinamen Scavola (Linkhand), und auch ihm ward

ein Ader gefdentt.

#### Clolia.

Porfenna, nunmehr ernstlich um sein Leben besorgt, sandte Senem alsbald Boten nach, durch die er dem römischen Senate Friedensvorschläge machen ließ. Es kam zur Einigung, doch zog Porsenna
seine Besahung nur unter der Bedingung aus dem Janiculum zurück,
daß ihm zwanzig vornehme römische Jungfranen als Geißeln gegeben
wurden. Die edelste dieser Jungfranen, Clölia, wußte die Wachen
zu täuschen und schwamm, gefolgt von ihren Genossinnen, und ohne
daß sie oder eine von Jenen von ihren Genossinnen, und ohne
getrossen wurden, durch die Tiber. So kamen die Geißeln wohlbehalten
zu ben Ihrigen.

Boll Jorn verlangte Porsenna die Auslieferung Clolia's, indem er zugleich den Römern sagen ließ, es sei ihm an den übrigen Geißeln nichts gelegen. Die Römer, die es nicht wagten, dem Vertrage entgegen zu handeln, sandten ihm die Jungfrau zurück. Inzwischen hatte sich des Königs Jorn gelegt, und es war Bewunderung der Kühnheit Ciblia's an dessen Stelle getreten. Deshalb verkündete er ihr die Freilassung und bot ihr eine Zahl der Geißeln als Geschenk

an. Die Römer ehrten den Muth Clölia's dadurch, daß sie ihr auf der heiligen Straße eine Bildsäule errichteten.

Der alte Tarquinius ruhete noch nicht, ein Volk nach dem andern ward von ihm gegen Rom aufgewiegelt, zuleht auch die Latiner. Zwischen ihnen und den Römern kam es im Jahre 496 am See Regillus zur Schlacht, in der Lettere siegten. Im Jahre darauf starb Tarquinius.

## Auswanderung der Blebejer.

Es ist (S. 305) dargelegt worden, daß die Patricier den Plebejern gegenüber immer noch bedeutende Borrechte besaßen. Sie erhielten zu einem großen Theile die eroberten Ländereien als Eigenthum oder zu einem äußerst mäßigen Zins; die Plebejer, denen in Kriegszeiten ihre Accer verwüstet wurden, hatten gleichwohl unausgeset drückende Steuer zu entrichten. So gestaltete sich auch der alüctlichste Krieg zu einem Unheil für Letztere.

Da Rom Sandel nach außen nicht trieb, und baber ber Aderban die Saupterwerbsquelle fur die farmere Bevolferung mar, fo tonnte es nicht ausbleiben, daß in Rriegszeiten viele Plebejer in Schulden geriethen. Die Schuldgesetze aber maren ebenfalls außerft ftreng. Der Zahlungstermin ging nicht über bas Jahr hinaus, auch wurden nach diefer Zeit die nicht eingezahlten Binfen zum Rapital geschlagen und mußten ebenfalls verzinft werben. Wer nicht gahlen fonnte', perfiel mit feiner Berfon bem Glaubiger, murbe fur biefen nach ber Sprache ber Romer ein Nerus, ein jur Bahlung Berpflichteter, Berhafteter. Damit gerieth er in eine Art Leibeigenschaft bes Glaubigers, ber ihn in fein Saus führte und ihm nach Gutbunfen Arbeit auferleate. Bar ber Schuldner nach einer gemiffen Beit feinen Berpflichtungen noch nicht nachgekommen, fo verlor er auch noch feine burgerlichen Rechte. Familien, idenen auf diefe Art die Saupter entriffen worden waren, verfielen in der Regel der ganglichen Berarmuna.

So lange Rom von Tarquinius bedroht worden war, hatten die Patricier sich einer milden Handhabung jener Gesehe besleißigt; nach dem Tode des Königs aber, dessen Rache die Patricier, weil seine Vertreibung von ihnen ausgegangen war, am meisten gefürchtet hatten, trat, da man der Krast der Plebejer zu eigenem Schuh nunmehr weniger benöthigt zu sein vermeinte, die alte Strenge wieder ein. Die Wohnhäuser der Vatricier gestalteten sich vielsach zu förm-

liden Schulbthurmen; außerdem gab es Arbeitshäuser zur Aufnahme ber Schuldner, auch wurden Schuldner nicht selten mit Ketten belastet und der Wilkur unbarmherziger Aufseher übergeben.

Eines Tages entsprang ein alter Maun einem Schulderker, eilte auf den Markt und rief Götter und Menschen um Husse an. Er hatte in achtundzwanzig Feldschlachten, zuleht als Hauptmann, für den Staat tren gekämpft und dabei viele Bunden empfangen, während in dieser Zeit sein Haus und Hof vom Feinde geplündert, seine Gärten und Beinderge verwüstet worden waren. Also elend geworden, hatten undarmherzige Gläubiger ihn zu entehrender Knechtsarbeit verdammt, und jeht stand er mit Malen schwerer Mißhandlung, entfrästet von Hunger und in Lumpen gehüllt unter der Menge. Dieser Vorgang brachte eine große Bewegung unter den Plebejern hervor, die den Leitern des Staates sehr zur Unzeit kam.

Es war so eben Botschaft eingegangen, daß die Volsker gegen Rom im Anzuge seien. Als nun die Aussprehenung an die Plebejer erging, sich gerüstet zu den Legionen zu stellen, hieß es allgemein: "Erhebe Niemand die Hand für die Patricier, die der Krieg nur noch reicher und übermüthiger macht, während er und Tod, Vertrüpplung, Armuth und Knechtschaft bringt!" Der Consul Servitius ermahnte sie, ihre Pflicht gegen Rom zu erfüllen, wonach auch Rom seiner Pflicht gegen sie eingedenk sein werde. Darauf griffen sie zu den Wassen und halfen den Feind vertreiben; nach der Heimtehr aber sand Servilius die Patricier nicht geneigt, an jenen harten Gesetzen auch nur das Mindeste zu ändern.

Unter ben Patriciern zeichnete sich durch Reichthum und Harte namentlich Appius Claudius aus. Wie früher, füllte 'auch er jetzt wieder seine Kerker mit unschuldigen Unglücklichen und überantwortete sie den grausamsten Peinigern. Als das Bolf mit Ungestüm Aenderung der Gesetze begehrte, rief er: "Den Lumpen ist zu wohl; man muß ihren Uebermuth mit Gewalt brechen!"

Kurze Zeit darauf bedurfte man wieder der Kraft des Bolkes, denn Bolsker, Aequer und Sabiner bedroheten zugleich Rom. Damit war für Rom plöhlich eine jener gefährlichen Lagen vorhanden, für welche die Einsehung der Dictatur vorhergeschen war. Aber wie, wenn der Ingrimm der Plebejer stärker war als die Furcht vor der Macht eines Dictators? Erwägungen solcher Art bestimmten die Fatricier, in Manins Balerius einen dem Bolke geneigten und auch vom Bolke geliebten Mann zum Dictator zu erwählen. Auf sein

Wort, ihre Lasten nach bem Kriege zu erleichtern, griffen die Plebejer auch diesmal zu ben Waffen, und die Jeinde wurden geschlagen.

Kaum zurückgekehrt, ging nun der ehrliche Manius Valerius ans Werk, die Lage des Volkes zu verbessern, aber die Patricier waren ihm entgegen, und er legte unwillig sein Amt nieder. Da zogen die Plebejer auf einen dreitausend Schritt von Kom entsernten Berg (später der heilige Verg genannt), verschanzten sich hier, erwählten sich aus ihrer Mitte einen Ansührer und gaben zu erkennen, daß sie gewillt seien, hier eine Stadt zu gründen und nach eigenen Gesehen zu leben. Diese Auswanderung der dewassenen Plebejer sand im Jahre 494 v. Chr. statt. Dadurch erschreckt, beschlossen die Patricier, den Plebejern einige Zugeständnisse zu machen, und sie sandten zehn Senatoren hinaus, unter ihnen Menenius Agrippa, der ein Liebling des Volkes war. Er redete die Plebejer, die wohl kaum einen Andern angehört hätten, also an:

"Bernehmet ein Gleichniß! Ginft, als im Menschen noch nicht Alles fo einstimmig mar, wie jest, fondern jedes Blied feinen eigenen Willen, feine eigene Sprache hatte, verdroß es die übrigen Glicber, baß ihre Sorge, Arbeit und Dienstleiftung Alles nur fur ben Magen herbeischaffe, ber Dagen aber, ruhig in der Mitte, nichts weiter thue, ale baf er in ben ihm quaeführten Genuffen fich fattige. Die Glieber verabredeten fich alfo, ihre Dienste nicht mehr zu verrichten; die Sande follten feine Speife jum Munde fuhren, der Mund die gebotene nicht annehmen, die Bahne fie nicht germalmen. Indem fie aber fo ben Magen burch Sunger zu zwingen gedachten, murben fie felbft und ber gange Rorper abgezehrt. Da murbe ihnen einleuchtend, daß auch der Magen nicht unthätig fei, und daß er, eben fo wie er genahrt werde, auch felbst wieder nahre, indem er das durch Berbanung ber Speife gezeitigte Blut, wodurch wir leben und gebeihen, auf fammtliche Abern vertheilt, in alle Glieder bes Rorvers ausgeben laffe."

Der leicht verständliche Inhalt dieses Gleichnisses machte auf die Hörer einen tiefen Eindruck. Sie wurden nachdenklich, ließen weiter mit sich reden, und es kam eine Versöhnung zwischen ihnen und den Patriciern zu Stande.

### Tribunen und Medilen.

Die Verföhnung war burch bas obige Gleichniß eingeleitet, aber baburch erst wirklich zu Stande gebracht worden, daß die Patricier den gerechten Forderungen der Plebejer in etwas nachgegeben hatten. Namens der Patricier hatten die Gesandten den Plebejern ein Zweifaches eingeräumt. Es war sowohl die Ausbebung der Schuldsontracte derer, die unwermögend waren, als auch die Freilassung der Schuldsesangenen zugesagt und außerdem den Plebejern die Wahlzweier Bertreter derselben, Tribunen genanut, nachgegeben worden. Die Tribunen solsten darüber wachen, daß dem Volke kein Unrecht gesche; sie waren unwerletzlich. Nachdem das Geseh, das die Nechte und die Unwerletzlichkeit der Tribunen anösprach, auf dem Berge beschworen und die ersten beiden Tribunen von den Plebejern gewählt worden waren, zogen dies wieder in die Stadt zurück.

Die Einrichtung des Tribunats mar ein großer Geminn fur die Den Tribunen mar nicht nur bas Recht zuerkannt, jedem hoben Staatsbeamten, auch die Confuln, nach abgelaufener Umtexeit anklagen und zur Rechenschaft ziehen zu konnen, es war auch die Macht in die Sand gelegt, burch ihr Beto (ich verbiete!) die Ausführung jedes Senatsbeichluffes zu verhindern. Als fich spater ihre Bahl bis auf zehn gefteigert hatte, wurden ihre Rechte bahin erweitert, daß ihnen Blate an der Thur des Rathhausfagles eingeräumt wurden, damit fie die Berhandlungen bes Senats mit auboren und bei ihnen mißfallenden Beichluffen fofort ihr Beto einlegen konnten. Es murben überhaupt nur diejenigen Staatsbeschluffe als geltend anerkannt, die von den Tribunen mit einem T unterzeichnet worden waren. Damit bas Bolf fich ftete an fie wenden tonne, mußten fie (nur die Zeit der latinischen Ferien abgerechnet) ftets in Rom fein, die Thuren ihrer Wohnungen durften fie weder bei Tage noch bei Racht verschließen. Gie trugen eine mit einem Burpurftreifen befette Toga und hatten Staatssclaven gur Bedienung.

Als Auffeher des plebejischen Archivs wurden die Aedilen eingeseht. Sie führten zugleich die Aufsicht über den Kornhandel und die Brotspenden, ja es scheint, als sei von ihnen auch die Gemeindekasse und die Bolizei der Plebejer verwaltet worden.

Beiterhin werben wir sehen, wie die Macht der Tribunen wuchs, bis sie nicht mehr der patricischen Macht die Wage zu halten, sondern sie zu unterdrücken strebte, und wie diese Maßlosigkeit schließlich mit dazu beitrug, die Republik zu Grunde zu richten und dem absoluten Kaiserkhum den Weg zu bahnen.

#### Coriolanus.

Es hat noch nie eine politische Partei gegeben, die nicht danach gestredt hätte, Rechte, die in der Noth aufgegeben werden mußten, sobald die Umstände es gestatteten, wieder zu gewinnen. Ein Schaufpiel dieser Art bietet Rom nach der eben geschilderten Zeit. Es gab für die meisten der Patricier zur Zeit keinen ihnen verhaßteren Andlick, als der eines Tribunen, in dem sie das verkörperte Volksrecht als Wächter und, falls gegen dasselbe von ihnen gesündigt wurde, als Rächer vor sich saben.

Da geschah es (es war dies in Folge des letzen Krieges), dasseine Theuerung in Nom ansbrach (491), und sogleich sehen wir den Scharssinn einzelner Patricter in der Nichtung sich bethätigen, durch Ansbeutung der Noth des Wolkes wieder zur früher geübten Macht zu gelangen. "Das Wolk darbt, es verlangt wohlseiles Brot," raunten sie einander zu; "gut, geben wir ihm dasselbe, jedoch nur für Kückgabe seiner Rechte und Freiheiten!" — Die Consuln hatten Getreide außerhalb des Landes aufkausen safignen, demnach lag es in ihrer und der Senatoren Hand, den Preis des Brotes zu bestimmen.

Unter benen nun, die da riethen, die Brotpreise hoch zu halten, bis das Bolf, von Hunger gepeinigt, seine Freiheiten verkause, zeichnete sich am meisten der reiche Katricier Cajus Marcius Coriolanus aus. Er war ein Mann hochsahrenden Sinnes, aber seinem Stolze und seiner Berachtung des Bolkes stand sein Helbenmuth nicht nach. Schon in der Schlacht am See Regillus war er mit einem Eichenkranze beslohnt worden, außerdem hatte er sich in dem Kriege gegen die Bolkker durch die unter den schwierigsten Umständen erfolgte Einnahme der Stadt Corioli in glänzendster Beise hervorgethan, weshalb ihm auch der ehrende Beiname Coriolanus verliehen worden war.

Dieser Mann war es, gegen den das erbitterte Volk die Tribunen aufrief. Die Einrichtung des Tribunats hatte damit seine erste Probe zu bestehen, und sie siel günstig für das Volk aus. Soriolanus wurde von den Tribunen vor die Tribus-Comitien gefordert. Statt zu erscheinen, gab er seiner Verachtung der Tribunen nur um so lebbhafteren Ausdruck. Da ward ohne ihn verhandelt und die Verbannung über ihn ausgesprochen.

Racheglühend begab sich Coriolan zu den erbittersten Feinden der Römer, zu den Bolskern, und wußte diese, obgleich ein Wassenstillstand zwischen ihnen und den Römern abgeschlossen worden war, zu einem Zuge gegen Kom zu bewegen, der unter seiner Führerschaft

ferd. Somidt, Weltgefdichte.

ausgeführt ward. Rom sollte ersahren, was es heiße, einen Coriolan beleidigen! Und wirklich, schon die Kunde von seinem Einfall in das Bundesgebiet wirkte erschütternd auf Rom. Jeder Tag sast brachte eine neue Unglücksbotschaft. Bald besand sich eine Zahl der latinischen Städte in seiner Gewalt. Um die Verwirrung und Zwietracht in Rom zu steigern, verwüstete er die Landgüter der Plebeser mit Feuer und Schwert, verschonte dagegen die Besitzungen der Patricier. Rum schwert, verschonte dagegen die Besitzungen der Patricier. Rum schwert, verschonte dagegen die Besitzungen der Fatricier. Rum schwert, verschonte dagegen die Besitzungen der Patricier. Rum schwert den Patriciern hatte Coriolanus viele geheime Freunde, die, selbst bei Schädigung des Staates, ihm und damit ihrer Partei den Sieg wünschten. Die Plebeser aber, vom Senate ausgeboten, wollten die Stadt nicht verlassen, um gegen die Volkfer geführt zu werden, weil sie sürchteten, es handle sich um ein abgekatetes Spiel, durch das man sie dem Feinde in die Handle zu liesern beabsichtige.

In diefer Roth gewann die Meinung Geltung, Coriolanus durch Rudnahme der Berbannung zu verfohnen. Gine Gefandtichaft, die ihm verfundete, daß er wieder in Ehren und Burden eingefett fei, murbe von ihm jedoch falt gurudaewiesen. Er forberte, bag ben Bolotern alle ihnen entriffenen Stabte gurudgegeben, bagu ihnen bie Rechte ber Latiner eingeraumt murben; er gab ben Romern breifig Tage Bedentzeit. 3mei folgende Gefandtichaften, die eine aus ben gebu pornehmften Senatoren, die andere aus fammtlichen Brieftern ber Stadt bestehend, verwies er auf feine Forderung. Da - in ber höchsten Noth — entschlossen sich Coriolanus' Gattin Volumnia und feine alte Mutter Beturia, in das feindliche Lager hinauszugiehen und den Gatten und Sohn fußfällig um Schonung der Stadt anzufleben. Bolumnia führte ihre jungen Rinder mit fich, außerdem murden die beiben Frauen von den edelften Matronen der Stadt begleitet. bem Unerbittlichen von einem Bertrauten gefagt mard, eine Schaar in Trauer gefleideter Frauen nahe fich bem Lager, mard er heftig erreat und wandte fich ab. Raum aber hatte Jener hinzugefügt, er erkenne an ber Spipe bes Buges bes Freundes Gattin, Mutter und Rinder, da fprang biefer wie rafend empor und eilte den Geliebten mit ausgebreiteten Armen entgegen. Doch ehe er fie noch erreicht hatte, rief die ehrmurdige Beturia: "Erft lag mich miffen, ob ich zu meinem Beind oder gu meinem Sohne fomme, ob ich ale beine Gefangene oder als beine Mutter in beinem Lager bin. Bin ich fo alt geworden, um bich als Berbannten, dann als Feind an feben? Bie, du könntest das Land verheeren, das dich geboren und erzogen hat?

Behe mir! Benn ich feinen Sohn hatte, murbe jest Rom nicht belagert, murbe ich ale Freie in einem freien Staate fterben konnen. Ich felbst freilich kann nicht mehr viel leiden, weil mein letter Tag nabe ift. Aber an diefe hier denke, denen, wenn du jo fortfabrit, entweder ein frühzeitiger Tod oder eine lange Rnechtschaft bevorfteht." Bahrend Beturia alfo fprach, hatten Gattin und Rinder den immer noch Geliebten unter Beinen umfaßt, und von ihrem Gleben und dem Jammer ber fie begleitenden Frauen fcmolg das harte Berg. "Bas haft du mir gethan!" rief er der Mutter gu. "Du haft einen Sieg errungen, der für das Baterland glücklich, mir aber verderblich ift." -Er führte das Seer aus dem romischen Gebiete hinmeg, hielt somit ben Bolefern die ihnen gemachte Bufage nicht. Die Rachrichten über fein spateres Geschick find in Dunkel gehüllt. Rach ben Ginen ftarb er im hohen Alter, nach Andern, die mehr Glaubwürdigkeit zu verbienen icheinen, murde er auf bem Ructzuge von den erzurnten Bolefern erichlagen.

### Spurius Caffins Biscellinus. Genucius.

Einen hocherfreulichen Eindruck gewährt es, Manner auftreten au feben, die fich von den Borurtheilen des Standes, dem fie burch die Geburt angehörten, losgerungen und fich bem Dienft bes allgemeinen Beften gewidmet haben. Ginen Dann diefer Art führt uns die romifche Geschichte in bem Batricier Spurius Caffius Biscellinus Mehrfach, gulett G. 317, murde auf die Ungerechtigkeit verwiesen, die darin bestand, daß die in glucklichen Kriegen eroberten Landereien, obgleich als Staatsbomanen bezeichnet, ausschließlich ben Batriciern - gegen unverhaltnigmäßig geringen Bins ober gar um= fonft - überlaffen murben, mahrend boch die zumeift auf Bewirth= schaftung des Acters angewiesenen Blebeier unmittelbar durch den Krieg am empfindlichsten zu leiden, baher viel eber Anspruch auf eine befondere Bergunftigung gehabt hatten. Diefer Ungerechtigkeit ein Ende au machen, mar nun bes jum britten Dale (486 v. Chr.) mit bem Confulamte betrauten Caffius fefter Wille, und er legte ju diefem 3med bem Senate ein Befet vor. Diefes Befet (bas erfte agrarifche ober Ackergefets genannt) follte in Bezug auf Eroberungen von Lande= reien für die Butunft die Blebejer mit den Batriciern gleichstellen. Der Gindrud, ben bie Borlage bes Gefetes bei ben Plebejern und ben Batriciern hervorbrachte, mar, wie fich benten läßt, ganglich verichiebener Art. Sene priefen ben gerecht gefinnten Caffing, biefe, bie

Patricier, verdammten ihn und haften ihn um so mehr, da er von Geburt aus einer ber Ihrigen mar, ben fie nun als einen Abtrunnigen bezeichneten. Ihn zu verderben (und damit im Benuß bes bezeichneten Bortheils zu bleiben), mar beichloffene Sache. Aber mie ihm beikommen? Ungludlicherweise mar Cassins mit bem Rehler bes Chracizes nur allzu fehr behaftet. Diefer Umftand biente feinen Reinben gur Sandhabe, ihn gu fturgen. Berleumdung mar ber giftige Stachel, mit bem fie gunachit feinen guten Ramen beim Bolfe tobteten. Er ftrebe, fagten fie, nach der Konigstrone und wolle fich der Menge bedienen, um die Bolfofreiheit zu fturgen und gur Dacht zu gelangen. Erreiche er fein Biel, dann merde er, mas er heut den Blebeiern gebe. ihnen morgen gehnfach nehmen. Die Plebejer mochten fich demnach nicht pon bem Liftigen beruden laffen, vielmehr ihn beseitigen helfen. wodann ihnen der gewünschte Untheil an den Staatsdomanen unperauglich gefeglich eingeraumt werden folle. - Das frevelhafte Werk Caffins murbe bes Sochverrathe angeklagt, verurtheilt und bingerichtet, fein Saus unter Bermunschungen niedergeriffen.

Cassius war beseitigt, nicht aber damit für immer die Erinnerung an sein Wollen im Volke vertilgt; es war vielmehr der Folgezeit eine gerechte Bürdigung, eine Wiederausnahme und eine Durch-

führung deffelben vorbehalten.

Statt nun, gemäß dem Bersprechen, das Gesetz wegen der Staatsbomänen vorzulegen, begannen die Patricier auswärtige Händel, um des Bolkes Aufmerksamkeit auf andere Dinge zu lenken. Dreizehn Jahre nach des Cassus Tode wurden sie zum ersten Male ernstlich an ihre Zusage erinnert. Der Tribun Genucius erklärte, sämmtliche Consuln seit dem Todesjahre des Cassus seinen verpstlichtet gewesen, jenen Berheisungen nachzukommen; er wolle sie zur Berantwortung ziehen und werde damit beginnen, die letzten beiden Consuln vor das Gericht des Volkes zu rusen. Es geschah; Anklage und Spruch waren auf den folgenden Tag sestgesetzt. Da vernahm man am Morgen des Gerichtstages, Genucius sei in der Nacht erwordet worden, eine Kunde, die das Volk in Schrecken seitet.

### Bublilius Bolero.

Wieder war der Versuch gemacht worden, eine gerechte Forderung in Blut zu ersticken. Um das Volk von der Sache abzulenken, wurden übertriebene Kriegsgerüchte ausgesprengt, und die Consuln setzten gleichzeitig eine starke Truppenaushebung ins Werk. Das strenge Kriegsgefet mard als Bugel fur bas Bolt, bem man migtrauete, angefeben. - Da gefchah es, daß ein Mann, Publilius Bolero, der ichon als Sauptmann im Felbe gemesen mar, ben gemeinen Goldaten eingereiht werden follte. Bolero, ein fühner Mann, widerfette fich und rief, als die Lictoren Sand an ihn legten, das Bolf zu feinem Schute an. Die Lictoren murben gemißhandelt, ihre Ruthenbundel gerbrochen. Der Aufruhr mar fo bedeutend geworden, daß die Confulu es fur ge= rathen hielten, von weiterer Berfolgung ber Sache ganglich Abstand zu nehmen. Darnach mählte bas Bolf Bolero zum Tribunen (472 v. Chr.). Er zeichnete fich durch Ruhnheit und Ginficht aus und feste es in harten Rampfen durch, daß die Tribunen funftig nach ben Stimmen der Begirfe gemahlt murden. Es gelang ihm ferner, ein Gefetz jur Annahme zu bringen, bemaufolge die Tribus = Comitien über alle öffentliche Angelegenheiten berathen und beschließen burften. während ihnen bisher nur gestattet war, fich mit plebeijschen Ungelegenheiten zu beschäftigen.

#### Cincinnatus.

Durch die von Bolero zur Annahme gebrachten Gesetze waren wieder einige der Vorrechte, mit denen sich die Katricier wie mit einem Kranze von Besesstigungen umgeben hatten, niedergelegt worden. Von der Versolgung des Ackergesches vernehmen wir in der nächsten Zeit nichts. Anderes nahm zur Zeit die Ausmerksamkeit der pledezischen Kührer und Sachwalter in Anspruch. Es war kein geschriebenes Gesetz da. Nach mündlichen Ueberlieferungen und dem Volke unverständlichen Ceremonien wurde das Richteramt von den Vatriciern geübt. Wahrlich, der Wunsch war berechtigt, ein klares geschriebenes Gesetz haben! Diesem Wunsche nun gab der Tribun Terentilius Arsa Worte, indem er (462 v. Chr.) den Antrag auf Absassiun von geschriebenen, die Rechtspflege der Consuln bestimmenden Gesehen stellte.

Die Patricier stemmten sich mit Heftigkeit gegen die Gewähr dieser Forderung. Es kam zu tumultuarischen Auftritten, es wurde von den Patriciern ein Krieg gegen die Bolsker und Aequer angezettelt. Arsa, bedroht von dem Geschiek seines Borgängers Genucius, wich jedoch nicht zurück. Im nächsten Sahre trat das ganze Collegium der Tribunen mit der aleichen Korderung aus.

Unter den patricischen Gegnern that sich am meisten Caso Quinctius hervor, ein Jüngling von ungewöhnlicher Leibesstärke und von einem Abelsstolze, der dem Coriolan's nicht nachstand. Wie es Lepterem ergangen war, erging es ihm: er wurde vor das Volksgericht gefordert. Seiner Verhaftung war er nur dadurch entgangen, daß er Bürgen gestellt hatte. Rückschloß aber auch gegen diese, verließ er heimlich Rom. Sein Vater, L. Duinctius Cincinnatus, war ein Aristofrat im edelsten Simme des Bortes. Er hing mit Treue an seinem Vaterlande, und wenn er nicht um eines Haares Breite den pledesischen Forderungen nachzugeben gesonnen war, so geschah dies, weil er der Ausicht war, nur dei Bewahrung und Heilighaltung der überkommenen Staatsform könne die Bohlfahrt des Volkes gedeihen. So wie er vernahm, die Bürgen seines Sohnes sein zur Zahlung der Bürgschaftgelder verurtheilt worden, entschädigte er sie vollständig, und es blieb ihm nur ein kleines Gütchen dei Rom übrig. Dorthin begab er sich und betrieb den Ackerdan.

Rom gerieth um biefe Beit in große Gefahr. Der Sabiner Appins herdonius bemächtigte fich an der Spite eines aus Berbannten, Borigen und Sclaven bestehenden 4500 Mann ftarten Beeres zur Nachtzeit des Capitols. Wahrscheinlich hatte der eben fo rachfüchtige als ftolze Cafo Quinctius feine Sand babei im Spiele. Bang Rom erhob fich wie ein Mann und gewann nach hartem Rampf bas Capitol zurud, worauf fammtliche Gefangenen hingerichtet wurden. Raum war diefe Wefahr vorüber, da fielen die Aequer ins Land und es gelang ihnen, ein von dem Conful Minucius geführtes Seer einzuschließen. Sett galt es fur Rom, alle Rraft aufzubieten und namentlich ben besten Mann als Dictator an die Spite des Staats ju berufen. Ale ber befte und tuchtigfte Mann aber mard von Allen, die nicht von Barteifinn verblendet maren. Cincinnatus anerkannt. Die Gesandten fanden ihn am Pfluge auf seinem Acter. Nachdem er sein Arbeitsfleid mit der Toga vertauscht hatte, nahm er die Botichaft entgegen, fagte gu, begab fich nach Rom und rudte ichon am nachften Tage gegen ben Feind aus. Er überwältigte ihn und zwang ihn jur Abtretung einer Stadt. Am fechzehnten Tage legte er bie Dictatur nieber und begab fich auf bas Land gurud, um bas Schwert wieder mit dem Pfluge zu vertauschen.

#### Die Decempirn.

Suzwischen hatte der Kampf um den von Arsa gestellten Antrag nicht geruht. Zehn Sahre widerstrebten die Patricier der Forderung, die Gesehe aufzuzeichnen. Die Plebeser ließen sich jedoch weder durch Drohungen einschücktern, noch durch unwesentliche Zugeständnisse einschläfern. Es war ihnen das Recht eingeräumt worden, den Senat zusammen zu rusen, man hatte ihnen die Staatsäcker auf dem avenstinischen Hügel zugesprochen — sie hielten die bezeichnete Forderung aufrecht. Endlich kam es zu einer Verständigung auf solgender Grundslage: die Patricier willigen in die Aufzeichnung der Gesehe, die Plesbejer erklären sich einverstanden, daß die Gesehgeber aus dem Stande der Patricier gewählt werden. Außerdem wurde noch bestimmt, daß die sogenannten heiligen Gesehe und die Gesehe, die sich auf das Volkstribunat und den Vesich aventinischen Hügels bezogen, uns verändert beibehalten würden.

Bunachft begaben fich brei Manner nach Griechenland, um fich aber die dort geltenden Gefete, namentlich die folonischen, zu unter-Rach ihrer Rudfehr murden (451 v. Chr.) zehn Männer (daher Behnmänner, Decemvirn) gewählt und diefe mit der Aufgeichnung ber Gefene betraut. Es murbe ihnen für bas Sahr gugleich Die gange obrigfeitliche Gewalt übertragen, bemnach von der Bahl pon Confuln und Tribunen Abstand genommen. Die Gefete murben verzeichnet und nachdem fie vom Senate gebilligt und vom Bolke genehmigt worden waren, auf gehn ehernen Tafeln eingegraben. Es tann nicht Bunder nehmen, daß hinterher boch noch eine und bie andere gesetliche Bestimmung vermißt wurde. Da man mit der Berwaltung ber Decemvirn mohl zufrieden mar, fo murden auch fur bas folgende Sahr gehn Manner mit ber Leitung bes Staates betraut und ihnen aufgegeben, einen Nachtrag ju ben Befegen zu liefern. Go famen noch zwei Tafeln zu Stande. Diefe 3molftafelgefete, Die altesten geschriebenen Gefete Rome, bilbeten bis zur Raiferzeit die Grundlage ber romifchen Gefetgebung. Die Beiterentwicklung be8 Bolfelebens machte hinterber freilich noch manche Erganzungen, Ebicte benannt, nothwendig. Gines der 3molftafelgefete, durch welches das pon den Blebeiern vielfach angefeindete Berbot der Che zwischen Batriciern und Blebejern als aufrecht zu erhalten bezeichnet mar, murbe ichon feche Sahr fpater aufgehoben.

# Virginia.

Die Verwaltung durch Decemvirn fand im zweiten Sahre nicht ben Beifall, der ihr im ersten Sahre geworden war. Dies verschulbete namentlich einer der Decemvirn, Appius Claudius, ein Mann despotischer Gesinnung, der durch seine Kanke auch seine Collegen auf eine falsche Bahn riß. Die Decemvirn des ersten Sahres hatten im Bangen über gwölf Lictoren geboten; jett erichien feiner ber Decemvirn öffentlich anders, als begleitet von awolf Lictoren, beren jeder fein Stabebundel mit ber eingesteckten Art trug. Das bedeutete alfo: ein jeder der Decempirn habe vollkommene richterliche Gewalt über Leben und Tod feiner Mitburger. Anfangs maren Batricier wie Blebejer gleich heftig emport über eine fo unerhörte Bewalt-Anmagung; als aber die Decempirn in auffallender Beife zu erfennen gaben, bag jie es einzig auf die Unterdruckung bes Bolfes abgesehen hatten, ernteten fie in vollem Dage den Beifall der Batricier, in benen nun die hoffnung erwachte, burch jene Manner wieder gur alten Macht au gelangen. Unter biefen Umitanden meinten es die Decempirn wagen zu burfen, ftatt an ben Sben bes Dai 449 v. Chr. ihr Umt freiwillig niederzulegen, daffelbe ohne Beiteres fortzuführen, womit jie fich offen als Inrannen zu erkennen gaben.

Damit waren sie jedoch weiter gegangen, als es den Patriciern erwünscht gewesen war, die nun ebenfalls den Druck der Tyraunen zu fürchten und diesen auch, als sie sich dagegen regten, zu fühlen begannen. Gine düstere Stimmung bemächtigte sich des ganzen Volkes.

Raum vernahmen die Sabiner und Aeguer von den in Rom herrschenden Buftanden, fo meinten fie dieselben zu ihren Buuften ausbeuten zu muffen. Gie fielen in die Grenggebiete ein, und die aufgeschreckten Landbewohner flüchteten fich ichagrenweise nach Rom. Die Decemvirn (mit Ausnahme des Appins Claudius und bes Oppins, Die in Rom gurudblieben) führten zwei Seere gegen die Feinde, boch erreichten fie, ba die Rrieger mit Unluft fochten, feine Bortheile, und die Lage Roms, bem auswärtigen Feinde gegenüber, mard mit jedem Verhafter aber noch als jene Feinde maren Tage eine bedrohtere. dem Bolfe Die Decempirn. 3mei pon ihnen perubte Schandthaten füllten das Mag der Erbitterung. Gin in Rampfen ergrauter Rrieger, ber Plebejer Siccins, hatte burch freimuthige Meugerungen ben Sag der Eprannen auf fich gezogen. Gie fandten ihn mit einer fleinen Schaar auf Rundichaft aus. Seine Begleiter, von den Eprannen bestochen, mandten sich ploglich gegen ihn. Rach tapferer Gegenwehr und erst nachdem er einige der Meuchelmörder erschlagen hatte, erlag er bem Berrath. Die Uebrigen gaben an, ber fleine Saufe fei in einen Sinterhalt gerathen, fie allein feien bem Berderben entronnen. Man mißtrauete bem Bericht; eine von den Freunden des Erschlagenen auf eigene Sand ausgeführte Nachforschung brachte die Wahrheit aus Licht. Dadurch mard eine Stimmung im Beere erzeugt, die den Ausbruch einer Emporung in nachiter Zeit erwarten ließ. Gine Schandthat anderer und fast noch ärgerer Art ward von dem in Rom gurudgebliebenen Appius Claudius begangen. Gine icone und tugendhafte Jungfrau, Birginia mit Namen, hatte die Begierde des fcham= und ehrlosen Turannen erregt. Birginia, die Tochter eines angesehenen Blebejers, der fie bei feinem Mitauszuge ins Geld bem Schut eines Berwandten anvertraut hatte, war fürzlich dem L. Scilius, einem gemesenen Bolfstribunen, verlobt worden. Rachdem Appius vergebens alle Runfte der Verführung aufgeboten hatte, die Jungfrau ju sich ins Saus zu loden, griff er zu bem Mittel ber falfchen Anklage. Einer seiner Clienten gab fich bagu ber, zu behanpten, Birginia fei die Tochter einer ihm entlaufenen Sclavin, fie gehore mithin ihm. Er lauerte ihr auf, ergriff fie, führte fie por ben Richterftuhl des Appius Claudius, und diefer fallte ohne Beiteres den Spruch, der Anklager burfe fie behalten, bis ihre freie Geburt erwiesen fei. - Der Berlobte der Jungfrau, Scilius, und ein Dheim berfelben famen bagu, und sie mußten das Bolt in dem Mage zu erregen, daß Appius es fur gerathen hielt, ju erklaren, es folle am nachften Tage die Sache endaultig entichieden, bemnach Birginia fur heut freigelaffen werden. Bu Roffe jagten nun Boten, von Scilins und dem Dheim gefandt, nach dem Lager und verfündeten dem Bater, Birginius mit Namen, in welcher Gefahr fich feine Tochter befinde. Birginins machte fich fogleich auf den Weg nach Rom. Auch Appine hatte Boten ins Lager gefandt, burch bie er den Seerführern fagen ließ, fie mochten ben Birginius festhalten. Diefe Boten famen aber ju fpat. nächsten Morgen führte Virginius, der ein Trauergewand angelegt hatte, seine Tochter auf das Forum. Appius, von dem in der Nacht faliche Beugen geworben waren, ließ fich auf bem Richterstuhle nieber. Da traten die falichen Bengen bergu und befraftigten die Ausfage des Clienten, und nun überantwortete Appius dem Lekteren die Jung-Das Bolt magte es nicht, gegen die Lictoren einzuschreiten, als diefe Sand an die Jungfrau legten. Da fante ber ungludliche Birginius einen verzweifelten Entichluß. Er bat den Inrannen, ihm wenigstens die Bunft zu gemahren, daß er der Tochter noch ein Wort allein fage. Nachdem er bazu die Buftimmung bes Appius empfangen hatte, führte er die Tochter in die Rabe einer Aleischerbude, ergriff ploglich ein Meffer und durchbohrte ihr die Bruft, rufend dabei: "Nur fo, meine Tochter, vermag ich beine Ehre zu mahren!" Dann, die Sterbende im Arm haltend, mandte er fich mit gräßlichem Blid gegen die Berichtsftatte, rufend: "Auf bein Saupt, Appius, tomme ber Bluch biefes Blutes!" Schrecken und Befturzung Aller waren

fo groß, daß Niemand es magte, Sand an Birginius zu legen, ber, nachdem er die Todte auf den Boden gelegt hatte, das blutige Meffer emporhaltend nach dem Thore eilte. Auf dem Martte ichwoll indeft bie Aufregung ichnell ju einem Sturme an, als Scilius und feine Freunde den blutigen Leichnam erhoben, ihn dem Bolke zeigten und daffelbe zur Rache aufriefen. Der Inrann rettete fich in ein Saus. Run mard ber Cenat aufammenberufen, und biefer fandte Botichaft an die Beere, um die Emporung berfelben zu verhuten. Auch diefe Boten tamen ju fpat. Birginius und Scilius maren ihnen juvorgefommen und hatten die Beere für fich gewonnen. Die Beere zogen nun unter ber Anführung Jener gegen Rom und lagerten fich auf bem Aventin. Dort mahlten fie fich Tribunen, unter ihnen Virginius und Scilius, und es erflarten biefelben, ale ihnen ber Senat Botschaft fandte, nur mit den beiden Bolfofreunden Balerius und Horatius verhandeln zu wollen. Das Ende mar, daß die frubere Berfaffung wiederhergeftellt ward. 3mei ber angeflagten Decemvirn, Appius Claudius und Oppius, entleibten fich im Gefangnif, die übrigen fo wie auch der Client, der fich dem Appius Claudius jum Bertzeuge feiner ruchlosen Blane bergegeben hatte, entzogen fich der Beftrafung burd) freiwillige Berbannung. (449 p. Chr.)

### Die Cenforen.

Die Tyrannei mar gludlich beseitigt, die beiden Bolfefreunde, mit benen die Beere erklart hatten nur allein verhandeln zu wollen, Balerius und Horatius, maren zu Confuln ermahlt worden. Diefe Manner bewährten auch weiter ihre polfofreundliche Gefinnung da= burch, daß fie den Beichluß burchfesten, es folle fogar gegen die Ausfpruche bes Dictators eine Berufung an bas Bolf geftattet fein. Richt lange barauf geschah auch, baß, wie bereits ermahnt, bas Cheverbot amifchen Patriciern und Plebejern aufgehoben marb. Darnach traten die Blebejer mit der Forderung auf, daß nicht fernerhin beide Confuln ans bem Stande ber Patricier gemahlt murben. Die Patricier befampften diefen Antrag auf das Seftigfte. Endlich vereinigte man sich dahin, ftatt der beiden Confuln feche bis acht Kriegstribunen aus beiben Standen zu mablen. Doch follten biefe Rriegstribunen nicht Die volle Gewalt ber Confuln haben. Je nachdem nun fur die nachste Beit die Patricier ober die Plebejer machtiger maren, je nachdem murben entweder Confuln ober Rriegstribunen an bie Spite bes Staate geftellt.

Ein Theil der confularifchen Gewalt mar, wie bemerft, den Rriege= tribunen nicht übertragen, es war vielmehr für die Ausübung deffelben ein neues Amt, die Cenfur, gefchaffen worden. Es wurden zwei Cenforen gemählt. In Betreff Diefer Beamten hatten Die Batricier fich bas Borrecht zu erhalten gewußt, fie aus ihrer Mitte zu mahlen. Anfange mahrte die Amtezeit ber Genforen funf, fpater anderthalb Sahre. Gie hatten alle Romer nach Stand und Bermogen aufzuzeichnen, ben Bins fur bie Staatslandereien einzuziehen und die öffentlichen Bauten zu leiten. Spater murben ihnen fittenrichterliche Befugniffe eingeräumt. Gie durften Gefete gegen ben Lurus erlaffen, es ftand ihnen fogar das Recht zu, Unwürdige durch Entziehung ftaatsburgerlicher Rechte zu ftrafen. "Gin Client, dem ein unwurdiger Patron treulos, ber Anecht, dem fein herr unmenschlich begegnete, fand Schutz bei ben Cenforen, welche bem Schuldigen die burgerliche Ehre entzogen. Uebermaß der Sarte ober Rachficht gegen die Rinder. Rranfung ber ichniblosen Chefrau, Bernachlässigung der Eltern, Gigennut gegen Geschwifter, Gelage, Berführung ober Bermahrlofung ber Jugend, Unterlaffung der Opfer und Todtenehren, überhaupt jedes Beraehen gegen Unftand und Gitte und öffentliches Bohl mard von ben Cenforen beftraft." Die Cenfur beftand über vierhundert Sabre.

## Rrieg mit Beji.

Beji, die Hauptstadt der Bejenter, und zugleich die mächtigfte Stadt Etruriens, hatte fich langft ichon als Roms gefährliche Rebenbuhlerin ermiefen. Gie lag auf einer Unhohe bes rechten Tiberufers. und ihre Befestigungen - theils natürliche Telfen, theils Mauerwerk - waren fo ftart, daß fie Bielen fur uneinnehmbar galt. Wieder brachen Feindseligkeiten zwischen Rom und Beji aus, und die Romer festen biesmal alle Rrafte baran, ber Stadt Berr zu werben. bem Gebiete der Kriegsführung tamen um diefe Beit zwei Neuerungen auf. Die gemeinen Rrieger empfingen Gold, wodurch es ihnen moglich gemacht ward, auch zur Winterzeit im Felde zu bleiben, und es wurde (was eben auch mit ber Soldzahlung zusammenhing) jum erften Male eine langer bauernde Belagerung in Ausführung gebracht. 3m gehnten Sahre bereits lagen die Romer por ber Stadt, und noch spotteten die Bejenter ber Anftrengungen bes Feindes. Da traf die Romer auch noch bas Difgefdid, bag ihnen Bundesgenoffen ber Bejenter (die Capenaten und die Falisker) im offenen Felde eine ichmere Riederlage beibrachten. Sest galt es fur Die alfo Bedrangten,

die höchsten Kräfte aufzubieten, und ce wurde, wie es immer in den schwierigsten Lagen geschah, zur Dictatur gegriffen. Marcus Furius Cammillus, jum Dictator ernannt, wußte fofort ben gefuntenen Muth der Krieger zu beleben. Dann fchlug er die Capenaten und Falister aufs Saupt und wandte fich darauf, neue Plane in fich tragend, gegen Beji. Er ließ Schauzen aufwerfen und einen Minengang bis unter den in der Stadt gelegenen Tempel der Jung graben. ward eines Tages ben Bejentern von den Bachen angesagt, daß die Romer fich anschickten, einen allgemeinen Sturm auf die Stadt auszuführen, und es eilte Alles auf die Mauern. Auf Mauern und Thurmen ward gewacht und gestritten, nur da nicht, wo ce am nothigften gewesen ware - im Junotempel. Dort öffnete fich ber Boden, und es tauchten romifche Rrieger empor. Gie öffneten die nächsten Thore — Beji fiel. Gine reiche Beute lohnte die Römer für den langdauernden Kampf. Die Bewohnerschaft ward nach Rom verpflangt, die Bildfanle der Gottin Juno mit großer Feierlichkeit nad Rom übergeführt. Run wurden auch die Cavenaten und die Falister von Cammillus unterworfen. Bas er gethan, ftand hoch; höher noch schlug er es felbst an. Darum entfaltete er bei seinem Triumpheinzuge einen Aufwand, wie er bisher in Rom noch nicht erhort worden mar. Ein Biergefpann von weißen, foftlich aufgegaumten Roffen jog feinen glanzenden Bagen. Go, hatte man gemeint, pflegen nur Gottheiten einherzuziehen. Aller Gemuther bemadtigte fid Unwillen gegen ihn. Darauf bauete er fich ein prachtiges Saus. Da hieß es, er habe fich bei ber Beute zu unverhaltnigmäßig bedacht. Endlich ward gegen ihn geklagt und eine Geldstrafe gegen ihn erfannt. Sein Stolz ließ es nicht zu, ben Spruch bes Boltegerichtes zu beachten. Er jog es por, freiwillig in die Berbannung ju geben; aber er rief babei ju ben Gottern empor, es zu ordnen, baß bas unbankbare Rom bald feine Feindschaft gegen ihn bereue und feine Wiederfehr herbei muniche.

#### Die Gallier in Rom.

Bald genug follte fich erfüllen, um was er gefieht.

Den Anlag dazu gaben celtische Bölkerstämme, Gallier genannt, die vor längerer Zeit schon die Alpen überstiegen und sich eines bebeutenden Theils Oberitaliens bemächtigt hatten. Sie waren von gewaltigem Körperbau, hatten langes struppiges Haar und große Knebelbarte. Ihre Bassenstiute waren breite Schwerter, eherne Helme,

große Schilbe und lange Lanzen mit Widerhaken nahe an der Spike. Da sie im Besike reicher Bergwerke waren, auch vielsach große Bente gemacht hatten, sah man viele von ihnen mit schweren golzbenen Halberten ise in der Schlacht nackt, außer den Wassenstäterichten und Schmuck nur ein Schurz tragend. Ihre Gewänder waren mit vielssarbigen Würfeln bedeckt, ein Gebrauch, der sich bis hent bei den Abkömmlingen eines celtischen Zweiges, den Bergschotten, erhalten hat. Ueltere römische Schriftseller berichten, ihr Aussehen sei fürchterslich, der Ton ihrer Stimme tief und rauh und so grauenerregend wie der ihrer Kriegshörner gewesen. Auch sei dei ihnen Gebrauch gewesen, vor der Schlacht zum Einzelkaunsse aufzusordern, dem ersichlagenen Feinde den Kopf abzuschneiden und den Schädel in der Henzeichen an die Wand zu nageln.

Neue Schwarme bes gleichen Bolfes maren über bie Alpen getommen. Da diefe Ginmanderer die fruchtbariten Theile Oberitaliens von Stammesgenoffen befett fanden, befchloffen fie, fich etwas fublicher bavon anzufiedeln. Dies brachte fie in Feindschaft mit ben Cluffern, die im Bundnig mit Rom ftanden. Die Gluffer riefen Rom um Beiftand an. Bon Rom aus gingen nun Gefandte ju ben Galliern, die por Cluffum lagen, verlangten Aufhebung ber Belagerung und richteten dabei an den feindlichen Beerführer die Rrage, mit welchem Rechte er in fremdes Gebiet einfalle? "Mit welchem Rechte?" erwiederte Brennus mit Lachen. "Wir tragen bas Recht auf ber Spite bes Schwertes: bem Rubnen gehört bie Welt!" Alfo gurudgewiesen, begaben die romifchen Gesandten fich in die Stadt, ermunterten bie Cluffer jum Biberftande, und ale biefe barauf einen Ausfall machten, nahmen fie felbst an dem Rampfe Theil, wobei einer der Gefandten einen gallischen Anführer erichlug. Die romifchen Gefandten, drei Sohne des Fabius Ambufius, hatten damit das Bolferrecht verlett. Rach bem Bolferrecht find Gefandte unantaftbar, aber auch fie haben fich aller Feindseligkeiten zu enthalten. Brennus verlanate die Auslieferung der drei nach Rom guruckgefehrten Sabier, und als dies von bem Senat und auch von dem Bolfe verweigert mard, hob er die Belagerung von Clufium auf und jog in Gilmarichen gegen Rom. Die Romer waren auf einen Kampf mit einem fo wilden und gemaltigen Reinde nicht genügend vorbereitet. Doch es mußte bas Mogliche geschehen. Das gegen Brennus ausrudende romifche Beer traf auf benfelben an bem in die Tiber mundenden Alukden Allia. Sier fam es (390 v. Chr.) jur Schlacht, in ber bas Romerheer fait

ganglich vernichtet marb. Roch in fpater Beit ftand ber Tag ber Riederlage (18. Suli) in dem romischen Ralender als ein Unbeilstag verzeichnet. Beriprengte romifche Seerhaufen hatten fich theils nach Beji, theils nach Rom gerettet. An eine fiegreiche Bertheidigung ber Sauptstadt mar nun gar nicht mehr zu denfen; die Romer durften höchstens hoffen, das Capitol, die Burg Roms, in das fie ihre Götterbilder und ihre Schape geflüchtet hatten, zu halten. Die nicht itreitbare Ginwohnerschaft mar ausgewandert. Rur eine Bahl patricischer Greife hatte fich nicht zu entschließen vermocht, die Stadt zu verlaffen, ebenso verschmäheten fie es, Schut auf ber Burg ju fuchen, um nicht ben fparlichen Mundvorrath, deffen die Bertheidiger benöthigt waren, vergebren zu helfen. Sumitten der Stadt, in der fie die hochsten Memter befleidet hatten, wollten fie fterben. Angethan mit ihren weißen Geft= gewändern fagen fie auf ihren elfenbeinernen Thronfeffeln auf dem Martte, dort erwartend bes Schicfals Schluß. Suzwischen rudten die Gallier herzu und fanden zu ihrem Staunen die Thore offen. Da fie einen Sinterhalt fürchteten, gingen fie bei ber Bejetung ber Stadt mit großer Borficht zu Berte. Auf dem Marttplate angefommen, blidten fie nicht ohne Chrfurcht auf die in Reihen bewegungs= los fibenben murdigen Greife, Die ihnen wie Befen höherer Art er-Schienen. Da trat ein Gallier einem ber Greife nabe und berührte frech feinen Bart. Der Greis, D. Papirius, erhob feinen elfenbeinernen Stab und ichlug ben Gallier über den Ropf. Buthend rif der Barbar fein Schwert aus der Scheide und burchftach den edlen Papirius. Darauf murben fammtliche Greife erschlagen, die Saufer geplundert und angegundet. Gin Sturm auf die Burg miglang.

Als es den Galliern an Lebensmitteln zu fehlen begann, sandten sie Heerhausen auf das Land, die auch dis in die Rähe von Ardea kamen. In dieser Stadt befand sich der verbannte Cammillus, den gekränkt zu haben mancher Kömer in dieser schweren Zeit schon bitter bereut hatte. Sein alter Heldensium glühete noch in gleicher Stärke in ihm. Er ermuthigte die Ardeaten zum Widerstande, gewann Anhang, griff einen mit Beute beladenen Heerhausen der Gallier an und erreichte den Erfolg, daß auch nicht ein Keind mit dem Leben davon kam. Durch diese kühne sund glückliche That wurde zuerstwieder der gesunkene Muth der Römer erhoben. Dies zeigte sich zunächst bei den Kriegern, die sich nach der unglücklichen Schlacht am Klüßchen Allia nach Beji gestüchtet hatten. Sie unternahmen einen Streifzug, und auch ihnen gelang cs, einen Vortheil über einen Heershaufen der Feinde zu gewinnen. Nun regte sich in ihnen, wie in den

von Cammillus geführten Kriegern von Ardea der Wunsch, gemeinschaftlich gegen den Feind zu ziehen, um das Capitol zu entsetzen. Sie wollten sich aber keiner andern Führung anvertrauen, als der des Cammillus. Dieser erklärte den Kriegern, er vermöge ihrem Bunsche nur in dem Falle nachzukommen, daß von dem auf dem Capitol eingeschlossen Senat seine Zurückberusung beschlossen werde. Wie aber sollten die Senatoren bestragt werden? Da erbot sich ein Kühner Jüngling, Pontius Cominius, zu dem Versuche, in der Nachtzeit das Capitol zu besteigen. Er schwamm die Tider hinad, gelangte auf der steilsten und zum Theil mit Gebüsch bewachsenen Seite des capitolinischen Hügels auf die Burg, brachte dem Senat die Votschaft, empfing Zustimmung und kam glücklich wieder zu seinen Geskährten zurück.

Um Morgen aber waren von den Bachen Fußstapfen an bem Supe bes Sugels entbedt worden, und nun beichloffen die Gallier, ben entbedten Pfad gur Besteigung ber Burg gu benuten. In einer fternhellen Nacht flommen Verwegene empor, mahrend die Wachen, da fie einen Ueberfall für nicht ausführbar hielten, fich ber Ruhe hingegeben Plotlich erhoben die ber Gottin Juno geweihten Ganfe ein lautes Geschnatter und erwectten bamit einen Theil ber Befatung. Groß mar die Gefahr, benn zwei Gallier befanden fich bereits auf ber oberen Burgmauer. Da eilten die Romer herbei; allen voran der Senator M. Manling. Ginem Feinde trennte er mit einem Schwertichlag die Sand vom Arm, den zweiten rannte er mit dem Schilbe an, bag er rudmarte binabfturzte und Rachfolgende mit fich rif. Die übrigen Römer vollendeten den Rampf — das Capitol war gerettet. Manling erhielt ben ehrenden Beinamen: ber Capitolier. Auf lange Beit bin murbe alljährlich an bem Gebenktage ber Rettung eine auf einem Rubebette fitende Gans, neben ber ein getobteter Sund lag, im feierlichen Buge burch bie Stadt getragen.

Als nun die Belagerung noch eine Zeit lang gewährt hatte, machte sich der Mangel an Lebensmitteln auf der Burg bereitst in einem hohen Grade fühlbar. Aber auch die Gallier litten Roth, denn des Cammillus Wachsamkeit vereitelte ihr Bemühen, sich durch Plünderung in der Umgegend vor Mangel zu schützen. Als nun auch noch Krankheiten in dem gallischen Seere ausbrachen, zeigte sich Brennus geneigt, Frieden zu schließen, und die Kömer versprachen, ihm tausend Pfund Gold (gegen 200,000 Thaler) zu zahlen. Beim Abwägen des Goldes jedoch benuhten die Gallier falsche Gewichte, und als der Kriegstribun Sulpicius, empört über den Betrug, fragte, was das

bedeuten solle, autwortete Brennus, indem er noch obendrein sein wuchtiges Schwert auf die Gewichtschaale warf, höhnend: "Was kann es Anderes bedeuten, als: Wehe dem Besiegten!" —

Während des Streites darüber erschien Cammillus mit seinem Heere vor der Stadt. Er eilte den Seinen voran, befahl, das Gold hinwegzunehmen und rief den Galliern zu: "Richt mit Gold, mit Eisen psiegten die Römer ihr Vaterland zu retten. Sch, der oberste und einzige Beannte des Staats, ersläre den Vertrag für ungültig!" Es entspann sich ein Kampf, der unensichieden blied. Ju der Nacht verließ Brennus die Stadt und schlug nördlich von Rom ein Lager auf. Schon am solgenden Tage wurde er hier von Canumillus angegriffen und aufs hampt geschlagen. Unn feierte Cammillus, dem man den ehrenden Beinamen "Bater des Vaterlandes" gab, seinen zweiten Triumph; Riemand mißgönnte ihm denselben. Er starb im hohen Ulter, nachdem er seinen Standesgenossen noch gerathen hatte, die Plebeser am Consulate Theil nehmen zu lassen.

Benige Sahre später entstand in Folge einer Erderschütterung plotzlich in der Mitte des Marktplatzes ein Erdspalt von unermeßlicher Tiefe. Bergebens waren die Bemühungen, ihn auszufüllen. Da wurde in den sibyllinischen Büchern nachgesoricht, und ein Seher verkündete, es werde die Kluft sich nur schließen, wenn Rom das Beste und Theuerste, was es besitzt, in sie versenke. Indem man noch sorgenvoll berieth, was gemeint sei, erschien in strahsender Rüstung ein edler Jüngling, Marcius Curtius, und fragte, od es für Römer ein költlicheres Gut gebe, als kriegerische Tapferkeit? Alles verstummte. Da schwang der Jüngling sich auf sein herrlich geschwändtes Roh, weihete sein Leben den Gottheiten der Unterwelt und stürzte sich in den Abgrund. Bald darauf — so ward später erzählt — habe der Abgrund sich geschlossen. Jur Kaiserzeit ward ein Reiterbild auf der Stelle errichtet.

Gleichstellung der Plebejer mit den Patricieru.

Der Aufbau der Häuser in Rom und auf den Ländereien hatte viele Plebejer wieder in brüdende Schulden gestürzt, und die patricischen Gläubiger erwiesen sich in alter Art meist hart gegen die Schuldene. Unter den Patricieru, die Milde übten, zeichnete sich am meisten der edle M. Manlins aus, der das Capitol gerettet hatte. Hunderten von verarmten Bürgern lieh er Geld ohne Zins, zahlte sur Eingekerkerte die Schuld, erließ vielen Elienten die Pachtgelder

gänzlich und machte fie zu freien Eigenthumern. Dies zog ihm den Haß seiner Standesgenossen zu, und als er dieselben wegen ihrer Grausamkeit hart tadelte, zettelten sie eine Klage wegen Hochverraths gegen ihn an und bewirkten seine Einkerkerung. Durch Drohungen des Volkes bewogen, entließen ihn zwar seine Feinde aus dem Kerker, doch hörten die Verfolgungen nicht auf, und er wurde — nach Einigen auf Grund eines richterlichen Ausspruches, nach Andern meuchlings — von dem tarpesischen Felsen hinabgestürzt. Eine gleich darauf ausbrechende Pest deutete sich das Volk als ein Strafgericht dafür, daß man einem Retter des Vaterlandes also gelohnt habe.

Die Noth der Plebejer wurde, als nun auch noch eine harte Steuer zu dem Zweck ausgeschrieben wurde, eine Mauer um die Stadt aus Duadersteinen aufzusühren, sast unerträglich. Die Gesammtlage bestimmte (376 v. Chr.) die Tribunen Licinius und Sertius, den Antrag zu stellen, daß künftig wieder ausschließlich Consuln gewählt würden und zwar einer aus den Patriciern, der zweite aus den Plebejern. Sie verlangten serner, ein jeder römische Bürger solle Antheil an dem Gemeindeland haben, Niemandes Besitstand iedoch über 500 Morgen gehen. Endlich beantragten sie eine Mildernug der Schuldabtragung derart, daß der gezahlte Zius vom Capital abgezogen und die Schuld in drei Jahresterminen getilgt werden solle. Nach hartem Kampse brachten sie ihre Anträge durch.

Damit war die Gleichstellung beider Stände ausgesprochen. Der erste Plebejer, der (365 v. Chr.) zur Würde eines Consuls gelangte, war L. Sertius. Die Zulassung zur Dictatur erlangten die Plebejer im Jahre 356, zur Censur 351, zur Prätur 337 v. Chr.; die Aufnahme in die wichtigen Collegien der Auguren und Pontifices (also in die priesterlichen Aemter) wußten die Patricier bis in das Jahr 300 hinzuhalten.

# Bollendung der Berrichaft Rome über Stalien.

### Der erfte famnitifche Rrieg.

Von den Galliern waren im Ganzen noch sechs Einfälle in das römische Gebiet ausgesührt, dieselben aber insgesammt siegreich zurückgeschlagen worden. Sehen so siegreich waren die Römer in erneuten Kämpsen gegen die Vollster, Herniker und Aurunker gewesen, und es hatte sich aus allen diesen Kämpsen für sie der Gewinn ergeben, daß sie von den meisten unwohnenden Völkern gefürchtet,

von ihren Bundesgenossen aber als sichere Stützen gegen Feinde betrachtet wurden.

Nur ein Bolf war noch in Stalien vorhanden, das den Römern in Betracht friegerischer Tüchtigkeit gleichstand, bezüglich der Kopfzahl aber ihnen überlegen war — das tapfere Bolf der Samniter. Bei den Bölkerschlachten, sagt ein Schriftsteller alter Zeit, standen sie sich gegenüber, wie zwei Stiere, die der Muth anreizt, auf einander loszustürzen, während die Mächtigkeit des Gegners jenem Anreiz die Bage hält, bis ein Zusall den Ausbruch des Kampses hervorrust.

Es war der Sülferuf der Capuaner, der die Beranlaffung gum Rriege zwifden ben beiben bamale machtigften Bolferichaften Staliens marb. Die Capuaner hatten ben Sibicinern, ale biefe von ben Samnitern angegriffen worben waren, Beiftand geleiftet und murben nun, wie jene, bon den letteren hart bedrangt. Capua, ju ben größten Stadten Staliens gahlend und in ber herrlichften Laudichaft Staliens gelegen, zeichnete fich burch eine an Bilbung und Wohlftand hervorragende Bevolferung aus, die aber durch Lurus und Schwelgerei verweichlicht und baber nicht im Stande mar, ben fraftigen Samuitern zu widerfteben. Dem erften Sulferuf der Capuaner gegenüber verhielten die Romer fich ablehnend. 218 barauf aber die Capuaner ihr ganges herrliches Land, "in welchem jahrlich brei Getreibearten einander folgten, und wo Geres und Bacchus im Bettftreit ju fteben ichienen," ben Romern jum Gigenthum anboten, fagten lettere ben Bedrangten ihren Schut zu. Gie erliegen nun junachft an die Camniter die Aufforderung, die Feindfeligkeiten gegen bie Capuaner einzustellen. Die Samniter wiesen die Botschaft verachtlich jurud und festen ben Rrieg nun um fo eifriger fort. Darauf fandte Rom (343 v. Chr.) zwei Beere gegen fie aus.

Das erste der Here ward geführt von dem fühnen Consul M. Balerius Corvus, der schon in den gallischen Kriegen sich großen Ruhm erworben hatte. Ein Gallier von riesenhaftem Buchs war, als die heere einander gegenüber standen, hervorgetreten und hatte die Römer aufgesordert, ihm einen der Ihrigen zum Zweikampf zu senden. Dieser Gallier war von M. Balerius Corvus, der ihm freiwillig entgegen getreten war, erlegt worden. Unter der Kührung eines solchen Manues warsen sich die Römer mit unwiderstehlichem Muthe auf die tapfern Samniter, die am Berge Gaurus (bei Cumä) eine keste Stellung eingenommen hatten, und schlugen sie (342 v. Chr.) nach hartnäctiger Gegenwehr in die Flucht. Von ihren Landsbelenten geschmäht, sagten die Geschlagenen, um ihre Flucht zu rechtsertigen,

"sie hatten in den Augen der Kömer Flammen gesehen, in ihren Bliden Raserei und Buth auf ihrem Antlih."

Das zweite romifche Beer, geführt von dem Conful A. Cornelius "Coffus, gerieth in ein Gebirgethal, und die Samniter ichiaften fich au, es einzuschließen. Die Gefahr rechtzeitig erkennend, erbat sich ber Tribun P. Decius Mus vom Conful 1500 Mann und befette eine Bahrend er ben Feind beschäftigte, gewann ber Conful Beit, bas Sauptheer gurudzuziehen. Es war barüber die Nacht angebrochen. Run aber befand fich Decius mit feiner fleinen Schaar inmitten bes Feindes, ber feiner Beute fich ficher buntte. Bagftud feltener Art ichien den Gingeschloffenen Rettung zu verheigen. Sie schlichen fich in ber Nacht lautlos burch bas Lager ber Schlafenden Feinde. Als fie bis gur Mitte maren, ftieß ein Romer jufallig mit bem Rug an bas Schild eines Keinbes. Diefer fprana auf, es entstand garm im Lager. Indem aber nun bie Romer ihren furchtbaren Schlachtruf erhoben, brachten fie ben Feind in folche Befturgung, daß fie, ehe berfelbe ju gemeinsamer und nachdrucklicher Sandlung fich aufzuraffen vermochte, ber Befahr entronnen maren. Mit lautem Buruf murben fie bei anbrechender Morgenzeit von bem Sauptheere, das eine geficherte Stellung inne hatte, empfangen. Auf den Rath des Tribunen tehrte das gesammte heer sofort auf einem anderen Bege gurud, überfiel ben Feind, ber fich von feiner Befturgung noch nicht erholt hatte, und schlug ihn in die Flucht. sammelte ber Conful bas Seer, um Belohnungen auszutheilen. Der Tribun Decius empfing ale Ehrengeschent einen golbenen Rrang, außerbem hundert Ochsen, unter ihnen einen weißen von besonderer Schönheit, beffen Sorner vergolbet maren. Jeder ber Rrieger bes Decius erhielt zwei Ochsen und ein Unterfleid, ferner mard ihm für immer bas boppelte Dag von Getreibe zugefagt. Die geretteten Legionen gaben fich jedoch damit noch nicht gufrieden. Gie fchenkten bem fuhnen Decius einen Grastrang, benn ju jener Beit mar ein folder Rrang für ben als Lohn bestimmt, ber ein eingeschloffenes Beer befreite.

Entscheibender noch wurden die Samniter in demselben Jahre von Balerius (wahrscheinlich im Berein mit Cossus) dei Suessulageschlagen. Die Römer erbeuteten 40,000 Schilbe und 170 Jahnen. Es kam nun auf Bunsch der Samniter zum Friedensschlusse (340 v. Chr.), und es wurde in demselben Capua den Römern zuerkannt.

## Der latinifche Rrieg.

Lange Zeit schon bestand das Bundnis Roms mit den Latinern. Den Latinern war — dem Namen nach — Gleichberechtigung zuerkaunt, thatsächlich jedoch hatten die Römer das Uebergewicht und standen somit im Bortheil gegen die Latiner. Seht gar strecken sie nach völliger Herrschaft über die Latiner und regten diese dadurch gewaltsam zum Widerstande aus. Die Latiner wollten nun das Bündnis gänzlich gelöst oder eine völlige Berschmelzung der Könner und Latiner derart ausgeführt sehen, daß ein Consin und die Hälfte der Senatoren aus den Latinern gewählt würden, beide Völker auch in allen übrigen Rechten gleich seine. Da diese Forderung von den Kömern mit Hecktigkeit abgewiesen wurde, griffen sammtliche latinische Städte zu den Wassen, sammelten ein starkes Heer und gewannen auch noch tapfere Bundesgenossen.

Das Confulat in Rom bekleibeten um biefe Zeit zwei tapfere Manner, P. Decius Mus, ber bas von Coffus geführte romifche

heer gerettet hatte, und I. Maulius Torquatus.

In Gilmarichen gogen die Confuln mit ihrem Beere gegen ben am Tune bes Befuv ftehenden Feind, ichlugen ihm gegenüber ein Lager auf und befahlen, um alle Rraft zu einem Schlage aufzufparen, bei Todesftrafe, daß Niemand fich in einen Ginzelfampf einlaffe. Unmittelbar barauf geschah es, bag Manling, bes Conful I. Manlius Torquatus Sohn, als er in Begleitung einiger Reiter auf Rundichaft auszog, von einem feindlichen Anführer höhnend gum 3meifampf herausgeforbert murbe. Bornalühend iprenate Manlius auf den Schmabenden ein, bestand ihn im Rampfe und fehrte mit ber erbeuteten Ruftung im Triumphe ins Lager gurud. Bater ihn fah, mandte er fich entfest ab, ließ bas Beer gufammen rufen und fundigte bem Sohne ben Tob au, weil er fich gegen bie Rriegezucht vergangen, die Rom allein groß gemacht habe. Die Buichauer brachen, als bas Saupt bes Sunglings fiel, in laute Rlagen und Verwünschungen aus und ehrten barauf die Leiche burch eine feierliche Bestattung. Die Confuln opferten, und die Opferfeuer fundigten bem Decius Unglud, bem Manlius Glud an. "Sat nur mein Amtegenoffe gludlich geopfert," jagte Decius, "fo ftehet es gut."

Als die Consuln die Anordnung zur Schlacht getroffen hatten, ward ihnen noch eine Verkündigung. Von dem einem Volke — also lautete der Ausspruch des Sehers — sei der Feldherr, von dem ausbern das Heer den Göttern des Todes versallen. Da bestimmten

Die Romer. 341

die Confuln, deren einer ben rechten, ber andere ben linken Flügel ju führen hatte, daß berjenige, beffen Schlachtreihe zuerst zu weichen beginne, fich den Gottern der Unterwelt jum Opfer darbringen folle. Sierauf hob die Schlacht an, und es mard auf beiden Seiten tapfer gestritten. Rach einiger Beit marb ber pon Decins geführte linte Blugel gurudgedrangt. Decius, bereit, fein Bort gu lofen, rief ben Oberpriefter berbei, ber ihm ben purpurgefaumten Confulmantel anlegte. Nachdem Decius barauf die Gotter angerufen hatte, feinem Bolte Sieg zu verleihen, fdmang er fich auf fein Rog, verhullte fein Saupt und sprengte in die dichtefte Schaar der Reinde hinein, viele burch feine Streiche erlegend, bis er, von gabllofen Geschoffen burchbohrt, todt niederfturzte. Die Romer errangen einen alanzenden Sieg (340 v. Chr.). Durch einen zweiten Sieg (bei Trifannm) vernichteten fie auch die Trummer bes latinischen Seeres. Damit mar der Bund ber latinifchen Stabte aufgeloft, und die Stabte faben fich genothigt, einzeln mit Rom Bertrage ju fchliegen, die nun ganglich nach Roms Willen ausfielen und die Befiegten in bas Berhaltniß ber Unterthanigfeit brachten.

### 3meiter und britter famnitifcher Rrieg.

Indem Rom die Latiner gebeugt und dieselben sich unterthänig gemacht hatte, war es auf der Bahn zu seiner Größe wieder einen neuen Schritt vorwärts gekommen. Aber es stand ihm noch der zwar in einigen Schlachten besiegte, aber immer noch vollkräftige Feind — das tapfre Volk der Samniter — gegenüber! Die Krast dieses Volkes hatte Rom nach den Anstrengungen bemessen lernen, deren es in seinem Feldzuge gegen dasselbe benöthigt gewesen war. Es lagen die Berhältnisse derartig, daß erneuerte Kämpfe zu erwarten waren.

Rom traf seine Borbereitungen bazu, indem es sich, während die Samniter im Süden Kämpse mit den Griechen zu bestehen hatten, in den Besity wichtiger Grenzorte zu setzen wußte, die geeignet waren, ihm beim Ausbruch des Krieges als seite Sichtpunste zu dienen. Dies sührte zu gegenseitigen Beschuldigungen und endlich zu der kühnen Aufforderung der Samniter, die Römer möchten sich zur Feldschlacht in der campanischen Gbene einsinden, damit entschieden werde, ob Römer oder Samniter Italien beherrschen sollten. Das war die Ankindigung eines Krieges, der 22 Jahr (von 326—304 v. Chr.) währte, und in dem auf beiden Seiten mit fast beispielloser Tapserkeit gekämpst ward. Nach zwei verlorenen Schlachten baten die Samniter

um Waffenstillstand, der ihnen auf ein Sahr gewährt ward. Als sie darnach wieder zwei bedeutende Niederlagen erlitten hatten, machten sie den Römern Friedensvorschläge. Die Römer, sich stügend auf die errungenen Bortheile, wollten nunmehr von einem Friedensschluß nichts wissen, sie begehrten vielmehr völlige Unterwerfung.

Diese Forderung wiesen die Sammiter mit Heftigkeit ab, rafften sich zu neuen gewaltigen Anstrengungen auf und erwählten als Feldberrn E. Pontius, einen trefflichen Kriegsmann, der nicht minder List als Muth besaß. Er sandte einige als hirten verkleidete samnitische Krieger den Kömern in die Hande, die übereinstimmend die salfde Ausgage machen mußten, die Samniter belagerten Luceria. Der Verlust dieser Stadt an die Samniter wäre für die Römer von ungeheurem Nachtheil gewesen, und so lag es auf der Hand, daß sie Alles aufbieten würden, um schleunigst die angeblich bedrohte Stadt au entsehen.

Run gab es von dem Standorte, den bas romifche Seer inne hatte, zwei Bege nach ber Stadt Luceria, einen fehr langen und einen fehr furgen. Letterer führte durch die caudinischen Engpässe, und diefen Beg mahlten die Romer. Darauf hatte ber famnitische Feldherr C. Pontius gerechnet. Als die Romer einen Thalfeffel verlaffen und in einen Bag einbiegen wollten, fanden fie benfelben burch Berhaue gefperrt und auf beiden Seiten von Teinden befett. fehrten gurud und faben nun ju ihrem Schreden auch ben Bag, ber fie in ben Thalkeffel geführt hatte, in gleicher Beife gesverrt. Der Bortheil, der badurch ben Samnitern in die Sand gefommen war, ichien unermeglich zu fein. Das gange romifche Beer mar gefangen, und in Rom ahnte man gar nichts von dem Unglud. Bie nun den gewonnenen Bortheil ausbeuten? Der Feldherr Pontius ließ feinen greifen Bater, ber wegen feiner Beisheit hochgeachtet im Lande war, herbeiholen, und diefer rieth, fich Roms Freundschaft burch Ebelmuth zu erwerben, bemnach bas Beer frei zu geben. Als fein Cohn und die Beerführer fich biefem Rathe abgeneigt zeigten, fagte ber Bater: "Co bleibt nur, daß ihr fammtliche Romer tobtet und bann ohne Bergug auf bas unvertheibigte Rom losgehet." Bemerkung des Cohnes, daß ihm der Abichluß eines Friedensvertrages gerathen icheine, erwiederte ber Bater: "Dadurch macht ihr fie euch weder zu Freunden, noch raumt ihr eure Feinde aus dem Entlast fie und reizt fie nicht durch angethane Schmach! Das ift bas Befte, mas ihr thun konnet. Das romifche Bolf ift folder Art, daß es besiegt niemals ruht. Jumer wird - falls ihr

meinem Rathe zuwider handelt — es den Römern im Herzen fortleben, was sie hier erduldet, und sie werden nicht eher ruhen, als bis sie es vielsach an ench gerächt haben." — Pontius beachtete jedoch nicht die Nathschläge seines weisen Vaters, sondern er zwang die Feinde zu einer schimpslichen Kapitulation. Sie mußten ihre Wassen abliefern, im Unterkleide durch den Jochgalgen gehen und 600 Nitter als Bürgen darauf zurücklassen, daß auf die von Pontius gestellten und von den gesangenen Consuln angenommenen Bedingungen ein Friede zu Stande komme. Diese Bedingungen waren: Schleifung zweier Festungen und ein auf dem Fuße der Gleichberechtigung stehender Vertrag.

Als die Rrieger in Rom einzogen, und es befannt murde, mas geschehen mar, bemächtigten fich Befturzung und Trauer ber gangen Bevolkerung. Die Laben murben gefchloffen, die Strafen maren wie verödet, fein Laut des Frohsinns mard vernommen. Endlich trat ber Senat aufammen und mahlte amei neue Confuln. Diefe nahmen ben Frieden nicht an, fondern fie fandten die beiden Confuln, die ihn geichloffen hatten, ben Feinden gefeffelt ins Lager. Pontius mar großmuthig genug, fie frei ju laffen; aber er ließ ben Romern fagen, wenn ihnen ber Vertrag nicht gefalle, fo follten fie bie Legionen in die caudinischen Baffe gurudfenden und Alles fo herftellen, wie es por bem Frieden gewesen. Dies murbe von ben Romern nicht angenommen, dagegen der Krieg unter Führung L. Papirius Curfor fortgefest. Papirius ichlug die Samniter bei Luceria und nahm barauf bie Stadt, in der bie 600 Ritter gefangen und die romifchen Baffen aufbewahrt worden maren. Um die Schmach, die das Romerheer erlitten hatten, abzumaschen, ließ er 7000 Samniter durch das Schandjoch gehen. Erschwert murbe ben Römern ber Krieg baburch, bag fich ben Samnitern Bundesgenoffen zugefellten. Doch fie fclugen einen Bundesgenoffen nach dem andern nieder und trieben endlich die Samniter fo in die Enge, daß biefe um Frieden bitten mußten, ber ihnen (304 p. Chr.) gemahrt mard. Die Samniter verloren nur ein fleines Gebiet, erfannten aber die Dberhoheit Roms an.

Rach sechs Sahren erhoben'sich die Sanmiter zum britten Male. Sie rechneten auf die Husse mehrerer Völkerschaften, zumeist der Etrusker und Gallier. Und wirklich brachten sie auch eine surchtbare Macht gegen Rom zusammen. Gine der Hauptschlachten dieses dritten sammitischen Krieges sand bei Sentinum (295 v. Chr.) statt. Gessührt wurde das römische Heer von den beiden Consuln D. Fabius Maximus und P. Decius Mus. Letzterer war ein Sohn des Decius,

ber sich in bem ersten samnitischen Kriege hochherzig dem Tode geweiht hatte. Als die Römer zu weichen begannen, folgte Decius dem Beispiel seines Baters und weihete sich ebenfalls den Göttern der Unterwelt. Das feuerte den Heldenmuth des Heeres in dem Maße an, daß der Feind vollständig auf's Haupt geschlagen ward. 25,000 todte Samniter und Gallier bedeckten das Schlachtselb, aber auch 9000 Römer waren gefallen. Die Samniter, auf sich beschränkt, vertheidigten sich noch sechs Jahre in ihren Bergen. Dann kam es (290 v. Chr.) zum Friedensschlisse.

#### Phrrhus.

Eine der bebeutenbsten griechischen Pflauzstädte Italiens war das an der Sübküste gelegene Tarent. Diese Stadt zeichnete sich durch Seehandel, Kunstsleiß, Reichthum und Luxus im hohen Grade aus. Als die Samuiter mit Rom rangen, siel es den Tarentinern nicht ein, daß auch eines Tages Noms Legionen vor ihren Mauern ersicheinen könnten. Erst als jenes tapfere Volk nach unerhörten Anstrengungen an seinen Wunden verblutete, und die wachsende Macht Roms sich mehr und mehr ihrem Gebiete nahete, erkanuten die Tarentiner die eigene Gefahr, und nun suchten auch sie, wie es früher die Samuiter gethan hatten, ein Bündniß aller von Kom bedrohten Staaten zusammen zu bringen. Durch ihre Gesandten wußten sie es auch zu bewirken, daß Kom von alten und neuen Feinden heftig bekriegt ward, während sie selbst, einem üppigen Leben nur zu sehr zugethan, die Wassen sieh ließen.

So hatten die Verhältnisse sich gestaltet, als die griechische Kolonie Thurii von den Lukanern belagert wurde. Die Bedrohten wandten sich an Rom um Schut und E. Fabricins eilte der Kolonie an der Spite eines römischen heeres zu Hüsse. Er entsetzte die Stadt und legte eine römische Besatzung hinein. Dieser Vorgang regte die Tarentiner heftig auf. Es empörte sie, daß die Bürger des ihnen nahe gelegenen Thurii, Griechen wie sie, die Römer aus der Ferne zu Hüsse gelegenen Aurii, Griechen wie sie, die Römer aus der Ferne zu Hüsse gerusen hatten. Ihr Zorn gegen die Römer wurde durch einen Umstand erhöht, bei dem jedoch eine Schuld der Kömer nicht im Spiele war. Nach einem alten Vertrage dursten römische Schiffe nicht über das lacinische Vorgebirge hinaus segen römische Schiffe vom Sturm über jenes Vorgebirge hinaus gestrieben, und sie suchten Schut in dem Hasen von Tarent.

Es geschah dies zu der Zeit, in der die Bewohnerschaft sich im offenen Theater befand. Der Anblick der Schiffe brachte eine große Anfregung hervor, der Demagog Philocharus reizte die Hörer in dem Maße auf, daß sie in den Hasen eilten und auf Kriegsschiffen einen Kampf gegen die auf einen solchen Empfang gar nicht vorbereiteten römischen Schiffe erhoben. Fünf römische Schiffe entkamen, vier wurden in den Grund gebohrt, die Schiffshauptleute und Soldaten eines Schiffes, das die Gewaltthätigen eroberten, ermordet, die Ruderer zu Sclaven gemacht. Die Buth loderte nun auch gegen die Kolonie Thurii auf, die es, wie man sagte, verschulde, daß Kömer, entsegen allen Verträgen, sich frech dis in diese Gewässer gewagt hätten. Es wurde ein Zug gegen Thurii unternommen, die Stadt geplündert, die Obrigkeit verjagt, der römischen Besatung jedoch freier Abzug gewährt.

Rom, wie immer, langfam im Born, forberte burch Gefandte Erstattung bes Schabens, Freiheit ber Gefangenen, Auslieferung ber Anftifter und Berftellung der früheren Verhaltniffe in Thurii. Mäßiger durfte der romifche Senat in feinen Forderungen nicht fein, wollte er nicht die Burbe ber Republit preisgeben, und ein Beiteres ju begehren, hatte er nicht Luft, um ben Tarentinern bie Berfohnung nicht unmöglich zu machen. Ueberdies waren die Anftrengungen Roms gegen feine pon ihm gludlich niedergeschlagenen Reinde im Norden au groß gemefen, als daß es ihm hatte ermunicht fein konnen, jest, nachbem es faum bas Schwert in die Scheibe gestedt hatte, ben an bulfemitteln fo reichen Guben Staliens gegen fich in Baffen zu feben. Rach ber in Tarent herrschenden Sitte versammelte fich bas Bolf, wenn es galt. Botichaften von auswärts entgegen zu nehmen, im Theater. Als die romifchen Gefandten erichienen, mard laut über ihre Kleidung gespottet, und als der Wortführer in der ihm ungelaufigen griechischen Sprache einige unbedeutende Berftoge machte, bie gebilbeter Sinn überhort hatte, erntete er ironifchen Beifall. Dies reizte ber Frechften einen, fich an ben Rebner beran zu brangen und ihm in gemeinster Beife fein Gemand zu besudeln, mas - und bas mar bas noch weit Schlimmere! - bie Anmefenden zu Beifallsrufen und Sandeflatiden binrig. Als der Gefandte dem Bolte bas besudelte Rleid zeigte, mard ber Beifalleruf noch ftarter. Da fagte er mit Born in Con und Geberbe: "Lacht nur, fo lange ihr konnt ihr werdet barüber lange genug weinen!" - Dies machte bas Lachen verftummen, aber nun folgten Ausbruche bes Borns. Dit Feftigfeit fuhr ber Gefandte fort: "Daß ihr euch noch mehr erboft, fo fage ich euch, daß dieses Gewand in Strömen eures Blutes gewaschen werden wird!" —

Der Krieg war nun unvermeidlich. Die Tarentiner, die wohl Mittel befagen, Soldtruppen zu bezahlen, die felbst aber, durch Ueppigfeit verweichlicht, an dem Leben im Felde gar keinen Gefallen fanden, und benen es auch an friegstüchtigen Führern fehlte, mandten sich um Beiftand an den Konig Phrrhus von Epirus, beffen Rriegeruhm au jener Beit die Welt erfüllte. Diefer friegetundige Fürft, der feine Abstammung, wie fein großer Borganger Alexander von Macedonien, bem er es als Kelbherr nachauthun ftrebte, von Achill ableitete, vernahm ben Ruf feiner Stammgenoffen gern, fagte Sulfe gu und ruftete fich jum Buge. An feinem Sofe befand fich ein weifer Mann, ber Theffalier Cineas, ein Mufter ber Beredfamfeit, mit bem Porrhus, ob er gleich ihm felten folgte, gern wichtige Angelegenheiten befprach. Gineas, ber gegen den Bug nach Stalien eingenommen mar, fagte: "Die Romer, mein Rönig, follen fehr tapfere Rrieger fein und über viele streitbare Bolfer herrichen. Benn uns nun die Gotter ben Gieg über biefe Männer verleihen, mozu werden wir ihn dann benuten?" erwiederte: "Die Antwort ergiebt fich von felbft. Sind einmal die Romer beffegt, fo giebt es bort feine Stadt mehr, weder der Griechen, noch ber Barbaren, die uns gemachfen mare, fondern wir werden fofort herren fein von gang Stalien, dem fruchtbaren, herrlichen Lande." Cineas fdmieg eine Beile; bann begann er wieder: "Aber mas werden wir dann beginnen?" Pyrrhus antwortete: "Gang in der Rabe liegt Sicilien, eine gefegnete, polfreiche Infel; fie wird eine leichtere Eroberung für und fein." "Das ift fehr glaublich," fagte Cineas; "aber werden wir dann am Ende unferes Feldzuges fein?" "Behnte," er-Dies Alles wird nur ein Vorfviel zu großen wiederte Enrrhus. Dingen fein. Dann geht es nach Afrika, bas nur einen Sprung bavon entfernt ift, da ift Rarthago, das ift nicht ichwer zu besiegen. Wer von unfern übrigen Feinden wird uns dann noch zu widerstehen vermogen?" "Riemand!" entgegnete Cineas. "Mit einer folden Macht wird es leicht fein, Macedonien zu erobern und gang Griechenland zu Aber wenn auch biefe Lander uns alle gehorchen, mas merden mir dann thun?" Lachend ermiederte Bprrhus: "Dann, mein Theuerster, wollen wir behaglicher Ruhe leben, und der Becher foll alle Tage bei une freisen; wir werden immer traulich beisammen fein und einander durch Gespräche erfreuen." Als Cineas den Ronig fo weit gebracht hatte, fagte er: "Aber mas hindert uns denn jest, uns bes Bechers zu freuen, wenn wir nur wollen, ba wir das bereits haben und ohne alle Mühe genießen können, was wir dann erst mit vielem Blut und großer Anstrengung und vielem Unheil, das über uns und Andere kommen wird, erkausen müssen?" — Der König waudte sich unwillig ab, denn ihn trieb die Sucht, den Ruhm Alexander's des Großen zu gewinnen. Und wahrlich, er besaß alle Eigenschaften seines großen Vorbildes, außer einer, und diese eine war: zähes Fest-halten an gestecktem Ziele.

Nachdem Burrhus 3000 Mann unter Rührung des Cineas porangesandt hatte, schiffte er fich mit 20,000 Schwerbemaffneten, 2000 Bogenichuten, 3000 Reitern und 20 Rriegeelephanten auf Schiffen ein, die ihm die Tarentiner gefandt hatten. Coon mar er ber italienischen Rufte nabe, als ein Sturm die Flotte gerftreuete. Des Ronigs Schiff mar, nabe ber felfigen Rufte, in Gefahr zu ftranden. Da fturzte fich Pyrrhus fühn in die Brandung, eine Bahl feiner Rrieger folgte feinem Beifpiel; die Muthigen gewannen gludlich bas Ufer. Die Trummer feiner Streitmacht bestand aus 2000 Mann Fugvolt, wenigen Reitern und 2 Elephanten. Cogleich traf er Surforge, daß bas Seer aus ber Seimath an Maunichaften und Rriegeelephanten erganzt murbe. Den Tarentinern behagte ce ichlecht, ale Pyrrhus in der Stadt ohne Beiteres die Bugel der Berrichaft in die Sand nahm. Gie wollten gablen, wollten fampfen laffen, fie felbit wollten im Wohlleben verharren. Pyrrhus verbot die Abhaltung von Schmaufereien, ließ die Thore ichließen und ftellte alle maffenfabigen Mannichaften in bas Seer.

Als Bnrrhus vernahm, ein romifches Beer unter bem Conful Bublius Balerius Lavinus giebe bergu, rudte er ihm entgegen. Auf fein bem Conful burch einen Gefandten gemachtes Anerbieten, amifchen Rom und Tarent als Bermittler aufzutreten, antwortete Lavinus mit Burde, man wolle ihn weder als Bermittler, noch fürchte man ihn Run fam ce (280 v. Chr.) bei Beraclea gur Schlacht. Un der Spige von 3000 Reitern auf den Feind einsprengend, eröffnete Phrrhus den Rampf. Seine herrliche Ruftung machte ihn Allen, Freund und Beind, erkennbar; aber wie an außerem Glange, ragte er auch an Belbeumuth hervor. Staunen erregte ce, baf, ob er fich gleich fortgefest an Gingelfampfen betheiligte, er boch mit flarer Besonnenheit das Gange leitete. Unter foldem Guhrer mard ruhmlich geftritten, aber boch nicht ruhmlicher als auf Seiten ber Romer, und es mare biefen zweifellos ber Sieg zugefallen, hatte Burrhus nicht über eine Referve geboten, beren ungewohnter Unblid ichon Schreden unter ben Romern verbreitete - bie mit Thurmen verfebenen ungeheuren Kriegselephanten, deren Zahl wieder auf 20 gebracht worden war. Die Pferde wurden schen, die Reihen des Hußvolks geriethen in Verwirrung. Diese Verwirrung schuell benußend, ließ Pyrrhus seine thessallichen Keiter an der rechten Stelle mit Ungestüm einhauen, sprengte das Römerheer und schlug es in die Flucht. Bon den Römern waren 15,000 Mann gesallen, aber Pyrrhus hatte den Sieg theuer erkauft: er kostete ihm 13,000 seiner besten Krieger. Nachsenkohnen durchritt er das Schlachtseld und betrachtete die gesallenen Kömer, deren Gesichter noch im Tode den Ausdruck troßigen Muthes zeigten. "Mit solchen Soldaten," rief er aus, "wäre die Welt mein, und sie gehörte den Kömern, wenn ich ihr Feldherr wäre!"

Der Sieg hatte für Porrhus den Erfolg, daß bedeutende Schaaren ber Lucaner und Samniter ju ihm ftiegen. Darauf rudte er bis in die Rahe von Rom vor, bezog ein Lager und bot fich von hier aus noch einmal als Bermittler an. Sein Gefandter mar Cineas, ber fich zuerst an einzelne einflugreiche Männer Roms manbte und barauf bem Senate mit einschmeichelnber Beredfamkeit feines Ronigs Sache vortrug. Bon ben Romern verlangte Pyrrhus Frieden für Tarent, Ruckgabe der den Samnitern, Lucanern, Bruttiern und Apulern entriffenen Gebiete, Freiheit und Unabhangigfeit aller Griechen in Stalien; dagegen bot er ben Romern ein Freundschaftsbundniß und Rudaabe aller Eroberungen und Gefangenen ohne Lofegelb. Der Senat berieth bin und ber und war nach mehreren Tagen noch ju feinem Entschluß gekommen. Als nun ber Senator Appius Claudins, ein hochbetagter Greis, ber fich langft ichon von allen Staatsgeschaften jurudgezogen hatte, vernahm, daß einflugreiche Senatoren jum Frieden riethen, ließ er fich in einer Ganfte in die Berfammlung tragen und hielt eine Anrede, die einen tiefgehenden Gindruck hervorbrachte. "Bisher," fprach er, "habe ich ben Verluft meines Gefichts bedauert; jest aber schmerzt es mich, daß ich nicht taub bin und unwürdige Antrage eurer Feigheit horen muß. Wie ftolz flangen einft eure Reden: wenn jener große Alexander nach Stalien gekommen mare, murbet ihr ihm ben Ruhm ber Unbesiegbarfeit ftreitig gemacht haben! Und jest gittert ihr por Bolfern, die immer eine Beute ber Dacebonier maren, und por einem Fürften, ber ftets um die Gunft eines ber Trabanten jenes Alexander gebuhlt hat?" Durch folche Rede neu entflammt, gab ber Senat bem Gefandten Cincas bie Antwort: nicht eber, als bis Porrhus Stalien geräumt habe, fonne fich Rom mit ihm in Friedensverhandlungen einlaffen.

Als Cineas zu Pyrrhus zurudfam, fagte er: "Wir haben, mein

König, mit der lernäischen Hybra zu kämpsen, der für die abgeschlagenen Köpse neue anwachsen, denn schon steht ein doppelt so starkes Heer, wie das geschlagene es gewesen, unter Wassen!" — Den Eindruck, den der Senat auf ihn gemacht, bezeichnen die Worte: "Er gleicht einer Versammlung von Feldherren." Auf eine Bemerkung des Phrthus verbesserte er sich: "Nein, nicht von Feldherren, von Königen."

Byrrhus naherte fich Rom, griff es aber nicht an, fondern legte, nachdem er die Umgegend verheert hatte, feine Soldgten in Apulien in Winterquartiere. Dorthin mard eine Gefandtichaft megen Losfaufs der Gefangenen gesandt. Der Sprecher mar der aus einer pornehmen, aber armen Kamilie stammenbe C. Kabricius Luscinus. ber durch feine Rechtschaffenheit fich die allgemeinste Berehrung erworben hatte. Byrrhus nahm, wie es feine Art mar, die Gefandten mit größter Soflichkeit auf. In einer Unterredung, die er mit Fabricius allein hatte, fagte er in gewinnender Freundlichkeit: "Ich weiß, lieber Fabricius, daß du ein friegserfahrener und tugendhafter Mann, aber dennoch arm bift. Erlaube mir daher, daß ich bir von meinen Schaten fo viel gebe, bag bu reicher feieft, als die anderen Senatoren. 3d verlange bafur von bir nichts Entehrendes, fonbern nur, daß bu beinem Bolte jum Frieden rathit. 3ch brauche einen tugendhaften und treuen Freund, und du einen auten Ronig, welcher bich durch feine Freigebigkeit in den Stand fest, mehr Gutes als bisher zu ftiften." Fabricius antwortete barauf: "3ch bin erfreut. lieber Konig, daß du eine so gute Meinung von mir haft; aber behalte bu diese und auch beine Schate." Eine neue Brobe, des Rabricius Festigkeit zu erschüttern, führte zu keinem anderen Erfolge. Wieder hatte Pprrhus eine geheime Unterrebung mit ihm. rollte die Tapete, vor der Fabricius faß, empor, und der hinter derfelben ftebende Elephant - ber größte des Beeres - ftredte brullend feinen Ruffel über ben Romer. Unerfdroden iprach Fabricius: "Go wenig mich gestern bein Gelb rührte, so wenig schreckt mich heute bein Elephant!"

Als Fabricins wieder nach Rom zurückgekehrt war, versuchte Pyrrhus ein anderes Mittel, den römischen Senat zur Annahme seiner Friedensbedingungen zu bestimmen. Er gab allen Gesangenen die Erlaubniß, zum Saturnalien-Feste sich nach Rom zu begeben, fügte aber die Bedingung hinzu, salls der Senat seine erneuten Friedens-Vorsichläge nicht annehme, zu ihm zurückzukehren. Auch dieser Versuch war ein vergebener; der Senat gebot den auf Bedingung Entlassenen

bei Todesstrafe, nach Ablanf der Festtage wieder in die Gesangensschaft zurückzukehren. Bald darauf empfing Fabricius, dem der Oberbefehl über das Heer übertragen worden war, einen Brief von dem Leibarzte des Königs, der sich erbot, seinen Herrn zu vergiften, salls ihm eine gute Belohnung zugesagt würde. Fabricius, empört über eine solche Teulosigseit, sandte den Brief an Pyrrhus. "Wahrlich," rief dieser aus, "eher weicht die Sonne von ihrer Bahn, als Fabricius vom Psade der Tugend!" Er gab nun aus Dantbarkeit alle gesangenen Kömer frei. Aber auch dadurch erzielte er nicht, was ihm das Liebste gewesen wäre: Annahme seiner Friedensbedingungen; dagegen sandten ihm die Römer eine gleiche Anzahl Gesangener — Tarentiner und Samniter — au.

Da Phrrhus nun alle seine Bemühungen, sich durch einen für ihn glanzvollen Frieden aus der sich selbst geschaffenen Lage zu befreien, hatte scheitern sehen, schritt er zur zweiten Schlacht, zu der ihn überdies die herzuziehenden Römer nöthigten. Sie kand (279 v. Chr.) bei Asculum statt. Die Kömer ließen sich nicht, wie das erste Wal, durch die Elephanten schrecken, zumal, als sie sahen, daß einer derselben, dem ein Legionse-Soldat den Rüssel abgehauen hatte, zusammendrach. Sinzelne der Elephanten, die von den Römern mit brennenden Hechtranzen deworfen worden waren, kehrten wie rasend um und richteten unter den Soldaten des Pyrrhus Verheerungen an. Da aber die Kömer die von dem Könige geführte Phalanx nicht zu durchbrechen vermochten, war sür sie die Schlacht verloren. Kömische Tapferkeit hatte jedoch dem Feinde so ungeheure Verluste zugefügt, daß der König ausrief: "Noch einen solchen Sieg, und ich bin verloren!" —

Unter diesen Umständen kam es dem Könige erwünscht, daß die Spracuser auf Sicilien seine Huffe gegen die Karthager begehrten. Ihn reizte überdies stets nur das Keue. Er legte eine starke Besatung in Tarent, ging nach Sicilien und hatte auch alsbald ein für ihn siegreiches Tressen mit den Karthagern. Aber sein herrschschieger Sinn entfremdete ihm die Gemüther in Sicilien, so daß sogar gegen ihn Berbindungen mit den früheren Feinden angeknüpst wurden. Da num auch die Tarentiner und Samniter ihn um hülse anziesen, besade er sich wieder nach Italien, um sich noch einmal mit den Kömern zu messen. In der num (275 v. Chr.) bei Beneventum stattsindenden Schlacht gewannen die Kömer einen entschiedenen Sieg über ihn, worauf er der Hossinung, in Italien Herrschaft zu gewinnen, entsagend, nach Epirus zurücksehrte, wohin ihn überdies Aussicht auf neue Kämpse

lodte. In einem Kampse daselbst (in Argos) traf ihn ein von einer Frau auf ihn herabgeschlenderter Stein, so daß er betäubt vom Pferde stürzte, worauf ihm ein Krieger das Haupt abhied. Hätte Byrrhus neben seinen vielen glänzenden Eigenschaften Ausdauer besessen, er wäre vielleicht, wie einst Alexander der Große Herr des Ostens, Herr des Westens geworden. So bewirkte dieser einzige Mangel, daß jegslicher Gewinn ihm stets wieder verloren ging, und späteren Lobpreissern es nicht gelang, ihn von dem Titel "der Abenteurer auf dem Throne," den school die nächste Zeit ihm gab, wieder zu besteien.

Als Tarents Mauern von den Römern geschleift, als ihre Kunstssichätze und ihre Flotte ihnen genommen wurden (272 v. Chr.), da erinnerte sich wohl mancher der früher so übermüthigen Tarentiner der Schmach, die zehn Jahre früher der römische Gesandte im Theater erlitten, aber auch der ernsten Drohung, die von dem Beleidigten ausgesprochen worden war. Wie den Tarentinern erging es den ihnen verbündeten Hulfsvölkern; auch sie verloren ihre Selbstständigsteit, und Rom herrschte jeht über Mittels und Unter-Italien.

# Beitalter ber punifchen Rriege.

Erfter punifcher Rrieg.

Rom war, wie wir gesehen haben, zur völligen Herrschaft über Mittel= und Unter=Stalien gelangt. Seine nächsten kriegerischen Unternehmungen richteten sich nun auf die Insel Sicilien.

Um den Besit dieser großen Insel hatten seit langer Zeit die Herrscher von Spracus und die Karthager gerungen. Die Karthager, die schon mehrmals nahe daran gewesen waren, die ganze Insel zu gewinnen, hatten kurzlich den Wassen des Königs Pyrrhus weichen müssen, der von den Spracusern gegen sie zu Hülfe gerusen worden war. Nach dem Abzuge des Königs Pyrrhus gestalteten sich die Besitberhältnisse Siciliens wieder derartig, daß der größere Theil der Insel den Karthagern, der kleinere Theil den Spracusern gehörte.

Run trat noch eine britte Macht in Sicilien auf. In dem Kriege gegen die Karthager waren von dem Herrscher von Syracus campanische Soldtruppen geworben worden. Diese, die sich Marssöhne oder Mamertiner nannten, hatten es vorgezogen, statt sich in die Heimath zu begeben, sich der Stadt Messina zu bemächtigen. Hiero, der neue Herrscher von Syracus, schlug sie in einer Feldschlacht und schritt darauf zur Belagerung von Messina.

Die Mamertiner, die zu unterliegen fürchteten, wandten sich an den karthagischen Feldherrn Hanno um Beistand, und er legte darauf eine Besahung in die Burg von Messina. Bald aber erkannten die Mamertiner, daß Hanno sich mit der Absicht trage, schließlich auch sie zu verdrängen. Da wandten sie sich an Nom um Beistand.

Damit traten an den Senat zu Rom wichtige Fragen. Einmal widersprach es den in Rom über Kriegszucht geltenden Ansichten gänzlich, Meuterer zu unterstüßen; für's Andere bedeutete die Unterstüßung der Mamertiner Krieg gegen Karthago, und somit Krieg gegen den größten und reichsten Seeftaat der damaligen Belt! — Die Bedenken nach der einen und der anderen Seite hin wurden indeh überwunden, und so kamischen Rom und Karthago zum Kriege.

Da die Karthager auch den Namen Punier führten, wurden die Kriege zwischen beiden Bölserschaften punische Kriege genannt. Der erste punische Krieg währte von 264—241 v. Chr., also

23 Jahre.

Das Wagestück, in das Rom sich, indem es den Krieg mit Karthago begann, einließ, war um deswillen so groß, weil es, gegenüber dem seemächtigen karthagischen Staate, so gut wie gar keine Schiffe besaß. Deshalb war der Consul Appins Claudius Cauder genöthigt, sich für den ersten Uebergang von Truppen Schisse von griechischen Seestädten zu leihen. Der Beschlähaber machte sich ohne Mühe zum Herrn von Wessinn, wurde aber darauf von Hiero und von einem karthagischen Feldhern belagert. Da wagte der kühne Consul Appins Claudius, auf gebrechlichen, von Bohlen und Brettern eilsertig zusammengeschlagenen Flössen frische Truppen nach der Inselhinüber zu sühnen. Er landete zur Nachtzeit, entsetze Wessina und versolgte den König Hiero bis unter die Wauern von Syracus. Die Kömer eroberten mehrere Städte, andere, der Hertschaft des karthagischen Volkes müde, schlossen sich ihnen freiwillig au; endlich hielt es auch Hiero für gerathen, mit Kom ein Bündniß einzugehen.

Die römischen Wassen waren bisher glücklich gewesen; allein es lag auf der Hand, daß, so lange die Karthager zur See mächtig blieben, die Könner sich des errungenen Besitzes nicht für gesichert halten konnten. Run bewirkte es der Zusall, daß ein gestrandetes karthagisches Schiff in ihre Gewalt gerieth, und sie faßten den Entsichluß, nach dem Muster desselben eine Flotte zu bauen. Und nun geschah etwas, das eines der schlagendsten Beweise der außerordentslichen Thatkraft dieses Bolkes abgiebt: innerhalb eines Zeitraums von sechzig Tagen wurde eine Flotte von 130 Schiffen hergestellt!

Und mahrend Tausende von Handen an den großen und kleinen Fahrzeugen arbeiteten, wurden die Matrosen, auf Gerüsten sigend und stehend, im Ruderschlag geübt! Wie durch einen Zauber war die Flotte entstanden, und ohne Zögern segelten die Kühnen, ob sie gleich der Meerfahrt noch wenig kundig waren, in die offene See hinein, den Feind suchend, um sich mit ihm zu messen.

Der Consul Duilius war der Befehlshaber der Flotte. Ein unter ihm dienender Krieger ersand die sogenannten Raben, schmale, mit eisernen Haken versehene 36 Fuß lange Brücken, die auf Schiffe übergeworsen werden konnten und diese dann festhielten, so daß der Uebergang ermöglicht ward. Bei Myla kam es (260 v. Chr.) zum Seekampf mit der karthagischen Flotte, die an Schissen und Mannschaften der römischen gleich war. Jene beweglichen Brücken beswährten sich vortresslich. Es ward auf den Verdecken Mann gegen Mann gestritten, und römischer Tapserkeit siel der Sieg zu. Die Karthager verloren 50 Schisse, unter ihnen das Admiralsschiss.

Dieser glänzende Ersolg auf dem Meere erregte in Rom außerordentliche Freude. Dem Sieger Duilius wurde auf dem Forum eine Ehrensäule von weißem Marmor errichtet und dieselbe umstellt von Schnäbeln eroberter Schiffe, außerdem ihm das Recht zugesprochen, bei seinen Heimgängen von Gastimählern sich von Fackelträgern und Flötenbläsern begleiten zu lassen.

Ein zweiter Seekampf, fo wie Rampfe auf den Infeln Sardinien und Corfita waren entscheidungslos. Da beschloffen die Confuln M. Atilius Regulus und L. Manlius, den Keind im eigenen Lande anzugreifen. Rom gebot jest bereits über eine Flotte von 330 Schiffen mit einer Bemannung von 140,000 Mann. Die Flotte ber Rarthager, um 20 Schiffe und 10,000 Mann ftarfer, tam ber romifchen entaegen, und es murbe (256 v. Chr.) in der Rahe des Borgebirges Efnomus die größte Seeichlacht geichlagen, ber bas Alterthum Erwahnung thut. Auch hier blieb den Romern der Siea. Die Confuln. benen jest ber Beg nach Afrika offen ftand, wiesen Antrage auf Friedensperhandlungen gurud. Gie landeten an ber afrifanischen Rufte und nahmen mit leichter Dabe Clupea (Aspis). fehrte darauf mit großer Beute und 20,000 Gefangenen nach Rom zurud: Regulus blieb in Afrika. Die Karthager, schwer bedrängt von Regulus, der die Sauptstadt bedrohte, waren bereit, den Frieden mit großen Opfern zu erkaufen, boch erwies fich Regulus zu maglos in feinen Forderungen. Da er von den Karthagern unbedingte Unterwerfung verlangte, beichloffen fie, die Bertheidigung fortzuseten. ferd. Somidt, Weltgefdichte. 23

jumal Sulfevolker aus Briechenland, geführt von dem friegekundigen Lacedamonier Xanthippus, unterwegs waren. Xanthippus, mit bem Oberbefehl betraut, jog den Römern mit 16,000 Mann und 100 Elephanten entgegen, ichlug bas romifche Beer und machte viele Gefangene, unter ihnen auch ben Conful Regulus, Bur Gee gewannen Dagegen bie Romer eine neue Schlacht, aber ein Sturm vernichtete barauf ben größten Theil ber Flotte.

Eine Reihe von Sahren mard ber Krieg mit abwechselndem Blude, jedoch jumeift jum Schaben ber Rarthager fortgeführt. Sahre 250 v. Ehr. griff ber farthagische Feldherr Sasdrubal ben Proconful Caciling Metellus in Banormus an, murde aber pon diesem aufs Saupt geschlagen. Als Metellus seinen Triumph in Rom feierte, folgten ihm breigehn gefangene farthagifche Anführer und 104 erbeutete Elephanten. Lettere murden im Circus mit Burffpießen getöbtet, um durch bies Schaufpiel dem Bolfe die Furcht vor ihnen zu benehmen.

Um biese Zeit soll von Karthago aus der Conful Regulus, den man bis dahin in ber Gefangenschaft festgehalten hatte, unter ber Bedingung nach Rom gefandt worden fein, mit bem Genat gu Bunften eines Friedens zu unterhandeln, im Fall des Miglingens feiner Bemühungen aber nach Rarthago gurudgutehren. habe jedoch, heißt es, den Romern nicht zum Frieden gerathen, fondern fie zu erneuter Rraftanftrengung angefenert, fei bann aber auch, gemäß feinem Bersprechen, trot bes Flebens ber Gattin, ber Rinder und der Freunde, nach Karthago gurudgekehrt, wo man ihm darauf einen martervollen Tod bereitet habe. Dagegen fagen andre Rach= richten, Regulus fei in Rarthago eines natürlichen Todes geftorben und jene Erzählung nur erfunden, um es zu beschönigen, daß von feiner Gattin und feinen Cohnen zwei farthagifche Feldherrn, die in ihre Gewalt gefommen feien, unmenschlich behandelt worden, fo daß der Senat fich habe ins Mittel legen muffen.

Rachdem ber Conful Lutatius Catulus ben Keind gur Gee geichlagen und ihm 120 Schiffe theils in ben Grund gebohrt, theils genommen hatte, (241 v. Chr. bei ben agatischen Infeln) wurde ben Rarthagern der Frieden unter harten Bedingungen gemährt. Gie mußten die Insel Sicilien an Rom abtreten, alle Gefangenen ohne Lösegeld freigeben und eine Kriegsentschädigung von 3200 Talenten zahlen. Drei Jahre später (238 v. Chr.) verloren sie auch noch bie Infeln Sardinien und Corfita an Rom.

Raum hatten es die Romer ju diefem großen Erfolge im Guben

und Westen gebracht, so traten Umstände ein, die sie nöthigten, ihre Wassen nach dem Norden Staliens zu tragen. Die Boier, Insubere und Gäsaten erhoben sich gemeinsam wider sie. Ansanzs waren die vereinten Feinde siegreich, bald aber wurden sie geschlagen, endlich vollständig niedergeworsen. Durch diese Siege rückten die Grenzen des römischen Gebiets dis zu den Alpen hinauf (222 v. Chr.).

Fast um dieselbe Zeit, in der sie im Norden stritten, züchtigten die Kömer die Königin von Ilhrien, Teuta, die es begünstigt hatte, daß von ihren Unterthanen die öftliche Küste des römischen Gebietes sortgeseht durch Seerändereien beunruhigt worden war. Die Römer gewannen dei dieser Gelegenheit auf der Ostfüste des adriatischen Meeres mehrere seste Kunkte.

## 3meiter punifcher Rrieg.

Inzwischen suchten fich die Karthager für die großen Berlufte, die sie durch die Römer erlitten hatten, in dem filberreichen Iberien (Spanien) zu entschädigen. Dort besagen fie Niederlaffungen, die einft ihre Stammväter, die Phonicier, gegrundet hatten. Der tapfere farthagische Feldherr Samilcar mit bem Bunamen Barcas, b. i. Blit, unternahm die Ausführung jenes Planes. Als er sich an= ichidte, von Afrika nach Spanien überzuseten, bat ihn fein neun= jähriger Cohn Sannibal, ihn mitzunehmen. Der Bater fragte ibn, ob er zu geloben bereit fei, die Romer zu haffen, fo lange er lebe, und ale ber junge Sannibal bies jugefagt, führte ihn ber Bater an einen Altar, hieß ihn benfelben umfaffen und fprach ihm ben Schwur Die wurde ein Schwur redlicher gehalten. 3m Lager, frei von den Verweichlichungen der Sauptftadt Karthago, verlebte San= nibal feine Anaben- und Junglingszeit und nahm fruhzeitig Theil an ben Rampfen bes Baters, ber ein bedeutendes Gebiet Spaniens eroberte, endlich aber in einem Treffen fiel. Samilcar's Schwieger= sohn, Hasbrubal, sette ben Eroberungsfrieg fort und gewann bas Land bis zum Ebro, damals Iberus genannt. Um dem gewonnenen Bebiete einen feften Mittelpuntt zu geben, grundete er an der Rufte des mittelländischen Meeres Neu-Karthago (jest Karthagena), das sich bald durch Bracht auszeichnete. Als er (221 v. Chr.) durch einen Sclaven meuchlings ermordet worden war, begehrte bas beer ben achtundzwanzigjährigen Sannibal zu feinem Feldherrn, und ber Senat in Karthago beftatigte feine Bahl. Größer noch mar er als fein tapferer Bater Samilcar Barcas, ber einft gefagt hatte, er erziehe

in feinem Cohne Sannibal einen jungen Lowen, ber an Rom Rache Der Lowe, ber fich in ben Sahren ber Rraft befand, nehmen merbe. hatte jett eine einflugreiche Stellung gewonnen, und gornfunkelnd schaute sein Auge nach Rom, dem er Radje bis in den Tod geschworen hatte. Renner der Kriegsfunft alter und neuer Zeit fagen gleichmäßig von Sannibal aus, daß er an Feldherrntalent den größten Rriegs= mannern aller Zeiten zuzugahlen sei. Dabei zeichnete er fich auch als Solbat im engeren Sinne bes Wortes im höchsten Grabe aus. Reiner seiner Rrieger that es ihm in Ertragung von Entbehrungen zuvor; er wollte aber auch vor keinem berfelben etwas voraus haben. Er theilte mit ben Rriegern das Mahl, er ichlief, nur in feinen Mantel gehüllt, unter ihnen auf ber blogen Erde. Dabei mar er in dem Grade mäßig und - in Bezug auf die ihm obliegenden Pflichtenraftlos, daß fogar ein romifcher Schriftfteller (Livius) von ihm fagt, "daß er bei Speise und Trant nur das Bedurfniß, nicht die Luft ale Maß tannte, und nur fo viel Zeit, ale feine Thaten ihm übrig ließen, der Ruhe widmete."

Also geartet war der neue Feind Roms, mit dem letterem ein Ringen auf Tod und Leben bevorstand. Hatte sich dem Berlaugen Roms, die Eroberungen nicht über den Sbro auszubehnen, gesügt, Hannibal dagegen, kaum mit Vollmacht von dem Senat zu Karthago verschen, überschritt nicht nur sofort den Ebro, sondern er belagerte auch das mit Rom verbündete Sagunt, Beides vorherrschend in der Absicht, Kom gegen sich herauszufordern. Sine römische Gesandtschaft, die ihn an das unter Hasdrubal geschlossenen Abkommen erinnerte, wies er mit Heftigkeit ab, ließ eine zweite Gesandtschaft gar nicht vor, verstärkte dagegen seine Angrisse auf die Stadt, deren Bewohner nach helbenmuthiger Vertheidigung Fener in ihre Häuser warsen und den Flammentod einer schimpssichen Ergebung vorzogen.

Run ging von Rom eine Gesandtschaft, geführt von D. Fabius Maximus, nach Karthago, um die Auslieserung Hannibals zu fordern, und, falls diese nicht zugestanden würde, den Krieg zu erklären. Als Fabius im Senat Widerrede sand, legte er seine Toga in Falten, sprechend: "Ich bringe euch Krieg und Frieden; nehmt, was euch gefällt." Trotigen Muthes entgegnete der Vorsigende des karthagischen Senats: er möge geben, was ihm beliede! Als num Fabius seine Toga mit den Worten entsaltete: "So gede ich euch den Krieg!" riesen die Senatoren mit Heftigkeit: "Wir nehmen ihn an und werden ihn mit dem Nuthe, mit dem wir ihn annehmen, auch zu führen wissen!"

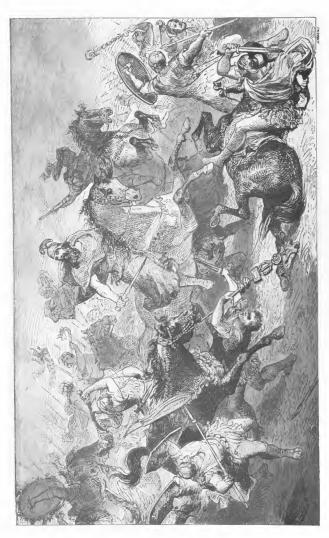

So begann benn (218 v. Chr.) ein neuer Rrieg gwifden Rom und Karthago. Rom erwartete einen Angriff gur Gee, Sannibal aber hatte Anderes im Ginn. Er ließ unter feinem Bruder Sasdrubal eine ftarke Befatung jur Behauptung ber farthagischen Eroberungen in Spanien gurud und brach im Fruhjahr 218 an ber Spige eines Beeres von 50,000 Mann ju Fuß, 9000 Reitern und 37 Kriegselephanten auf, um auf dem nächsten Landwege nach Stalien zu gelangen. Der Flotte hatte er die Anfgabe gestellt, theils die afrifanische Rufte zu beden, theils, mahrend er von Rorden ber in Stalien eindringen murde, die weftlichen Ruften Staliens zu verheeren. Er ging über ben Ebro, die Pyrengen, die Rhone und gelangte end= lich, nachdem er auf bem langen Wege Kampfe mancherlei Art zu führen gehabt hatte, an den Jug der Alpen. Nun galt es, die ichneebedecten, die Wolfen überragenden Soben mit Kriegern aus füblichen Gegenden und mit Elephanten zu übersteigen, ein Unternehmen, an beffen Durchführbarkeit bas beer nur glaubte, weil Sannibal es führte. Unerträglich maren die Befchwerden, die das Deer bei bem Besteigen der megelosen, von Schnee und Gis ftarrenden Berge zu erdulden hatte. Dabei murde ihm noch das Aufsteigen burch unaufhörliche Angriffe ber wilden Alpenbewohner erichmert, die aus ficheren Sohen Felsftude und Baume herabichleuberten. Biele Glephanten glitten aus und fturgten in die Tiefe, in der Regel eine mehr ober minder große Bahl von Menschen mit fich hinabreißend. Die Kälte war gräßlich, dabei waren die Lebensmittel icon beim Sinaufsteigen fnapp. Am neunten Tage hatte das Seer die Sohe erreicht. Die Ermattung der Krieger mar fo groß, daß Sannibal fich genothigt fah, ihnen hier auf ben Gisfelbern und in den schneidend kalten Winden zwei Rubetage zu gonnen. Und nun erwies es fich, daß, entgegen ben gehegten Soffnungen, die Gefahren bes Sinabsteigens die bes Sinauffteigens noch überboten. Die Bege maren fteiler, und dabei maren die Kriegsleute fraftlos. berfelben blieb auf bem Bege gurud und fiel bem Sunger und ber Ralte gur Beute, Andre murben von Laminen begraben. an einen Abgrund, ber bas Fortschreiten hemmte, und es mußte ein Beg feitwarts burch eine Felsmand gehauen werden. Endlich - am fünfzehnten Tage - mar der füdliche Kuß der Alben erreicht. Sannibal hielt Mufterung über das Seer, und es ergab fich, daß baffelbe bis unter bie Salfte, nämlich bis auf 20,000 Mann Fugvolt und 6000 Reiter aufammengeschmolzen mar. Bon fammtlichen Glephanten mar nur noch einer vorhanden. Die Krieger glichen überdies eher manbelnden Tobtengerippen als Menschen.

Bare jett ein Angriff von Seiten der Romer erfolgt, an Biberftand hatte faum gedacht werden tonnen. Der Rath Ginfichtiger, Die Rarthager am Tufe ber Alben zu empfangen, mar verfchmaht worden. Seber Tag erwies fich unn fur Sannibal als ein Bewinn: feine Rrieger tamen wieder mehr und mehr zu Rraften. Der erfte friegerifche Busammenstoß war ein Reitertreffen, das zum Nachtheil der von Publins Cornelius Scipio geführten Romer ausfiel. Der Conful Tiberins Sempronius, ber mit einem ftarfen Beere herzurudte, wollte die erlittene Niederlage wieder gut machen, griff Sannibal bei Trebia an, wurde aber vollständig gefchlagen, und es famen von 40,000 Romern nur 10,000 mit dem Leben bavon. Etwas, woranf Sanuibal gerechnet hatte, geschah jest: es ichloffen fich gallifche Bolferschaften, in benen der Sas gegen die Romer immer noch lebendig mar, ihm an. Im nachsten Frühjahr brang er in Mittelitalien ein. Gin Fluß trat über seine Ufer, die Soldaten munten brei Tage und brei Nachte im Baffer maten. Laftmagen blieben fteden, viele Pferde famen um. Die Erfaltung gog bem Feldherrn ein Augenübel gu, bas er nicht abwarten fonnte, und er verlor ein Auge. Noch war er leibend, ba ward ihm verkundet, es ziehe ein ftarkes romifches heer, geführt von bem Conful C. Flaminius, herzu. Er lockte nun ben Feind nach bem von hohen Bergen eingeschloffenen See Trafimenus und ichlug ibn hier bis zur Vernichtung. An Gefangenen geriethen 15,000 Romer in feine Gewalt, eben fo groß mar die Bahl der Todten, unter denen fich auch der Conful befand. Hannibal hatte nur 1500 Mann verloren, und dies maren meift Gallier.

Biele waren der Meinung, Hannibal werde jest ohne Berzug seinen Weg auf Rom nehmen. Er hatte sich aber Rom für den letzten Schlag ersehen, und um diesen mit Sicherheit aussühren zu können, erwartete er Zuzug aus Spanien. Diesen zu verhindern, hatte Rom zwei erprobte Feldherrn uach Spanien gesandt, und es gelang ihnen auch für jetzt, Hasdrubal, Hannibal's Bruder, seizuhalten. Unter diesen Umständen zog Hannibal uach Süditalien, um, wie es ihm in Rorditalien gesungen war, Völkerschaften, die den Römer unterthänig geworden waren, zum Absall zu bewegen. Nur zu einem Theile waren seine Bemühungen ersolgreich.

Die Römer nahmen ihre Zuflucht zur Dictatur, und es ward mit berfelben der zwar schon bejahrte, aber noch rüstige D. Fabius Maximus iber fväter — wir werden boren, weshalb — den Beinamen Cunctator, d. i. Zauderer erhielt) betraut. Ihm ward als Prodictator M. Minucius Rufus zur Seite gestellt, und Letterem die Guhrung der Reiterei übergeben. Fabine begleitete ben Feind auf feinem Mariche fortgefett, fuchte ihn burch Kreuz= und Querzuge zu ermuden und zog fich, fo oft jener auf ihn eindrang, um ihn gu einer Schlacht gu nothigen, auf eine Sohe gurud, bafelbft eine unangreifbare Stellung einnehmend. Dies entiprach menig der bisher von Rom genbten Kriegsführung, mar aber ber besonderen Lage angemeffen. Man fah zum erften Male einen Feldherrn, der einzig und allein durch Mariche feinem Gegner Abbruch zu thun verftand. Ploblich faß Sannibal in einem Sohlwege gefangen, in den er aus Unfunde gerathen war. Aber einen Sannibal also haben und ihn festhalten, ift ein Zweifaches. In der Racht ließ er 2000 Stiere porführen, benen auf feine Anordnung Reisbundel an die Sorner gebunden worden maren. Die Bundel murben angezündet, das muthende Geer fturzte fich auf die Romer, die dadurch aufgeschreckt und zur Flucht veranlagt wurden, fo daß der Beg für Hannibal frei ward.

Minucius, dem dieje Art Kriegsführung nicht behagte, mare beinahe in eine Falle gegangen, die ihm Sannibal gelegt hatte. Fabius hielt ihn rechtzeitig zuruct. Man erfannte, daß Fabius gerade durch fein Bielen nicht behagendes Zaudern dem Staate ein unter den obwaltenden Umftanden toftbares But gewann: Zeit, die Legionen wieder zu vervollständigen. Dies geschah, und Rom gebot endlich über 80.000 Mann Fußvolf und 7000 Mann Reiterei. Für das Jahr 216 v. Chr. erhielten das Confulat C. Terentius Barro und L. Aemilius Baullus. Sie meinten mit ber Macht, die ihnen zu Gebote ftand, eine Schlacht magen zu burfen, und es fand biefe in ber Gbene von Canna ftatt. Die Romer erlitten eine unerhörte Riederlage, denn fie verloren allein an Todten 50,000 Mann, unter ihnen den Conful Baullus, 80 Senatoren, 30 gewesene Confuln, Pratoren und Medilen. Mit dem Conful Barro entfamen nur 70 Reiter von 7000. In Rom herrichte allgemeine Trauer, benn taum ein Saus gab es, bas nicht einen Sohn ober einen Bermandten zu beweinen hatte. Biele hielten die Stadt nun für verloren, und hatte Hannibal jene erbetene Unterftugung aus Rarthago erhalten, es möchte die Befürchtung zur Wahrheit geworden fein. Aber auch fein Seer war erschöpft, dazu fehlte es in ben außgeplünderten Gegenden an Lebensmitteln.

In der außerordentlich schwierigen Lage, in der sich Rom befand, erwies sich der Senat wahrhaft groß. Auf Hannibal's Antrag, die Sefangenen loszukaufen, antworteten die Senatoren ablehnend, um den Schein nicht aufkommen zu lassen, als ob sie daran dächten, ihren Widerstand aufzugeben. Da Hannibal's Gegner in Karthago es vershinderten, daß ihm Unterstützung aus dem Heimathlande gewährt wurde, suchte er Bündnisse mit größeren Völkerschaften anzuknüpfen. Er gewann Syracus und Macedonien, doch war die Betheiligung beider Staaten nicht kräftig genug.

Der Senat hatte, wie ichon bemerkt, mit Gifer zu verhindern geftrebt, daß bem großen Romerfeinde Bugug aus Spanien fomme. Indem er die romifche Heermacht in Spanien noch verstärkte, errichtete er in Italien neue Legionen und munte die Bevolferung zu beispiellofer Singabe zu entflammen. Gine folde Singabe mußte endlich von Erfolg gefront werden. Die Romer gewannen unter Führung bes Marcellus (215 v. Chr.) bei Rola ben erften Sieg über Sannibal. Rachbem Marcellus balb darauf auch bei Benevent gefiegt batte, Schiffte er fich nach Sicilien ein und belagerte Spracus. Diese Stadt ftand hinfichtlich ihrer Große, ber Pracht ihrer Gebaude und ihres Reichthums ben berühmteften Stadten ihrer Beit nicht nach. gablte gegen 300,000 Einwohner, ihr Umfang betrug feche Meilen. Marcellus fand den nachhaltigften Biderftand. Um meiften verdient um die Bertheidigung machte fich Archimedes, der bedeutenofte Geometer und Mechanifer bes Alterthums. Die von ihm erfundenen Burfmaschinen waren es namentlich, die ben Römern die Ginnahme ber Stadt bisher unmöglich gemacht hatten. Im Frühjahr 212 murbe von ben Spracufern, Die fich ficher fühlten, ein breitägiges Feft gefeiert. Diefen Umftand benutte Marcellus, unternahm in ber Racht einen Sturm und gewann die Stadt, in der bis in den Tag binein ein furchtbares Blutbab angerichtet murde. Archimedes, nichts ahnend von dem Geschehenen, faß vor feiner Tafel. Einem romischen Golbaten, ber in fein Bimmer fturmte, rief er gu: "Bringe mir meine Rreise nicht in Unordnung!" Der robe Soldat, ber ihn nicht kannte, itieß ihn nieder. Marcellus, der barüber fehr betrübt mar, ließ ben Betobteten ehrenvoll begraben. Dag er vermittelft eines Brennfpiegels bie romifden Schiffe angezundet habe, gehört in bas Reich der Fabeln. Darauf gewannen die Romer auch Capua und ftraften den Abfall biefer Stadt erbarmungelos. Die vornehmften Berfonen, 70 an ber 3ahl, murben hingerichtet, alle übrigen Ginmohner in die Sclaverei perfauft. Dies erichrecte bie italienischen Bunbesgenoffen Sannibal's berartig, daß fie fammtlich von ihm abfielen. Ram ihm nun nicht Sulfe aus Spanien, fo vermochte er fich nicht zu halten.

Anfänglich maren die nach Spanien gefandten romifchen Feld= herren, die beiben Bruder Bublius Scipio und Onaus Scipio, im Rampfe glücklich gemefen; bann aber hatte fie Sasbrubal einzeln ge= ichlagen, und fie felbit maren in ben Rampfen gefallen. es fur ben Senat, an Stelle ber Gefallenen einen neuen Felbherrn nach Spanien zu fenden. Die großen Schwierigkeiten einer folchen Stellung bewirtten, daß Riemand den Muth hatte, fich in der gur Bahl anbergumten öffentlichen Verfammlung zu melben, mas auf Senat und Bolk einen angerordentlich niederbeugenden Gindruck hervorbrachte. Da trat ein junger iconer Mann auf, ber bamale vierundzwanzig Sahre alte B. Cornelius Scipio, der Sohn des Bublius Scipio, ber in Spanien gefallen mar, und bewarb fich um bas Felbherrnamt. Es ward bem Ruhnen Beifall von allen Seiten zugerufen. Richt ber Eindruck feiner Verfonlichkeit allein bewirkte Dies. Man kannte bereits feine Tugend und Tudtigfeit. Schon als fiebengebnjähriger Jungling hatte er fich rühmlich im Felde ausgezeichnet. In dem ersten Treffen, das fein Bater bem Sannibal geliefert hatte, mar ber junge Scipio ber Tapfersten einer gewesen, ja er hatte seinem Bater durch feine Ruhnheit das Leben gerettet. Aber bei einzelnen Senatoren erregte doch alebald feine Jugend Bedenken. Gin Alter von vierundzwanzig Sahren, ward gefagt, fonne unmöglich ju Erfahrungen geführt haben, die für das zu verleihende Umt nothig feien. Es mard ferner gefagt, er gehe aus zwei Trauerhaufern hervor, um in einem Lande zwischen den Grabmalern feines Baters und feines Oheims Krieg zu führen! -Doch er antwortete mit folder Burbe, Buverficht und Rlarheit, daß die Beforgten verstummten und ihm darauf vom Senate das Feld= herrnamt übertragen marb. Alsbald begab er fich nach Spanien, um fich ber Lojung ber ihm gestellten großen Aufgabe zu unterziehen. Sier fand er verdiente alte Rrieger, und es war zu befürchten, daß biefe an feiner Jugendlichkeit mehr noch Unftog nehmen murden, als bies in Rom gefchehen mar. Go mußte es fein erftes Beftreben fein, fich das Bertrauen Jener ju erobern, und es gelang ihm dies in vollkommenfter Beife durch die Rede, mit der er fich beim Beere ein= führte. Da die Rede zugleich einen tiefen Blick in die Erhabenheit feines Befens thun läßt, geben wir diefelbe. "Rein Felbherr vor mir," fagte er, "hat feinen Golbaten, bevor er ihre Dienfte in Unipruch nahm, nach Recht und Berdienft Dant abstatten konnen. Dich perpflichtet bas Schicfal bazu, ehe ich noch bies Land und bies Lager erblicte, erftlich weil ihr gegen meinen Bater und gegen meinen Dheim im Leben und im Tod euch fo treu gezeigt habt, bann aber auch, weil 362 Die Römer.

ihr die durch fo großes Unglud verloren gegangene Proving bem römischen Bolf und mir, bem Nachfolger Sener, ungeschmälert erhalten habt. Sett nun beabsichtigen wir mit ber Gotter Sulfe burchzuseten. nicht daß wir in Spanien bleiben, nein, daß die Karthager nicht mehr bleiben; nicht, daß mir vor dem Ebro ftehen bleiben und den Feind am Hebergange hindern, nein, daß wir ihn überschreiten und den Krieg hinübertragen. Manden unter end mogen wohl diefe Blane zu großartig und fühn im Berhaltniß zu den fürzlich erlittenen Riederlagen ober zu meiner Jugend erscheinen. Niemand wird schwerer jene unglüdlichen Schlachten vergeffen fonnen ale ich, ber innerhalb eines Monats Bater und Dheim verlor. Aber beugt auch die Traner und Berwaifung meiner Familie mich tief barnieder, jo verbietet mir bod das Geschick und die Tüchtigkeit unseres Volkes, an seinem endlichen aludlichen Ausgange zu verzweifeln. Unfer Loos ift vom Schicffale jo bestimmt, daß wir in allen bedeutenden Rriegen erft besiegt ben Sieg bavontragen. Ich will nicht von der alten Zeit reden; ich will bei ben punifchen Rriegen anfangen. Belde Flotten, welche Weldherrn, welche Seere haben wir im erften Rriege verloren! Bas foll ich von dem gegenwärtigen Rrieg erft fagen? Seinen Riederlagen habe ich allen entweder selbst beigewohnt, oder ich habe sie, wenn dies auch nicht der Fall war, mehr und tiefer als irgend Semand empfunden. Trebia, ber trasimenische See, Canna, mas find fie anders als Dentmale vernichteter romifcher Beere und Confuln? Dazu ber Abfall Staliens, des größeren Theils von Sicilien, Sardiniens; dazu die lette Roth und Angit: ein punisches Lager zwischen bem Unio und ben Manern Rome und Sannibal hart an den Thoren der Stadt: - in diesem allgemeinen Berfall ftand allein unberührt und unerschüttert die Tüditigkeit des romifchen Bolkes; fie mar es, die wieder aufrichtete und erhob, mas zu Boben geschmettert mar. Bon Allen habt ihr, Solbaten, nach ber Niederlage bei Canna euch Sasbrubal unter ber Leitung meines Baters in ben Weg gestellt, ale er nach ben Alpen und Stalien gog. Es murbe fein romisches Bolf mehr geben, wenn er fich damals mit feinem Bruder verbunden hatte. Diefes Blud ließ uns bas erlittene Unglud leichter tragen. Jest geftalten fich durch die Guade der Götter alle Verhaltniffe von Tag ju Tag gludlicher und beffer. Bereits erfleht Sannibal nichts weiter von ben Göttern, ale unversehrt aus Stalien weichen zu durfen. Wie follte es nun fid) unter ben gegenwärtigen gludlichen Umftanden für euch ziemen, muthlos zu sein, die ihr Roms Geschid aufrecht erhalten habt, als Niederlage fich auf Niederlage häufte und die Götter felbst auf

Hannibald Seite zu stehen schienen? Wohlan, ihr Soldaten, seid nur günstig dem Namen der Scipionen, dem neuen Neis, welches ans dem alten abgehauenen Stamme emporwächst; wohlan, ihr alten Soldaten, führt das neue Heer und den neuen Feldherrn über den Ebro, führt sie in die Länder, durch die ihr so oft mit tapfern Thaten gezogen seid! Wald will ich bewirken, daß, wie ihr in meinen Gessichtszügen und meiner Körpergestalt die Achnlichkeit mit Bater und Oheinn heransssindet, ihr auch euren Feldherrn Scipio in mir wieder erstanden oder neu geboren meinet."

Mit dieser Rede gewann sich Scipio die Herzen der Krieger, und mit diesen Kriegern gewann er sich darauf auch herrliche Siege. Er eroberte Neukarthago, schlug kurze Zeit darauf den bis dahin meist glücklichen Habribal, vermochte es sedoch nicht zu verhindern, daß derselbe mit 60,000 Mann nach Oberitalien zog. Sein Bruder Hannibal bedurfte gerade jeht des Beistandes mehr als je, und die Bereinigung Beider hätte für Rom sehr gefährlich werden können. Es gelang, dieser drohenden Gefahr sich zu erwehren. In Eilmärschen ward dem im Norden einbrechenden karthagischen Hilbscherre ein römisches Seer unter dem Consul M. Livins Salinator entgegen gesandt, und es kam bei Sena am Metaurus (207 v. Chr.) zur Schlacht. Das karthagische Seer ward vernichtet, Hasdrubal selbst siel.

Haunibal war von jett ab in Stalien nur noch auf Bertheibigung angewiesen, aber auch barin zeigte er sich groß und wußte sich noch mehrere Sahre in Bruttium zu halten, bis er zur Vertheibigung Karthagos nach Afrika zurück berusen wurde.

Daß dieje Burndberufung Sanniba'le erfolgte, bewirfte das Comert des tapfern Q. Cornelius Scipio, der es von Anfang an darauf abgesehen hatte, ben Krieg nach Afrika hinüber zu tragen. Erft nach langem Widerstreben war ihm von dem Senat Zustimmung ertheilt worden. Er jeste unn (204 v. Chr.) auf einer Flotte von 40 Rriegs= ichiffen nach Afrika über. Vorher hatte er ichon die beiden Unmiderfürsten Spphax und Masinissa zu Bundesgenossen gegen die Karthager zu gewinnen getrachtet. Beide hatten ihm auch ihren Auschluß zu= gefagt, aber Spphar fiel wieder von ihm ab und ichloft fich den Rarthagern an. Er rudte in Gemeinschaft mit einem farthagischen Seer ben Römern entgegen, und es fam (203 v. Chr.) bei Utica gur Schlacht. Scipio gewann über bas vereinte Feindesheer einen glanzenden Sieg. Spphar, der in romifche Befangenichaft gerieth, mard nach Rom ge-Run erichien eine Gefandtichaft aus Rarthago bei bem Sieger fandt. und bat um billige Friedensbedingungen. Scipio forderte Schweres:

außer einer ungehenren Geldjumme Verzichtleistung auf Spanien und die Inseln zwischen Stalien und Afrika und Auslieferung der Kriegsschiffe bis auf zwanzig. Die Gesandtschaft äußerte sich zustimmend; bald aber stellte sich heraus, daß man nur verhandelt hatte, um Zeit zu gewinnen. Damals war an Hannibal von dem Senate zu Karthago der gemessene Besehl ergangen, zum Schut der bedrohten Hantstadt eilig zurückzuschren. Mit Zähnesnirschen vernahm er die Botschaft. "So ist denn," rief er auß, "Hannibal besiegt worden, nicht vom römischen Volke, solke, sondern vom Reide des karthagischen Senates!" — Vierzehn Zahr hatte er in Italien in Wassen gestanden, und nicht ein einziges Mal waren ihm von Afrika auß Verstärfungen gesandt worden.

Als Hannibal kam, fand er Scipio schon bis zu dem nur fünf Meilen von Karthago entsernten Zama vorgerückt. Hannibal, der die gesährliche Lage des Baterlandes durchschauete, wünschte eine Unterredung mit Scipio, um, wenn möglich, für Karthago einen ehren-vollen Frieden zu vermitteln. Die beiden großen Männer trasen zusammen. "Eine Zeit lang", erzählt ein Augenzeuge, "standen die gewaltigen Herführer einander stunnm gegeniber, indem sie von gegenseitiger Bewunderung wie betrossen waren." So eindringlich Hannibal darauf auch zu Gunsten eines billigen Friedens redete, Scipio zeigte sich seinen Vorschlägen nicht geneigt, erklärte vielmehr, jeht sei es zu spät dazu, und es möge der Kaupf des nächsten Tages entscheiden, wem das Glück für immer günstig sei. So erfolgte denn (202 v. Chr.) die Schlacht bei Zama, in der Hannibal vollständig geschlagen wurde, 20,000 Mann an Todten, eben so viel an Gesangenen verlor. Er rieth seht selbst dem Senat, Frieden um jeden Breis zu schließen.

Scipio hatte seine Forderungen noch verschärft, und Karthago nahm sie an. Die Karthager mußten ihre Flotte bis auf 10 Kriegs-schiffe ausliesern, mußten sich verpslichten, 10,000 Talente innerhalb der nächsten 50 Jahre zu zahlen, ebenso, sich ohne Einwilligung Roms in keine Kriegsunternehmungen einzulassen, mußten Berzicht leisten auf Spanien und die bisher streitigen Juseln.

Dem Sieger ward in Rom ein herrlicher Triumph bereitet; aber er blieb bescheidenen Sinnes, wie er es gewesen war, und er nahm die Ehrenbezengungen mehr um deretwillen an, die sie ihm bereiteten, als weil er sich in dem Glanze derselben wohlgesiel. Der Senat ehrte ihn durch den Beinamen Africanus; es war dies das erste Beispiel, daß Jemand durch den Namen des von ihm besiegten Volkes ausgezeichnet ward.

man. -

Der macedonifche und ber fprifche Rrieg.

Der Krieg gegen Karthogo, jo schwierig er auch gewesen war, hatte Rom zulett doch reich gemacht. Bon Scivio allein maren 123,000 Pfund Gilber in ben Staatsichat gelegt morben! welche Schabe waren außerdem erbeutet worden! Und Rom mar in ben Befit herrlicher Lander gelangt! Bas Bunder, wenn fich im Sinblid auf folde Erfolge in ben Romern entsprechende Grundfate ausbildeten! Fr. Fiedler gablt als Grundfate folder Art auf: niemale Frieden zu ichließen, als wenn man geffegt hat; aus jedem Rricge die Mittel zu weitern Rriegen zu gieben; Die Beffegten zu fonen und die Tropigen niederzutämpfen; die Feindesfrafte zu theilen. ju hemmen und zu vernichten (divide et impera); die Bolfer mit bem ichonen Ramen ber Bundesgenoffenschaft zu taufchen, fie bann immer abhängiger zu machen und endlich als Unterworfene zu behandeln. Die Länder wurden Provinzen und somit Gigenthum des romifchen Staates, welcher nach Willfur über alle Gulfsquellen berfelben an Geld und Menfchen gebieterisch verfügte. Am meiften jeboch trug zur ichnellen Erlangung ber Weltherrichaft ber Umftand bei, daß gerade die bedeutenoften Staaten, Aegypten, Macedonien und Sprien, innerlich geschmächt und gerfallen maren und von wortbrüchigen und üppigen Inrannen beherricht murben. Auch Griechenland, bas einst bem großen Berferreiche miderstanden hatte, mußte, weil es uneinig und burch Barteien gerriffen mar, erliegen.

In der Schlacht bei Bama, in der Scipio feinen großen Gegner Sannibal befiegte, hatten auch 4000 Macedonier auf Seiten ber Rarthager gefochten. Dies vergagen die Romer nicht, und fie fpaheten nach Gelegenheit, Rache bafur an Macedonien zu nehmen. Die Gelegenheit fand fich. Griechenland murbe gerriffen von innern Rriegen, und die Feinde der Athener hatten fich um Beiftand an den Konig Philipp III. von Macedonien gewandt. Diefer vermuftete das athenifche Gebiet, mas wiederum die Athener bestimmte, die Sulfe Roms für fich in Anspruch zu nehmen. Indem Rom bereitwillig auf das Berlangen Athens einging, ließ es fich zugleich burch bie Ruckficht bestimmen, Macedonien in seinem Aufschwunge (damit es ihm nicht über Rurz oder Lang gefährlich wurde) zu hemmen. Philipp hatte fich bem Könige von Sprien zu bem 3med angeschloffen, in Gemein-Schaft mit ihm Meanpten, bas bamals von bem fünfjahrigen Rnaben Ptolomaus Epiphanias beherricht murbe, zu erobern und zu theilen, und es war ihm auch bereits gelungen, einen ansehnlichen Theil bes Landes (die ägyptischen Bestimmen in Kleinasien und auf den Cycladen) sich anzueignen. Es wurde nun (200 v. Chr.) ein römisches Heer nach Griechenland gesandt. Der Kührer desselbherr und zugleich ein begeisterter Verehrer griechischen Wesens. Nachdem derselbe auch die Athen seinblichen Griechen auf sein estie gezogen hatte, errang er (197 v. Chr.) über Philipp bei den in der Nähe von Scotussa gelegenen Hügeln, die Hundsköpfe (Kynoskephala), einen entschiedenen Sieg. Philipp bat um Frieden, der ihm unter den drückenden Bedingungen zugestanden wurde. Er mußte 1000 Talente Kriegsentschädigung zahlen, versor alle auswärtigen Bestingungen, seine Kriegsentschädigung zahlen, versor alle auswärtigen Bestinussen, seine Kriegsentschädigen Bestinussen, sahlen, der ihm keinen Krieg eintassen. Damit war die Macht Macedoniens, das lange Zeit einen bedeutenden Einslus auf Griechenland ausgeübt hatte, gebrochen.

Flamminins war ber rechte Mann bazu, die Griechen einzuschläfern, weil er, wie bemerkt, Sinn und Verständniß für griechisches Wesen hatte. Auf den isthmischen Spielen (196 v. Chr.) ließ er den Griechen durch einen Herold verkinden, daß ihre Städte nicht nur des macedonischen Einflusses enthoden, sondern von Rom überhaupt für frei und selbstiftändig erklärt worden seien. Es stimmte dies die Anwesenden zu unermeßlichem Subel, und nur Benige durchschaueten die Politik Roms, der die Berechnung zu Grunde lag, Entzweinungen der griechischen Bölkerschaften unter sich, auf die bei der Gesunkenheit der Gesimmung zu rechnen war, zu fördern und zu benutzen und auf diese Art sessen Zust in Griechenland zu sassen.

Kaum war Macedonien niedergeworfen, so stand für Rom ein Krieg mit dem Könige Antiochus (dem Großen) in Sprien in Ausssicht. Dieser hatte sich mehrerer griechtscher Städte bemächtigt, er besetzt sogar den thracischen Chersones, ohne sich an die Orohung der Kömer zu kehren, die ihm hatten sagen lassen, daß sie jeden Versuch seinerseits, sich in Europa sestzusehen, als eine Feindseligkeit gegen Rom ansehen würden.

Richt durch Geld und Mannschaften, wohl aber durch Rath wurde Antiochus in seiner Feindseligkeit gegen Rom von Karthago aus unterstützt und zwar von dem unversöhnlichen Römerseinde Haunibal, der daselbst um diese Zeit eines der höchsten Staatsämter (das eines Suffeten) bekleidete, und der unablässig daran arbeitete, zwischen Karthago, Syrien, Macedonien und denjenigen griechischen Staaten, die Rom abgeneigt geblieben waren, ein Bündniß gegen Rom zu Stande

au bringen. Die Romer erhielten Runde bavon, und fie fchickten eine Befandtichaft nach Rarthago, die brobend Jenes gur Sprache brachte und Genuathuung begehrte. Sannibal, der fürchten mußte, daß Rarthago, welches zur Zeit Rom gegenüber jo gut wie ohnmächtig war, ihn ben Teinden ausliefern murbe, floh zur Rachtzeit und ichiffte fich im nächsten Tage ein, um fich ju Antiochus zu begeben. Go ichieb ber Mann aus feinem Baterlande, ber fich als Feldherr wie als Staatsmann gleich groß erwiesen hatte. Bald vernahmen die Romer. Sannibal befinde fich an dem Sofe des Könias Antiochus. Um eine Begenwirkung auszunben, fandten fie Scipio Africanus zu Antiochus. Die beiden großen Feldberen hatten hier mehrmals Unterredungen mit einander. Bei einer folden richtete Scipio an Sannibal die Frage, wen er für den erften Keldherrn der Belt halte. Sannibal nannte Alexander den Großen. Rach dem zweitbesten gefragt, nannte er Pyrrhus, nach bem britten fich felbft. Als barauf Scipio lachelnd fragte, mas er von sich halten murbe, wenn er ihn besiegt hatte, ant= wortete Sannibal, dann murde er fich über alle Reldheren ber Welt stellen. Durch diese Meugerung fühlte Scipio sich nicht wenig ge= idmeichelt.

Diefe Unterredungen machten den König Antiochus zu feinem Schaden miftrauisch gegen Sannibal, weshalb er auch bem Rathe beffelben, die Romer mit aller Macht in Stalien anzugreifen, nicht nachkam. Statt beffen entfprach er ber Aufforderung ber Aetoler, die ben Rampf gegen Rom ju beginnen beichloffen, ihn um Beiftand gebeten und ihm versichert hatten, es wurden bei feiner Ankunft fich auch die übrigen Griechen gegen Rom erheben. Antiochus rudte nun (192 v. Chr.) an ber Spige eines Beeres in Griechenland ein. Die Römer, die in mehreren griechischen Städten Befakungen hatten, ftellten die in Griechenland verfügbare Macht dem Feinde unter dem Conful Manius Acilius Glabrio entgegen, und biefer brachte dem Konige Antiochus bei den Thermopplen (191 v. Chr.) eine fo schwere Nieder= lage bei, daß derfelbe nur mit wenigen Kriegern entfam. Das Saupt= verdienst an dem Siege gebührte bem gewesenen Conful M. Porcius Cato, der die Schlacht als Legionsführer mitmachte. Die Buficherung, daß das ganze Griechenland fich erheben murde, hatte fich nicht bemahrt, die Mehrzahl ber Griechen ftand vielmehr auf Seiten ber Römer und mit ihnen Rhodus, der König von Macedonien, und ebenfo ber Konig von Bergamum. Diefem Siege ju Lande folgten brei Siege zur See, in benen die fprifche Flotte vernichtet murbe, und damit ben Römern ber Weg nach Afien fich öffnete.

Einer der Confuln des nächften Jahres mar des großen Scipio Ufricanus Bruber Lucius Cornelius Scipio. Erfterer erklarte im Senat, er sei bereit, wenn seinem Bruder die Fortführung des Krieges in Ufien übertragen wurde, biefen als Legat zu begleiten. Go gefchah es. Lucius ichlug ben König Antiochus bei Magnefia (190 v. Chr.) und zwang ihn zur Annahme eines ben Romern höchft gunftigen Friedens. Antiochus mußte 15,000 Talente Kriegsentschädigung gablen und fast gang Kleingsien abtreten, bas (mit Ausnahme ber bortigen griechischen Stadte, die für frei erflart murben,) die Romer an die Bundesgenoffen vertheilten. Es gefchah dies von Seiten der Romer, um die Bundesgenoffen ftart genug zu maden, macedonischen und fprifden Augriffen für die Folge midersteben zu konnen, auch wollten fie ben Schein ber Berrichaft meiben. Die Aetoler, die ben Krieg angefangen hatten, und die nun die ihnen auferlegte Kriegosteuer nicht zu zahlen vermochten, famen unter romifche Dberherrichaft. Dem Conful Lucius Cornelius Scipio murde ein herrlicher Triumph zu Theil und dabei ihm der Beinamen Afiaticus gegeben. Diefe Ehre verdankte er feinem hochgesinnten Bruder, benn er war nur dem Namen nach Feldherr gewesen, mahrend Scipio Africanus in der That den Oberbefehl geführt und den Sieg errungen hatte. "Mit dem afiatischen Beere hielten die ersten Reize der ausländischen Ueppigkeit in Rom ihren Einzug. Diefes Beer brachte zuerft die Tafelfeffel mit ehernen Fugen, die kostbaren Zeugbeden, die Borhange und anderes Kunftgewebe, die Rundtifche mit einem Sug und die Trinftischen in die Stadt. Run erhöhte man die Freuden bes Mahles burch Sangerinnen und Sarfenmadchen und durch die mahrend der Tafel beluftigenden Kunftspieler; auch das Mahl felbft murbe mit größerer Sorgfalt und größerem Aufwande ausgerichtet: nun erhielt der Roch, bei den Borfahren im Preife und im Gebrauche ber ichlechtefte Sclave, einen Werth, und was Knechtsgeschäft gewesen war, galt von jest ab als Runft. Und boch mar Alles das, mas damals auffiel, im Berhaltniß zu der Ueppigfeit, die nachkommen follte, faum der Reim."

Eine ber Forderungen der Römer an den besiegten Antiochus hatte gelautet: "Auslieserung Hannibal's und der übrigen Friedensstörer!" — Aber der sechsundsiebenzigjährige Karthager, der sich auch noch als Flüchtling surchtbar zu machen wußte, hatte sich rechtzeitig eingeschisst und war zum Krieg gegen den König Prusias von Bithynien gegangen, den er zum Kriege gegen Eumenes von Pergamus zu bestimmen wußte. Des Eumenes, der geschlagen ward, nahm sich Rom an und verlangte unter Androhung des Krieges, Auslieserung Hannibals.

Der eingeschüchterte Prusias vergaß der Pstichten der Gaftfreundschaft und ließ das Haus Hannibal's mit Soldaten umstellen. Da forderte Hannibal von seinem treuesten Sclaven das Gift, das für den schlimmsten Fall in Bereitschaft gehalten worden war, und trank es mit den Worten: "So will ich denn die Römer von ihrer Furcht befreien, weil es ihnen zu lange währt, den Tod eines Greises abzuwarten." Das war das Ende eines der größten helben der alten Welt, dem von seinem Vaterlande der Lohn vorenthalten worden war, den er so reichlich verdient hatte.

Sein großer Gegner Scipio Africanus, der in demfelben Sahre itarb, murbe ebenfalls burch ben bittern Stachel bes Undants vielfach Gegen jede mahre Große erhebt fich die gemeine Gefinnung und ist bemüht, durch Lästerung sie hinabzuziehen in ihre Niedrigkeit. Scipio Africanus mard falfchlich ber Beftechlichkeit und Beruntreuung angeflagt; man benutte fogar den Umftand, daß er an dem Sofe des Ronigs Antiochus einige Unterredungen mit hannibal gehabt hatte, ihn ber Untreue gegen Rom zu bezichtigen. Es traf fich, bag es gerade ber Sahrestag ber Schlacht bei Bama mar, an welchem er einem feiner Feinde in der Boltsversammlung Rede zu fteben hatte. Er beschränkte seine Vertheidigung auf folgende Borte: "Ich erinnere mich, daß es ber heutige Tag ift, an welchem ich Sannibal, unferer Berrichaft größten Feind, in einer großen Schlacht auf afrifanischem Boden befiegt und uns einen unverhofften Frieden und Sieg errungen habe. Wir wollen nicht undankbar gegen die Gotter fein: ich bente, wir laffen diefen Windbeutel da fteben und ziehen von hier gerade aufe Rapitol, um dem beften und größten Jupiter unfern Dant baraubringen!" - Alles folgte ibm, die beffere Stimmung gewann die Dberhand, und ber Ausbrud ber Berehrung, ber ihm an biefem Tage in Rom gezollt ward, überftieg an Lebhaftigkeit ben, ber fich an bem Tage feines Triumphe fund gegeben hatte. Dennoch fehrte er einer Bevölkerung, die es zugelaffen hatte, daß ihm fo Rrantendes miderfahren mar, den Rucken, beaab fich auf fein Landaut in Unteritalien und bestimmte furz por seinem Tobe, daß sein Leichnam nicht nach Rom gebracht werde.

## Der lette Rrieg mit Macedonien.

Philipp III. von Macedonien hatte Bittres zu erleiben gehabt. Zuerst war ihm von Rom ein schimpslicher Friede auferlegt, dann war er gezwungen worden, an der Seite des Feindes, den er auf ferd. Admibt, Weltgeschichte. ben Tob haßte, gegen Syrten zu kampfen, und als nun der Krieg zu Ende war und Rom die großen Gebiete vertheilte, die Antiochus verloren hatte, ward ihm auch nicht die geringste Gebietserweiterung gegönnt, ja es wurden seine darauf hinzielenden Anträge mit Hohn zurückgewiesen. Die römische Politik im Morgenlande ging für jett dahin, die Kleinen größer zu machen und sie dadurch zu befähigen, den Größeren die Wage zu halten, bis eine Macht um die andere reif sei, in das römische Staatsgefüge, das sich jetzt schon den Völkern als Weltmacht angekündigt hatte, aufgenommen zu werden.

Als Philipp nun erkannte, daß es darauf abgesehen sei, ihn zu Grunde zu richten, beschloß er, das Schwert noch einmal zu ziehen, um entweder die alte Macht wieder zu erringen, oder mit Ehren unterzugehen. Mitten in den Vorbereitungen zum Kriege starb er.

Sein Sohn Perseus, der Erbe seines Thrones und seines Römershasse, setzte möglichst geräuschlos, aber mit Eiser die Rüstungen sort, trat in Verbindung mit denjenigen griechischen Staaten, die wie er Rom seindlich gesinnt waren, und suchte ein Bündniß mit Syrien und Bithynien zu Stande zu bringen. Von diesen Unternehmungen empsingen die Römer Kunde durch den König Eumenes von Pergamus, der selbst nach Rom kam und dem Senat mündlich einen Vericht erstattete. Da Perseus nun auch noch die Forderung Roms, seine Rüstungen einzustellen, stolz abwies, kam es zum Kriege.

3mei Sahre lang (171 und 170 p. Chr.) mar bas Glud bem macedonischen Könige im Felde hold gemesen, im britten Sahre brangen zwar die Romer in Macedonien ein, aber Berfeus hatte eine ungngreifbare Stellung inne, und die Romer lagen ihm thatlos gegenüber. Um biefe Beit gelang es ihm, ein Bundnig mit bem Konige Genthius von Illnrien zu Stande zu bringen. Rome Art mar es, wie wir miffen, in bem Mage die Anftrengungen ju verftarten, in bem die Schwierigkeiten muchfen. Es fandte jest neue Truppen unter Führung feiner beften Felbherrn gegen die Feinde. Der Konig von Illyrien, von Q. Annucius angegriffen, fab fich treulos von Berfeus im Stich gelaffen, und es genügte bem tapfern Romer bie Beit eines Monats, bie illgrifche Macht niederzuwerfen und fich bes Konigs Genthius gu bemächtigen. Darauf aber nahete fich auch bem Berfeus bas Ber-Die Leitung bes in Macedonien lagernden romifchen Seeres hatte Lucius Aemilius Paullus übernommen, beffen Bater ruhmvoll bei Canna gefallen mar. Memilius beendete ben Rrieg in einem Feldzuge von funfzehn Tagen durch die Schlacht bei Andna (168 v. Chr.). Der König floh, murbe gefangen genommen und nach Stalien gefandt,

- PARTIES

wo er in einem Kerker ftarb. Seine Schäpe, 6000 Talente, waren ben Kömern in die Hände gefallen. Macedonien und Ilhrien wurden — entgegen allen Erwartungen — für frei erklärt, ersteres jedoch in vier, letzteres in drei Freistaaten aufgelöst, denen jeglicher Verkehr unter einander verboten und in der Gesammtheit die Zahlung einer Jahressumme von 100 Talenten auferlegt ward.

Furchtbar mar die Rache, die Rom gegen die Griechen ausübte, die bem Berfertonige mit ben Baffen in ber Sand Beiftand geleiftet hatten. In der Landichaft Epirus, Die bas romifche Beer, ohne Biderftand gefunden zu haben, befett hatte, gingen an einem einzigen Tage 70 Stabte in Flammen auf, barnach murben 150,000 Ginmohner in die Sclaverei verfauft. Die Runde bavon erregte Entfeten im übrigen Griechenland. Dies fteigerte fich noch mehr, als gehn romifche Abgefandte erichienen, benen vom Senat ber Auftrag ertheilt mar, biejenigen Griechen zu ermitteln, die burch Wort und That fich im letten Rriege ben Romern feinbfelig ermiefen hatten. Gold lodt überall Berratherfeelen hervor; ben Romern gelang es, bie hervorragenoften Beinde Roms ausfindig ju machen. Der Auslieferung fich ju miberfeben, mar für die Griechen, zumal fie noch unter dem Eindruck bes Schreckens lebten, unmöglich, und fo manberten benn gegen taufenb ber angeschenften Manner nach Rom. Dort follte, wie gefagt marb, eine Untersuchung über ihre Schuld geführt und gemäß bem Ergebniß erfannt merben.

# Niederwerfung Griechenlands.

Bon jenen tausend angesehenen Griechen, die man in Italien, ohne sie zu verhören, gefangen hielt, lebten 18 Jahr später (150 v. Chr.) nur noch 300. Da gab endlich Cato's Frage im Senat: "Wie lange werden wir uns noch darüber berathen, ob einige achäische Greise in Italien oder in Griechenland sollen begraden werden?" den Anlah, daß die noch Lebenden in die Heimath entlassen wurden. Ihr Erscheinen in Griechenland sachte die noch nicht erloschenen Rachegesühle in ihrem Volke zu hellen Flammen an. Namentlich suchten zwei der Jurückgesehrten, Eritolaus und Diäus, den achäischen Bund zur Wiederreössung des Kampses gegen Rom anzureizen. Den Beschüssen dessthalb von dem Bunde angegriffen wurden. Diesen Streit benutzten die Kömer, die Auflösung des Bundes zu sorden, weil derselbe Unstrieden in Griechenland hervorruse. Da ließ der Bund sich von Eritolaus und

Diaus hinreißen, an Rom und Sparta ben Rrieg zu erklaren. Den Romern fam bies erwunicht. Der Conful Metellus brang in Phocis ein und griff ein Griechenheer unter Eritolaus an, ber Schlacht und Leben verlor. Des Metellus Rachfolger, ber Conful &. Mummius, vernichtete bas zweite, von Diaus geführte Beer der Griechen. Diaus floh, tobtete fein Beib und barauf fich felbft. "Go endete ber lette Anführer ber freien Sellenen!" - Darauf brang Mummius in Corinth ein. Diese herrliche, von hunderten ber werthvollften Statuen geichmudte Stadt, mard bem Untergange geweiht. Die unschätbaren Berte ber Runft wurden theils gerftort, theils nach Rom gefandt, die Stadt, nachdem fie ausgeplundert worden mar, niebergebrannt. Die maffenfähigen Mannichaften ließ Mummius tobten, Greife, Beiber und Rinder vertaufte er in die Sclaverei. Auch aus andern griechischen Städten murden Schape aller Art geraubt. Die Bahl ber aufammengehäuften Runftwerke mar fo groß, daß Mummius, da er die Moglichkeit nicht abfah, fie insgefammt hinmegzubringen, Berfteigerungen anstellen ließ. Wie fehr biefem Manne jeglicher Runftfinn abging, erhellt baraus, daß er ben Befigern von Schiffen, die Runftwerke nach Rom au ichiffen übernommen hatten, die Bedingung auferlegte, neue Berke anfertigen zu laffen, falls die ihnen anvertrauten etwa abhanden famen ober Schaben erlitten! - Unbezahlbare und unerfetliche Schätze gingen damals verloren. Den Städten, die nicht Theil an dem Rriege genommen hatten, murde eine beschränkte Freiheit 2uaeftanden. Der größte Theil Griechenlands mar nunmehr, wenn auch nicht dem Namen, fo ber Sache nach eine romifche Proving geworben. Macedonien, in dem der Biderstand auch noch einmal aufgefladert war, hatte inzwischen seine Gelbftständigkeit ganglich verloren, und es mar ihm von Rom ein Statthalter vorgefett worden, ber zugleich Allnrien verwaltete. Diesem marb nun auch die Dberaufficht fiber bie griechischen Stadte anvertraut. Rurge Beit fpater ging bie Berwaltung Griechenlands an einen Proprator über, ber feinen Bohnfit in bem wieder auferbauten Corinth nahm.

## Der britte punifche Rrieg.

Es ist schon bemerkt worden, daß Hannibal auch als Staatsmann Außerordentliches geleistet hatte. Durch die von ihm vollzogenen Umgestaltungen in der Verwaltung war Karkhago verhältnißmäßig schnell wieder zu Krästen gekommen. Schon begann sein Handel wieder zu blühen, seine Schulden waren bezahlt. Durch eine Bestim-

mung jedoch hatte romische Arglift es zu bewirken gewußt, daß es fur Rarthago gur Unmöglichfeit marb, vollständig gur Rube gu tommen. In dem ihm aufgezwungenen Friedenspertrage mar die Berpflichtung ausgesprochen, Rarthago habe ben Rumidierfürften Mafiniffa für feine im Rriege erlittenen Berlufte "binlanglich" ju entschädigen. - Diefes Unbeftimmte ber Bedingung trug ben Streit in feinem Schoofe. Bu eigenem großen Unheil ward Karthago burch Parteien gerruttet. Romis ichen Ginfluffen mar es gelungen, bort eine fur Rom wirkende Bartei au bilden; auch Mafinifig hatte fich burch Gold und Berfprechungen in Rarthago einen Anhang zu verschaffen gewunt, bem von ihm die Aufaabe gestellt worden mar, feine Forderung auf "hinlangliche" Ent= ichabigung, die noch nicht erfolgt fei, zu unterftugen. Die Batrioten bagegen, die von bem glubenden Bunfche erfüllt maren, Rarthago wieder zu fruherem Glange zu erheben, fanden in der fcmachen Regierung feine Unterstützung. War boch ber befte Mann bes Landes in bie Lage gerathen, flieben zu muffen, um nicht bem Feinde ausgeliefert an werben! Schon bald nach bem Rriege hatte fich Mafiniffa einen farthagischen Landstrich angeeignet, weil biefer, wie er behauptete, früher feinem Reiche zugehört habe, und es mar - nach anhängig gemachter Rlage ju Rom - bafelbft ju feinen Gunften erfannt worden. begehrte er die große fruchtbare Landichaft ber funfzig Stabte (Insta von den Karthagern, Emporia von den Römern benannt), ja er bemächtigte fich, auf ben Beiftand Roms vertrauend, berfelben, indem er fie befette. Der Rarthager Sand, Die gum Schwert greifen wollte, mar durch jene Bedingung bes Friedensichluffes, beraufolge fie ohne Ginwilliaung Rome nicht Rrieg führen burften, gelahmt, und fie mußten, wohl ober übel, um Rome Entscheidung nachsuchen. Aber Rom gogerte, und als endlich ber Senat Schiederichter fandte, geschah es zu einem gang andern ale ju bem erbetenen 3med. Die Schiederichter, beren einer Cato ber Aeltere mar, maren beauftragt, Rundichaft über bie Buftande bes Landes einzuziehen. Cato mar über bas Aufbluben bes Landes wenig erbaut, und es bilbete fich in ihm die Ueberzeugung, daß, fo lange Karthago als felbstftanbiger Staat bestehe, Roms Freiheit nicht als gesichert zu betrachten fei. Bis in feine Grundfeste mar Rom por nicht zu langer Zeit durch Karthago erschüttert worden. Ber burge, fagte er fich, dafür, daß aus Rarthago fich nicht ein zweiter Sannibal erhebe, ber bas Wert, bas jener begonnen, wieder aufnehme und es vielleicht ju Ende fuhre? Dhne einen Spruch gefällt zu haben, fehrten die Richter nach Rom gurud, und von jest ab arbeitete Cato unablaffig baran, bag ber lette Schlag gegen Rarthago geführt, b. h.

daß es vernichtet werde. Jede seiner Reden im Senat psiegte er mit dem Sate zu schließen: "Ceterum censeo, Carthaginem esse delendam!" d. i. "Nebrigens din ich der Meinung, daß Karthago zerstört werden muß!" — Um dem Senat die Gefahr zu verdeutlichen, die in der Rähe des wieder erstarkenden und nach Rache und Genugthnung lechzenden Karthago für Kom liege, drachte er eines Tages farthagische Feigen in den Situngssaal, und als die Senatoren die Größe und Frische derselben bewunderten, sagte er: "Bedenket auch, daß sie noch vor drei Tagen in Karthago waren!" — Die meisten der Senatoren dachten wie er, der Unterschied zwischen Unschlien nur der der der Unterschied zwischen ihm und ihnen bestand nur darin, daß die im Senat herrschenden Anschauungen über die gegen Karthago anzunehmende Haltung sich in ihm am glühendsten aussprach. Bald verstummten die Besürworter milder Maßregeln ganz, und der Senat theilte vollständig Cato's Ansicht über die gegen die gesähreliche Rebenbuhlerin Karthago einzuschlagende Maßregel.

Inzwischen mar der achtundachtzigiahrige, aber noch unermudliche und ruftige Mafinifia auf feiner Bahn, Forderung auf Forderung an Rarthago ju ftellen, wieder um einen Schritt weiter gegangen. Jest verlangte er fur bie numibifch gesinnten Rarthager, die vertrieben worden waren, ftraffreie Rudfehr. Die Karthager, durch die Lage, in der fie fich befanden, gereigt und erbittert, wiefen die Gefandtfchaft, die von den Gohnen des Konigs geführt murde, ab, ja diefelbe entging auf bem Rudwege nur mit Roth einem ihr gelegten Sinterhalte. Run jog Mafiniffa bas Schwert und begann ben Rrieg mit der Belagerung von Drostopa. Die Karthager, aufs Sochite gereizt, griffen hierauf, ohne Rom um Genchmigung zu fragen, zum Schwerte. Es fam gur Schlacht, in ber bas farthagische Deer vernichtet murde. Schlimmer aber ale ber Berluft ber Schlacht mar es für Karthago, daß es die Friedensbestimmung, nur mit Genehmigung Rome Krieg zu führen, verlett hatte. Run hatte Rom vor der Belt einen Scheingrund, fich einzumischen, und es ward ihm dadurch bie Ausführung beffen, mas von ihm jungft beschloffen worden mar, erleichtert. Der Senat erflärte (149 p. Chr.) ben Rarthagern ben Rrieg. ein ftarfes Beer ward ausgernftet. Die Karthager liegen durch eine Gefandtichaft Genugthung anbieten. Da verlangte Rom Unslieferung von 300 Beigeln aus den vornehmften Familien. Unter Sammer und Behflagen murden die Erwählten auf bas Schiff geleitet, bas fie nach Rom zu führen hatte. Dennoch ging die romische Flotte mit bem 84,000 Mann ftarfen Seere nad Afrifa ab. Gine neue Gefandtichaft ward, diesmal an die Fuhrer des Beeres, gefchicht. Die Gefandten

versicherten den Römern Treue und Ergebenheit. Kalt erwiederte der Conful &. Marcius Cenforius: "Wenn es euch mit bem Frieden Ernft ift, was habt ihr noch Baffen nothig? Bohlan, übergebt uns alle Gefchoffe und Burfmafdinen." Es gefchah. Die Romer empfingen 200,000 vollständige Baffenruftungen, 2000 Burfmafdinen und eine ungablbare Menge anderer Baffen. Nachdem Karthago alfo mehrlos gemacht worden mar, ging von ihm eine neue Gefandtichaft an ben römischen Feldberen Cenforius. Diefer blidte die Rarthager lange und finfter an und fprach barauf: "Bas nicht anbers fein fann, es muß ausgesprochen werden. Tretet uns Karthago ab und siedelt euch auf einem andern Plate an, ber aber 80 Stadien (funf Stunden) vom Meere entfernt fein muß." Diefen Worten folgte ein Ausbruch ber Bergweiflung der Angeredeten; ihr Behklagen ruhrte felbft die harten Golbaten. Entsprechend mar ber Gindruck, ben bie Benachrichtigung ber Forberung auf die Stadt machte. In ber Berzweiflung und Buth erichlug bas Bolt mehrere ber Berfunder bes Unheils. Schnell aber raffte fich bie patriotische Partei auf und rig Alles gur höchften Rraftaugerung bin. Die 700,000 Ginwohner gablende, ftark befeftigte Stadt lag auf einer Salbinfel, ber Safen war burch ftarte Retten gesperrt, ein Landheer in unangreifbarer Stellung ermöglichte es, daß die Stadt ununterbrochen mit Bufuhr versehen werden fonnte. In der Stadt entwickelte fich eine unerhörte friegerische Thatigfeit. Um Bauhols zu Schiffen zu geminnen, murben Saufer gerftort, gur Anfertigung von Baffen Metalle, edle wie unedle, ben auf Strafen und Blaken, fogar in Tempeln raftlog arbeitenden Baffenschmieden überbracht. Frauen gaben ihr langes Saar zur Anfertigung von Bogenfehnen.

Zwei Sahre schon hatte die Stadt den Angrissen des starken Römerheeres getroht. In Rom war man auss Höchste unzufrieden über die Kriegsschrung. Aller Blicke richteten sich auf den damals 37 Jahr zählenden Sohn des Paullus Aemilius, des Besiegers von Macedonien, Publius Cornelius Scipio — durch Aboption der Familie des Scipio Africanus angehörig — der als Unterselbherr in Spanien und in Griechenland sich Kriegssorbeeren errungen hatte. "Dieser Scipio gehörte unlengbar zu den ausgezeichnetsten und größten Mänsern des römischen Volks, denn mit den Tugenden seines Vaters Kemilius Faullus vereinigte er die des älteren Scipio und paarte mit hervorleuchtendem Heldengiste seine Bildung und Kenntnisse. Sein Leben rechtsertigte das größte Lob, das ein Sterblicher sich erwerden kann, und das ihm zugetheilt wurde: er habe nie etwas gesagt und

gethan, bas nicht löblich gewesen ware." Bum Conful gewählt, begab fich Scipio fogleich nach bem Rriegsschauplat, überfah mit hellem Blid die Lage und traf Anordnungen, die den Erfolg hatten, daß ber Stadt die Bufuhr von Lebensmitteln abgeschnitten mard. Tropdem aber nun Sungerenoth und Ceuchen in Rarthago ausbrachen, wiesen die Einwohner jede Aufforderung zur Uebergabe ab, ja fie marterten jeden gefangenen Romer auf ber Mauer und im Angesichte bes Beeres ju Tobe, um eine Berfohnung jur Unmöglichkeit ju machen. Endlich (146 v. Chr.) gelang es Scipio, die Stadt ju erobern. Aber es murbe noch feche Tage lang in ben Strafen gefampft, Saus fur Saus mußte geffürmt werben. Bon 700,000 Menschen hatten 650,000 ihren Tod gefunden. 50,000 Einwohner zogen fich am fechsten Tage fampfend in einen Tempel gurud; ihnen fchentte Scipio bas Leben. Siebengehn Tage brannte die Stadt. Bas an Gebäuden vom Feuer verschont geblieben mar, murde eingeriffen und barnach grauenhafte Bermunichungen über diejenigen ausgesprochen, die etwa Sand jum Biederaufbau ber Stadt anlegen murben. Rarthago mit feinem großen Landgebiet mar nunmehr eine romifche Proping geworben.

In späteren Zeiten sang ber römische Dichter Lucan von den Ruinen ber Stadt:

"Da liegt fie in Staub, bie befiegte Karthago, Thurme und Burgen in Trummern am ungludseligen Stranbe. Schutt ift bie übermutbige Stadt mit ben Schreden und Nöthen, Die sie auf Latium einst und laurotische Fluren gehäuft hat. Raum ist ein Zeichen von ihr, ein Name geblieben, verschwunden Ift sie, getigt von der Erd', untenntlich bis auf die Kuinen."

# Viriathus.

Die Landgebiete, die Karthago in Spanien besessen hatte, waren schon beim Friedensschlusse, der den zweiten punischen Krieg beendete, an Rom gekommen. Seit jener Zeit hatten die Römer neue Eroberungen in Spanien gemacht; doch kostete ihnen, gegenüber dem Freiheiködrange, der die meisten der spanischen Bölkerschaften beseelte, die Behauptung des Gewonnenen große Opfer. Der Volksstamm der räuberischen Lustamer, die im heutigen Portugal wohnten, war disher rei geblieben; es wurden sogar von den Lustaniern Einfälle in die von den Kömern unterworfenen Gebiete unternommen und bei einer solchen Gelegenheit 6000 Römer erschlagen. Dies hatte zur Folge, daß in Kom die Ansortung dieses Volksstammes beschlossen und der

Brātor Galba (150 v. Chr.) mit der Ausführung dieses Beschlussebetraut wurde. Zum Schein versöhnte dieser sich mit den Lusitaniern, stellte sich, als habe er sich nun davon überzeugt, daß nur die Unstruchtbarkeit ihres Landes sie veranlaßt habe, jene Einfälle auszussühren, und fügte dann heuchlerisch hinzu, er wolle ihnen, damit das gute Einvernehmen fernerhin nicht mehr gestört werde, bessere Wohnsite geben. Gegen 7000 Lusitanier ließen sich täuschen und kamen aus ihren Bergen hervor. Sie wurden in drei Abtheilungen hinwegsaeführt und niederaehauen.

Diefe Gräuelthat entflammte die Burudaebliebenen zu einem furchtbaren Rachefriege. Ihnen ichloffen fich andere Bolferichaften an, und aus ihrer Mitte erhob fich in ihrem Landsmanne Biriathus ein ausgezeichneter Felbherr. Der Dertlichkeiten fundig, ermudete er die Feinde durch Sin- und Berguge, legte ihnen Sinterhalte, lodte fie durch verftellte Blucht in Baffe und hatte gegen fie, wenn fie bis auf den Tod ermubet maren, immer frifche Rrafte gum Ueberfall bereit. Mehrere Jahre mahrte auf diefe Art ber Rrieg, Galba hatte nur Nieberlage auf Riederlage nach Rom zu berichten. 3m Sahre 145 v. Chr. wurde Galba durch Fabius Servilianus abgeloft, bem Rom nicht weniger als neun Legionen jur Verfügung ftellte. Auch biefe Macht richtete nicht nur nichts gegen Biriathus aus, fondern biefem gelang es, bas gange Beer in einen Gebirgspaß zu loden und bafelbft ein= auschließen. Run trat ber romische Feldherr in Berhandlung mit Biriathus, ber bas romifche heer ungefrantt unter ber Bedingung giehen ließ, daß unter Anerkennung bes gegenwärtigen Befitiftandes den Lusitaniern Friede gewährt werde. Im Jahre barauf gestattete jedoch ber romische Senat bem Statthalter Servilius Capio, ben Frieden zu brechen. Doch auch ihm gegenüber wußte fich Biriathus ju halten. Da griff Capio ju bem Mittel bes Meuchelmordes, und fo fiel ber tapfere Biriathus, ber im Felbe nicht zu überwinden gemefen mar, burch die Dolche bezahlter Mörder. Gein Tod mar zu= gleich der Tod der Freiheit und Gelbftständigkeit der Lusitanier, die nun Rom unterthänig wurden.

#### Numantia.

Auch ben Norben Spaniens suchten bie Römer unter ihre Botmäßigkeit zu bringen. Am hartnäckigsten vertheidigte sich die Stadt Rumantia, die nur 8000 streitbare Männer zählte. Auch diesen gelang es, ein Kömerheer von 20,000 Mann unter dem Consul Mancinus einzuschließen. Es wiederholte sich hier, was bei den Lusitaniern und früher bei den Samnitern geschehen war: auf das Bersprechen des Consuls im Ramen Roms, sernerhin Frieden zu halten, gaben die Rumantiner das Kömerheer frei, ebenso aber erkannte auch hier Rom den Frieden nicht an. Der Kampf wurde weiter geführt, ohne daß es jedoch gelang, die Stadt zu bezwingen. Da sandte Nom (133 v. Chr.) den Eroberer von Karthago, Scipio Africanus den Jüngeren, mit einer neuen Streitmacht nach Spanien. Scipio schloß die Stadt durch Gräben und Wälle so sest ein, daß jegliche Zusuhr abgeschnitten war. In Folge dessen erhob sich nach kurzer Zeit inmitten der Numantiner ein neuer Feind: der Hunger. Alls die Rumantiner ihm nicht mehr zu widerstehen vermochten, tödteten sie die Weiber und Kinder und dann sich selbst, so daß die Kömer endlich eine Stadt der Todten in ihre Gewalt bekamen.

#### Inneres.

In dem Verhältniß, in dem Rom sich vergrößerte, veränderten sich die Sitten und die Denkweise der Römer. Es machte sich dabei nicht nur die Art der Eroberung, sondern auch die Art des Festhaltens des Eroberten geltend. "Als nun alle Weere und Länder offen standen," sagt der römische Geschichtsschreiber Sallust, "begann das Schicksal zu zurnen und Alles zu verwirren. Jenem Bolke, das Anstrengung, Gesahr, Sorge und Unglück leicht ertragen, gereichten Sicherheit und Reichthum, die Anderen erwünscht sind, zur Bürde und zum Unglück. In Folge dessen wuchs zuerst die Habslucht, dann der Ehrgeiz; diese waren gleichsam die Quellen aller Nebel."

Halfen wir zunächst Umschau über dassenige, was die römischen Wassen Italien hinaus sich erstritten hatten. Unter die Botmäßigkeit der Nömer waren sämmtliche größeren und kleineren Zusel
des mittelläudischen und des adriatischen Meeres gekommen, ferner
Macedonicu mit Thessalien, Ihrien und Epirus, das ehemalige Helas
mit dem Peloponnes und den Inseln unter dem Namen Achaia, ein
großer Theil Asiens (die ganze Weststüste, das alte Mysien mit Aeolis, Troas, Lydien mit den jonischen und Carien mit den dorischen Städten
und ein Theil Phrygiens), Asia genannt, und das ehemalige Gebiet
Karthago, das den Namen Provinz Afrika führte. Als Provinzen
galten und waren zu Nom hinzugekommen: Sicilien seit 241 zum
Theil, seit 210 ganz, Sardinien und Corsika seit 238, Spanien zu 25-11

einem Theile seit 206, gang (nur mit Ausschluß der Nordkuste) seit 133, Macedonien, Afrika und Achaia seit 146, Asien seit 133 v. Chr.

Die Provingen murben anfange burch Pratoren, fpater burch Propratoren und Proconfuln verwaltet. Ihnen ftanden Duaftoren gur Seite, benen die Bermaltung der Ginfünfte anvertraut mar. toniglichen und ftadtischen gandereien in ben eroberten Gebieten murben romifches Staatsland. Die Eroberung eines Landes hatte für ben römischen Staat die nachfte Rolge, bag ber fiegreiche Relbberr ber Stadt Rom eine moglichft große Beute auguführen beftrebt mar. um eines feierlichen Ginzuges, eines Triumphes, für murbig erachtet ju werben. Bei bem Sammeln ber Beute vergaß er fich felbft nicht, und eben jo fuchten feine Krieger fich zu bereichern. War nun ein Land bem romifchen Staate als Proving eingefügt, fo ichloß bamit die Thatigfeit des Beutemachens nicht ab, die Verwaltung geftaltete fich als ein bauernder Quell ber Ginnahme fur Rom, aber auch fur die Bermalter felbit, und nicht einmal für diese allein, fondern auch für das Seer der Beamten, die er aus Rom mit fich geführt hatte. Das Schwert zauberte golbenen Segen nach Rom, unmittelbar ober mittelbar, aber biefer goldene Segen verschlechterte fortgefett bas Gold heimischer Sitten. Die Rrieger brachten mit ben erbeuteten Schätzen auch die Renntnig üppiger Lebensweise nach Rom. Ueppigkeit Bedürfniß, fo murbe auch Erlangung größerer Gelbmittel fortgesett nothwendiger. Manches war feil geworden, mas der romische Burger früher ale ein Beiligthum betrachtet hatte, 2. B. feine Stimme bei ber Bahl. Ber zu einem hohen Staatsamte vom Bolfe gemählt werden wollte, ber mußte fich die Stimmen heimlich burch große Summen erfaufen. Je hoher bas Amt, je mehr Belegenheit mar geboten, fich zu bereichern. Wie im Kriege bas Felbherrnamt, jo mar im Frieden bas Statthalteramt bas einträglichfte. Die Statthalter pflegten unermefliche Reichthumer zu erpreffen. Gingen fie endlich. beladen mit Schaten, nach Rom, um bas Erworbene zu verpraffen und Lurus und Ueppigfeit immer mehr heimisch zu machen in ber Baterftadt, jo fagen ichon neue goldgierige Statthalter auf ihren Stellen, die das Bert ber Borganger fortsetten. Trieb es einer jo arg, wie später Barus, von bem gesagt ward, er fei arm in bas reiche Sprien gekommen und habe darnach bas durch feine Erpreffungen verarmte Land reich verlaffen, fo fiel bas bod nur fo weit ins Gewicht. dan ce einen Gegenstand der Unterhaltung bildete: der Gebrauch, fich in foldem Amte bedeutend zu bereichern, ward allgemein gebilligt. Bas half es einzelnen Mannern, wie g. B. bem M. Porcius Cato,

bagegen zu eifern! Der Quell bes Uebels lag in ber romischen Bolitit, bie - wie richtig ift biefelbe in ber Sage von ber Brundung Roms gezeichnet! - von ber Bolfsnatur nicht laffen konnte. Selbst bie vorzüglichsten Manner, Manner, an benen bie Gefchichte uns herrliche Eigenschaften zeigt, verleugnen bas Geprage ber romifchen Politif nicht. Als ob fie es in ber Biege eingeathmet hatten, ftand für fie fest: Rom muß Berricherin über die übrigen Bolfer werden, und um biefes Biel zu erreichen, barf por feinem Mittel ber Gewalt und ber Lift gurudgeschreckt werden! Sahen wir nicht felbft bie Scipionen in bem Dienfte biefer Anfchauung fteben? Regungen ber Gerechtigkeit wurden burch ben Gedanken beschwichtigt: Wir bringen ben besiegten Bolfern geordnete Buftande, wir bringen ihnen bie Civilifation! - Auf Griechenland paste Ersteres, auf die übrigen Bolfer in einem gemiffen Ginne Letteres. Belde Confequengen aus ben Grundfaten und Sandlungen ber Römer nach Sahrhunderten fid) ergeben wurden, vermochten auch die hellsten Ropfe nicht ju uberfeben. Die patriotifche Gefinnung erquidte fich baran, daß ber Staat immer mächtiger und reicher, die Sauptstadt immer glauzvoller murbe. Bas babinter lag: mer fonnte bas miffen?

Bu bem characteriftischen Gepräge bes Römerthums gehörte als ein besonders hervortretender Zug der Aberglaube. Auch die meisten der soust vorzüglichsten Kopfe blieben davon nicht ganz frei. Die Feldherren schaueten selbst mit großem Eiser nach den Eingeweiden der Thiere. Auf den Feldzügen wurden heilige Hühner in Käsigen mitgeführt, und man wagte es nicht, eine Schlacht zu beginnen, wenn diese Thiere nicht eiseig fraßen. Als der Consul En. Cornelius (176 v. Chr.) den versammelten Senatoren die Mittheilung machte, die Leber des von ihm geopferten Stieres sei beim Kochen zergangen, geriethen die Mäuner in die größte Bestürzung.

Seitbem Rom fornreiche Länder erobert hatte, hörte der Aderbau in Italien für den kleinen Mann auf eine lohnende Beschäftigung zu sein. Dadurch verlor Kom zu seinem großen Schaden den Bauernstand und mit ihm die Grundlage, aus der seine Kraft erwachsen war. Es verlohnte sich von da ab der Getreideban nur noch, wenn er im Großen durch Sclavenhände betrieben wurde. Dies führte zur Anhäufung von Sclaven auf einzelnen Orten, worans später neuer Schaden erwuchs.

Diefe Gestaltung ber Ackerbau-Berhaltnisse trug auch bazu bei, baß die Scheibewand zwischen Reich und Arm und die Zahl ber Armen gegen die der Reichen immer größer ward. Bei den Wahlen

gab es fur den Armen etwas zu verdienen, die Breife fur das Rorn, bas ber Senat einführen ließ, mußten billig gehalten und außerbem für des Bolfes Vergnugen geforgt werden. Anregung ju bem Letteren mar langit ichon von den fiegreichen Kelbherren gegeben worden, die bei ihren Triumphen der schauluftigen Menge gefangene Feinde, feltene Beuteftude, Elephanten ober andre in Italien nicht heimische Thiere gezeigt hatten. Aber bem Bolte follten auch Schaufpiele von Rämpfen porgeführt werden. Die Luft an berartigen Darftellungen machte erfinderifd, und man fagte fich, Sclaven, die zum Tobe verurtheilt feien, konne man ja, ftatt fie dem Benfer zu überantworten, au 3meien mit einander in Rampf treten laffen, indem man bem Sieger Begnadigung aufage: bas murbe eine herrliche Augenweibe geben! - Man ging weiter. Es murben Sclaven formlich an Rämpfen abgerichtet, und man nannte fie von ihrer Baffe, dem Schwerte (Gladius), Gladiatoren. Es murben, wie ichon bemerkt, wilde, bis dahin nie gesehene Raubthiere nach Rom gebracht. lag naber, als zu zeigen, wie folche Thiere in ihrer Seimath einander befampften, ober wie fie von Menichen befampft murben! Das führte an Rampfen amifchen Thieren, bann amifchen Menichen und Thieren, jum Bau bes Circus.

Derartige Luftbarkeiten konnten nur dazu dienen, in den Gerzen bes Bolkes ben Kampffinn immer lebhafter ju erregen.

Rach den gewonnenen friegerischen Erfolgen in Griechenland lagen den Römern auch die Schäße der griechischen Literatur offen; doch sanden diese, namentlich in der erstern Zeit, verhältnismäßig geringe Würdigung. Der Dichter Ennius, ein Freund des älteren Scipio, sührte den griechischen Hexameter in Nom ein. Ein Grieche, aus Tarent, Livius Andronikus, übersetzte die Odyssee, schrieb auch das erste Schauspiel. Als Dichter von Schauspielen aus der ersten Zeit sind noch zu nennen: Enejus Rävius und Marcus Attius Plautus. Die Schauspiele des Plautus sind geistvolle Dichtwerke, die uns anschaulich das Leben jener Zeit zeichnen. Daß er troß seiner bedeutenden Werke in drückender Armuth lebte, zeigt, wie wenig Empfänglickseit damals dem Volke für edlere Genüsse innewohnte. Thierheben und Gladiatorenkämpse waren eben nicht geeignet, den Sinn für edle Dichtungen zu erwecken oder zu sörderen.

# Von den Grachen bis jum Code Sulla's.

#### Die beiden Grachen.

Tiberius Grachus.

Bir fommen zu einem erichutternden Gemalde, bas befonders geeignet ift, zu zeigen, wie ichmer es ift. Gerechtigkeit auf ber Belt heimisch zu machen. Wie (S. 327) bargelegt murbe, hatten fich bie Plebejer zur Rechtsgleichheit emporgearbeitet, jedes Staatsamt ftand ihnen offen, bas Cheverbot zwischen Batriciern und Plebejern mar aufgehoben. Geitdem aber hatte fich die Bildung einer neuen Ariftofratie, die der Bermogens = Ariftofratie, deren Glieber Patricier und Plebejer waren, vollzogen. Die gleichen Intereffen waren das Band, das einige hundert Namilien ausammengefügt hatte, die jest ben Staat thatfachlich regierten. Sie theilten Aemter und Burben unter fich aus, und wer diefem neuen Abel, ben man mit dem Namen Robilität zu bezeichnen pflegt, nicht angehörte, gelangte fehr ichwer zu einem bedeutenden Staatsamte. Diese Aristofratie befand fich auch in dem Befit ber Gemeinde=Ländereien - entgegen bem flaren Wortlaut bes Staatsgrundgesetes. Denn biefes Befet enthielt ichon (f. S. 337) feit dem Jahre 366 v. Chr. die Beftimmung, daß Riemand einen größeren Antheil am Gemeinbelande als 500 Morgen haben folle.

Die Patricier hatten sich daran nicht gekehrt, sondern sich sortgesetzt bei neuen Eroberungen durch Annahme von Ländereien bereichert, und diejenigen der Plebejer, die im Laufe der Zeit Theilsnehmer der Ungerechtigkeit geworden waren, wollten nun auch nichts von dem alten Gesetze wissen. Destomehr aber drückte die Ungerechtigkeit den größeren Theil des Volkes. Doch so entartet war die Gesellschaft noch nicht, daß es nicht auch unter denen, die sich in dem ungerechten Vortheil besanden, Edle gegeben hätte, die das Bohl Aller im Herzen trugen und für die Begründung desselben thätig waren.

Ein herrliches Bruberpaar war es, das zu Gunsten der Uebervortheilten den Kampf gegen die eigene mächtige Partei anhob, Tiberius und Cajus Gracchus, die Söhne einer edlen Kömeriu, Cornelia, Tochter des berühmten älteren Scipio Africanus.

Cornelia war eine Frau seltenster Art, wie schon die liebliche Dichtung über ihr Cheverhältniß mit ihrem Gemahl Gracchus erweist.

Er fand - fo lautet bie Dichtung - auf feinem Lager zwei Schlangen und vernahm von Beichenbeutern, bie er befragte, bag entweber er oder feine Gattin fterben muffe, und bag fein Leben an bas Leben ber mannlichen, bas feiner Gattin an bas Leben ber weiblichen Schlange gefnupft fei. Darauf entließ er ohne Bebenten die weibliche Schlange und rettete burch die freiwillige Singabe bes eigenen Lebens bas ber Gattin. Tiberius Gracchus, ber also fich fur bie Gattin geopfert hatte, mar zwei Mal Conful und barnach Cenfor gemesen. Gine Liebe, wie die Dichtung bem lange por ihr beimgegangenen Gemahl fie zuschreibt, verdiente aber auch Cornelia im vollsten Mage. Schwerlich mochte eine Frau ihres Zeitalters ihr gleichkommen an Bilbung und an Reinheit bes Bergens und Wandels. Ihrer Anmuth mar Burbe beigefellt; ihre Sandlungen bekunden eine fast mannliche Beisheit. Als ihr Gemahl gestorben mar, mandte fie ihre gange Liebe und Singabe ihren Rindern gu, benen fie eine ausgezeichnete Erziehung zu Theil werden ließ. Das Mag ihrer Singabe bezeichnet ber Umftand, bag fie eines Ronigs (Ptolomaus von Megnpten) Sand ausschlug, ber die hochgefinnte Frau gur Gattin be-Außer ben beiden Sohnen hatte Cornelia noch eine Tochter; fie mard die Gattin bes jungeren Scipio, der Karthago zerftorte.

Frühzeitig suchte Cornelia ihre Söhne mit ebler Ruhmbegierbe zu erfüllen. Schon ehe ber Senat den jüngeren Scipio mit dem Kampf gegen Karthago betraut hatte, war dessen friegerischer Ruhm erblüht und der Glanz seines Ramens siel auf seine Schwiegermutter Cornelia zurück, auf der auch schon der Glanz des Ramens ihres Baters ruhete. Den Söhnen sagte sie nun oft: "Man nennt mich Schwiegermutter Scipio's und Tochter Scipio's: wann wird man mich Mutter der Eracchen nennen?"

Gebenken wir nun junachst best alteren ber beiben Brüber, bes Tiberins Gracchus. Sohe geistige Anlage und eine Erziehung, wie sie angedeutet wurde, thaten bas Ihrige, um schon bem noch jugend-lichen Manne die Werthschähung verdienter Staatsmanner zuzuwenden.

Einer der vornehmsten römischen Bürger, Appins Claudius, trug ihm die Hand seiner Tochter an, die ihn zum glücklichen Gatten machte und ihm, dem schon Begüterten, noch großen Reichthum zuführte. So hätte er denn, wenn er nicht von edlem Ehrgeiz erfüllt gewesen wäre, ein äußerlich sehr glückliches Leben sühren können. Sein Trachten ging aber auf höhere Güter, als auf die, die man mit Wohlleben bezeichnet. Bald nach seiner Vermählung begleitete er seinen Schwager, den jüngeren Scipio, nach Afrika und zeichnete sich

in ben Rampfen auf bas Ruhmlichfte aus. Er und ein gewiffer Kannius maren bei der Erfturmung Karthagos die Erften auf der Mauer. Darnach machte er (wie ichon oben erwähnt murde) ben Bug gegen die Rumantiner mit, und nur mit ihm, ben fie fur ben Redlichsten im Feindesheere hielten, wollten die Numantiner unterhandeln, als fie bas römische Seer eingeschloffen hatten. (S. S. 378). Mit welcher Liebe das romifche Bolf ichon bamals an Tiberius Grachus hing, geht baraus bervor, bag ber romische Senat, als er ben von den Führern und ben Rumantinern gefchloffenen Bertrag nicht genehmigte und, um fich ben Schein bes Rechts zu geben, ben Feldherrn Mancinus nacht und in Fesseln den Rumantinern zusandte, es nicht magte, ein Gleiches mit Tiberius zu thun, obgleich boch berfelbe die Berhandlungen geführt und fich als Quaftor ebenfalls für den Bertrag verbürgt hatte.

Die edle Richtung seines Wesens hatte ihn langst mit innigem Mitgefühl gegen die durch Selbstsucht und Sarte enterbte Mehrzahl Als er nun auf feiner Rudreife aus Spanien des Bolfes erfüllt. durch die gesegneten Ebenen Etruriens tam und hier die Taufende von Sclaven fah, die, beladen mit Retten, die ungeheuren Guter ber Nobilität bearbeiteten, trat ihm ber grelle Unterschied amischen ber aludlichen Bergangenheit und der troftlofen Gegenwart por die Seele. Früher fagen hier auf ihren Schollen Taufenbe von freien Leuten, die fich eines gemiffen Bohlftandes erfreuten, mahrend jest ringsum nur Sclavenhorben, bewacht und angetrieben von unbarmbergigen Aufsehern, hauften und unter Flüchen und Bermunichungen fur Leute arbeiteten, die in finnlosefter Art das auf folche Art Erworbene in der Hauptstadt verpraften. Aber wo mar der freie und gluckliche Bauernstand geblieben? Biele freien Manner hatten ihre fleinen Guter billig hingegeben, weil ber Aderbau, feitdem er burch Sclavenhande betrieben murde, Geminn nicht mehr brachte. Dort wieder war die Stute ber Familie im Rriege gefallen, oder langwierige Rriege hielten ben Bater ober ben Cohn entfernt von der Seimath. Ingwischen verfiel das But, die verarmte Familie mußte endlich das Beite fuchen, ober fie murbe von den reichen Gutsnachbarn gewaltfam vertrieben. Die Abkommlinge ber freien Bauernichaften füllten jest die Stadte, zumeift Rom, und es muche auf diefe Art die Menge, bie von den Reichen zum Mugiggange und zur Vergnügungsfucht förmlich erzogen murbe. Troftlofe Buftande! Wird diefe Menge fagte er fich - nicht eines Tages mit wilbem haß Rechenschaft von ben Inhabern ber Staatsguter fordern? Und wird nicht ein alfo

ausgeübtes Gericht, einer Sturmflut vergleichbar, neben den Schuldigen auch die Unschuldigen treffen, neben Abschaffung bestehender Uebel neue und größere Uebel hervorrusen? Kann der Haß eine Grundslage für geordnete, Allen Segen bringende Zustände schaffen? Rur auf dem Wege der Gesetzehung ist Hussels, dauernde Hussels zu sinden; dieser Weg muß aber sofort betreten werden!

Bon folden Gedanken und Borfagen mar Tiberius erfüllt, als er in Rom einzog, mahrend Undere ber hauptstädtischen Ergobungen gedachten, die fie nun ichadlos halten follten fur die Entbehrungen des Keldlagers. Als das Bolfstribunat wieder vergeben mard, bewarb er fich um baffelbe und mard mitgewählt. Seine Abficht mar es nun, bas im Jahre 366 von Licinius Stola und Sextius gur Annahme gebrachte Actergeset aus seiner Bergeffenheit wieder hervoraubolen und zu bauernder Geltung zu bringen. Rein Burger follte über 500 Morgen Ader besigen; alle übrigen Landereien follten, in Loofe zu 30 Morgen vertheilt, an die armeren Burger gegeben werben. Sunderttaufende von Leuten, eine Laft und eine Gefahr fur bie großen Stabte, maren dadurch wieber freie und gluckliche Land-Milben Sinnes ließ er auch Rudficht gegen bewohner geworben. die jetigen Inhaber großer Guter malten. Kur ben ermachienen Sohn follten noch 250 Morgen in Anspruch genommen werben, nur im Gangen follte ein Landaut nicht über 1000 Morgen haben. befprach, ehe er den Gefegentwurf einbrachte, benfelben mit erfahrenen Mannern, er legte ihn einberufenen Brivatversammlungen vor. einer feiner bei folden Beranlaffungen gehaltenen Reben ift uns burch Plutarch ein Bruchftud aufbewahrt worben, das die Bestrebungen und ben Standpunkt bes hochgesinnten Mannes beutlich fennzeichnet. "Die wilden Thiere, welche in Stalien haufen," fagte er, "haben ihre Sohlen und ihre Lagerstätten; die Manner, welche fur Stalien fampfen und fterben, haben von ihrem Baterlande nichts als Luft und Licht. Dhne Bohnfit und ohne Obdach irren fie umber mit Beib und Rind, und es ift Sohn und Luge, wenn die Anführer in ben Schlachten ihre Solbaten anfeuern, fur bie Site ihrer Gotter und bie Graber ihrer Bater gu fampfen. Denn von ber großen Menge ber Burger hat feiner einen väterlichen Altar, feiner einen Grabhugel feiner Borfahren, fondern fie fampfen und fterben für Andrer Berichwendung und Reichthum, mahrend fie zwar herren bes Erdfreifes genannt werben, aber nicht eine Scholle ihr Eigenthum nennen." -

Es kann nicht verwundern, daß die Forderungen des Tiberius, so gerecht sie schienen, bei den Besitzenden, deren Hervorragendste ferd. Schmidt. Weitseschiedte. 25

Senatoren maren, auf Biberftand ftiegen. Sie, die verlieren follten, faben naturlich die Cache anders an, als diejenigen, benen fie Bewinn verhieß, und fie fpaheten gescharften Blides nach jedem Schimmer bes Rechts, der geeignet mar, ihrem Widerstande einen gunftigen Schein zu geben. Und in ber That, es ließ fich auch Giniges für ihre Sache fagen, bas, mit Geschicklichkeit gehandhabt, ihrer Gelbftfucht jur Dedung bienen fonnte. Bas fie ungerechter Beife befagen, war bem Ramen nach freilich immer noch Staatsland, ber Sache nach aber langft - jum Theil feit hundert Sahren - Privatbefit, mar durch Erbichaft, Rauf, Taufch u. f. w. an die jest lebenden Inhaber gefommen. Wie, fagten fich biefe, haben wir unfere Landereien nicht ale Eigenthum erhalten? haben wir in bem guten Glauben baran nicht unfruchtbare Streden cultivirt, (alfo Geld ins Land geftedt!) Gebande für Lebende, Sugel und Denkmaler für unfere Todten barauf crrichtet? Und nun will man ploklich burch ein Gefet unfer Eigenthum gerfeten? - In der That, die Saden des Rechts und bes Unrechts maren fo durcheinander gefdlungen, daß bei naherem Betracht eine Lofung ichmer ericheinen mußte. Das war auch von Tiberius anerkannt worden, und im Sinblid barauf hatte er eben ienen Bufak gemacht, bemaufolge auf altere Sohne noch 250 Morgen gurudbehalten werden follten. Und als nun das, mas fur die jetigen Befiter gefagt werden konnte, noch lebhafter betont wurde, erklärte er fich auch noch gu Beiterem bereit. Es follte - dies mar fein Bunich - der Beg eines billigen Bergleichs eingeschlagen werden. Diefen Beg aber, ber ju bem gewünschten Biele geführt hatte, wiefen die Inhaber ber Staatslandereien zurud, und fie beluden fich badurch mit einer schweren Schuld. Bas nun Uebles aus bem Verfolg ber Sache erwuchs, muß jumeift auf Rechnung ber Gelbitfucht und bes Starrfinns ber Befitenden gefett werden.

Für Tiberins blieb somit kein anderer Weg übrig, als den Gesetzentwurs der Bolksversammlung zur Abstimmung vorzulegen. Als er sich dazu anschieke, griff der Senat zu einem auch in anderen Källen schon angewandten Mittel. Das Veto eines Tribunen stürzte jedes Gesetz. Es kam also darauf an, einen Amtsgenossen des Tiberius zu gewinnen, und dies gelang einzelnen, die Sache betreibenden Senatoren. Der Bolkstribun Octavius erklärte sich bereit, dem Senat zu Willen zu sein. Tiberius, der davon vernahm, beschwor seinen Amtsgenossen, sich von den Einwirkungen jener Selbstsächtigen frei zu machen, und, eingedenk der Pflichten, die ein Tribun dem Volke schulde, das Gesetz und damit die Armen nicht zu gefährben, endlich erbot er sich auch,

für den Schaden, den Octavius etwa durch Annahme des Gesetzes persönlich erleide, einzustehen, d. h. ihm denselben aus seinen Privatmitteln zu ersetzen. Octavius jedoch erklärte, er werde das Gesetz nicht durchlassen.

Die Lage murbe gespannter. Tiberius vernahm, dag man mit bem Plane umgehe, ihn gewaltfam zu beseitigen; er führte beshalb ftete einen Dold bei fich. Als nun an bem bagu öffentlich feftgefetten Tage bie Abstimmung ftattfinden follte, fuchten Mitglieder des Senats dies zu verhindern. Sie erregten einen Tumult und ftiefen dabei bie Stimmurnen um. Das Bolt, bas fich um Tiberius ichaarte, machte Miene, Gewalt mit Gewalt zu pertreiben. Da eilten zwei Confulgren. Freunde des Tiberius, herzu und forderten ihn auf das Dringenofte auf, magigend auf feine Anhanger ju mirten, ba im Senat foeben die Frage erörtert werde, ob es nicht gerathen fei, den Weg eines autlichen Bergleiche einzuschlagen. Tiberius beruhigte bas Bolf. Als nach furger Beit die Rachricht eintraf, daß im Senat die Widerftrebenben die Oberhand behalten hatten, nahm Tiberius die Abstimmung wieder auf. Nunmehr aber betrat auch er einen ungesetlichen Weg. Bu feiner Entschuldigung ift ju fagen, daß er zu ber Meinung gefommen war, ein Anderes zu thun bleibe ihm, ben Widerfachern gegenüber, nicht mehr übrig, wolle er andere bas Biel ber Gerechtigkeit erlangen. Die Verson eines Bolkstribunen mar für unverletlich erflart: nur nach Ablauf der Amtegeit durfte ein Bolfstribun gur Berantwortung gezogen werden. Go lautete bas flare Gefet. Deffen= ungeachtet forderte Tiberius das Bolf auf, darüber abzustimmen, ob Octavius noch murdig fei, ferner bas Amt eines Tribunen gu befleiden. Als die Borbereitungen gur Abstimmung getroffen maren, beichmor er feinen Amtsgenoffen, nachzugeben. Da Octavius alle Borftellungen talt abwies, gab Tiberius bas Zeichen, und die Abftimmung hob an. Schon hatten fich von den 35 Tribus 17 für Die Amtsenthebung beffelben erklart, es fehlte nur noch eine Stimme an ber Mehrheit. Tiberius ließ inne halten, trat zu Octavius, um= armte ihn unter Thranen und flehte ihn an, es nicht zum Neußer= ften tommen zu laffen. Octavius mar gerührt, erichuttert, es ichien, als molle er von feinem Widerstande ablaffen; aber icharfe Blide von Leuten, benen er fein Wort verpfandet hatte, bemirkten, baf er fich aufammenraffte und nach einer Paufe heftig rief, Tiberius folle thun, mas er wolle! - Die Abstimmung ging nun weiter und fiel gegen ihn aus. Da er feinen Plat nicht verlaffen wollte, ließ ihn

Tiberius gewaltsam hinwegführen, wobei Octavius, ba die Erbitterung gegen ihn fehr groß war, beinahe ums Leben gefommen ware.

Darnach murde des Tiberius Adernesets angenommen und eine Commiffion (unter bem Borfit des Tiberius) mit ber Ausführung bes Gefetes betraut. Diefer Commiffion murden vom Senat Die erdentlichften Schwierigkeiten in ben Beg gelegt, um die Ausführung qunachit bis zur abgelaufenen Amtezeit bes Tiberius hinzuhalten. Dann - fo hoffte man - werde fich weiter Rath finden. - Rach dem Befete mar ein Bolfetribun fur das nachfte Sahr zu bem gleichen Amte nicht mablbar. Tiberius durchfreugte nun den Blan ber Gegner, indem er fich auch fur bas nadite Sahr um die Bahl jum Tribunen bewarb. Die Gunft des Bolfes fuchte er fich durch neue Gefete gu erhalten. Es mar eben ber Konia Attalus von Bergamum gestorben, ber Rom jum Erben feines Reiches eingefett batte. Tiberius beantragte nun, das hinterlaffene Bermogen bes Ronigs an Diejenigen armeren Burger, Die Land erhalten follten, ju bem 3mede ju bertheilen, ihnen badurch die Bestreitung ber Ausgaben fur die ersten Einrichtungen zu ermöglichen; ferner follten bie Stadte des geerbten Reiches nicht vom Senat, sondern vom Bolte in Bermaltung genommen merben. Diese und ahnliche Gefete maren dem Bolfe hoch willfommen, bem Senat bagegen im höchsten Grabe widerwartig, weshalb er auch des Tiberius Bahl zu hintertreiben fuchte. Um Tage ber Bahl gelang es ihm, burch feine Belfer Unordnung herbeiguführen, fo bag Tiberius fich genothigt fah, fur die Wiederaufnahme der Wahl den nachsten Tag festzuseten.

Bon den Absichten seiner Feinde, die auf seine gewaltsame Beseitigung hinzielten, unterrichtet, erschien Tiberius gegen Abend in Trauerkleidern auf dem Forum und empfahl seinen Sohn, den er an der Hand hielt, im Falle seines Todes der Fürsorge des Wolkes. Die Wenge, voll Besorgniß, wachte in der Nacht vor seinem Hause.

Am nächsten Morgen begab sich Tiberius zur festgesetzten Zeit auf das Capitol, wo er mit freudigem Zuruf empfangen ward. Um dieselbe Zeit hatte sich der Senat zu dem Zweck versammelt, Maßregel gegen die Wiederwahl des Berhaßten zu berathen. Das Nächste, was die Senatoren thaten, war, dem Consul Mucius Scävola Dictatorzgewalt zu übertragen. Inzwischen hatte die Wahl auf dem Capitol ihren Ansang genommen, aber alsbald begann auch wieder, von Bestochenen ausgehend, der Lärm. Da drängte sich plößlich der Senator Fulvius Flaccus, ein Freund des Tiberius, durch die Menge und theilte

ihm mit, daß viele Senatoren unverhohlen die Absicht kundgegeben hatten, ihn zu tobten, und bag auch, um ben Biberftand bes Bolfes ju brechen, große Schaaren bewaffneter Sclaven aufgestellt feien. Die Anhanger bes Tiberius, bie ihm junachst ftanben, rufteten sich auf diese Mittheilung fofort jum Rampfe. Sie gurteten fich die Toga um ben Leib, nahmen den Dienern ber Tribunen ihre langen Speere, gerbrachen diese und theilten die Stude unter fich aus. Als Fernstehende ju miffen begehrten, mas es gabe, griff Tiberius, ba er fich megen Des Lärmens burch Worte nicht verftandlich machen fonnte, mit ber Sand nad bem Ropfe, um baburch anzuzeigen, daß fein Leben in Befahr ftebe. Raum hatten bies einige aus ber gerne guschauenben Begner bemerkt, fo eilten fie zu ben Genatoren und fagten, Tiberius Gracchus habe burch ein Zeichen zu erfennen gegeben, bag er bie Konigefrone begehre. Der heftigfte ber Feinde bes Tiberius mar Scipio Nafica, bamale Bontifer Maximus, einer ber Bermogenbften ber Berfammlung. Diefer ftellte nun an ben jum Dictator ernannten Mucius Scavola mit Ungeftum bas Berlangen, ben Tyrannen gu beseitigen. Ruhigen Tones antwortete ber mildgefinnte Mucius: er wolle nicht ben Anfang machen, Burgerblut zu vergießen; er wolle nimmer einen Burger tobten, ber nicht durch ein gesehmäßiges Berfahren verurtheilt fei. Da fpringt Rafica pon feinem Gibe auf, indem er ruft: "Da ber Conful ben Staat verrath, fo moge mir folgen, wer die Verfaffung aufrecht erhalten wiffen will!" Shm fturmt eine Schaar von Senatoren nach, benen fich braugen bemaffnete Sclaven anschließen. Sie eilen hinauf jum Capitol, und fiebe, ber Gindrud, den bie Burde bes Amtes, das jene befleiden, hervorruft, ift fo machtig, bag bas Bolf ichen auf die Seite weicht. Die Senatoren, bie noch nicht bewaffnet find, ergreifen, mas fich ihnen barbietet: Rufe ber Bante, auf benen bas Bolt zu fiten pfleate, und Aehnliches. Als Tiberius fich vom Volke verlaffen und die Feinde auf fich einfturmen fieht, wendet er fich jur Blucht. Das Morden hat ichon begonnen; er fällt über einen am Boden Liegenden. Indem er fich aufrichtet, erhalt er von dem Tribunen B. Saturejus mit bem Fuß einer Bant einen Schlag gegen die Schläfe. Er mantt. Da trifft ihn ein von einem Andern geführter tödtlicher Sieb. Dit ihm merben breihundert feiner Unhanger ermordet, fammtliche Leichen nach dem naben Felbuberhang geschleift und in die Tiber hinabgesturzt (132 p. Chr.).

Das war eine schreckensvolle Stunde in der Geschichte des römisichen Bolkes, in der ein so edles Leben, wie das des Tiberius Gracchus,

endete. Diese Stunde bilbete den Anfang einer Reihe blutiger Zwiste, die fortgesetzt an Umfang zunahmen, bis in dem vergoffenen Blute die Freiheit, des Bolkes edelstes Gut, unterging.

## Cajus Grachus.

Tiberius war dahin, aber das, was er gewollt, blieb leben im Bolfe. Und außerdem lebte auch noch ein ihm gleichgesinnter und auch ebenfalls hochbegabter Bruder von ihm, Cajus Gracchus, der das Werk, das Tiberius hatte im Tode fallen lassen, mit fester Hand wieder aufnahm.

Des Cajus Thatigfeit fur ben Staat begann im Felbe. Dann wurde er als Duaftor nach Sardinien gefandt. Gefagt ward fpater von ihm, er habe fich als Solbat burch Tapferkeit und Befolanna ber Rriegezucht, ale Quaftor burch Billigkeit, Gerechtigkeit und Arbeitfamteit, als Mensch burch eine maßige, einfache Lebensweise ausgezeichnet. Rach Sardinien fei er, mahrend Andre ahnliche Stellungen au ihrem Bortheil in dem Mage ausgebeutet hatten, dan fie bei ihrer Rudfehr fogar ihre Beinfäffer, mit Gold und Silber gefüllt, mit fich geführt hatten, mit vollem Beutel gegangen, mit leerem gurudgefehrt. Bie Cicero ergahlt, mar zu feiner Zeit die Sage in Rom verbreitet, Cajus Grachus habe nach feiner Rudfehr anfangs im Sinne gehabt. fich an Staatsgeschäften fernerhin nicht mehr zu betheiligen. Da fei ihm der Geift feines ermordeten Bruders im Traum erfchienen und habe ihn alfo angeredet: "Cajus, mas zogerft bu? Einerlei Leben, einerlei Tod ift und Beiben befchieben. Es ift unfer Berhangniß: auch bu bift bestimmt, ale Schlachtopfer fur bas Bolf zu fallen!" - Cajus mag ichwere Rampfe ber Seele burchgemacht haben, ehe er die Bahn betrat, auf der fein Bruder fo schmachpoll hingemordet worden mar. Satte die Sanftheit bes Brubers biefen nicht zu ichugen vermocht, wie durfte er hoffen, daß Jenes Feinde, die, von vorn herein auch die seinen waren, ihn, dem leicht Feuerworte auf die Bunge famen, ungefährdet laffen murben! Er marb, eben weil man mußte, er theile bes Tiberius Unfichten, und weil man feine hohe Begabung fannte, von vorn herein von dem Senat mit mistrauischen Bliden betrachtet.

Endlichbetrat Cajus die längere Zeit gemiedene Bahn: ihm ward vom Bolfe das Amt eines Tribunen, um das er sich beworben hatte, anvertraut. Vielfach gedachte er in feinen Reden des gemordeten Bruders, und so oft dies geschah, war der Ausdruck seines Wesens derartig, daß selbst seine Gegner sich nicht der Thränen zu erwehren

vermochten. Gicero, zu beffen Beit noch einzelne ber von Cajus gehaltenen Reben vorhanden maren, theilt uns aus einer berfelben folgendes Bruchftud mit: "Ich Unglucklicher, wo fann ich fein, wo tann ich mich hinbegeben, daß mir nicht das Bilb meines armen Bruders entgegen kame? Dort auf dem Capitol? Ach, da fließt mir noch fein Blut entgegen! Im vaterlichen Saufe? Ach, ba ift bie jammernbe, die untröftliche Mutter!" - Wie es scheint, hatte er anfangs im Sinne, bes Bruders Bert aufzunehmen und zugleich ihn zu rachen. Es lagt bies wenigftens eine Stelle aus einem Briefe feiner Mutter Cornelia an ihn vermuthen. Gie lautet: "Es ift fcon, fagit bu, fich an feinen Feinden ju rachen. Reinem fann es ichoner, feinem größer icheinen, als mir felbit; aber nur unter ber Bedingung, baft die Republik nicht unter unferer Rache leide. Rann diese Bebingung nicht ftattfinden, fo mogen unfere Feinde lieber noch in allen Studen unangefochten bleiben. Lieber mogen fie bas, als baf bie Republit zu Grunde gehe!" — Belde Erhabenheit der Gefinnung einer Frau jener Zeit, ber man einen vortrefflichen Cohn gemorbet hatte!

Cajus nahm nun mit Eifer des Bruders Werk auf und erweiterte es noch. Er brachte eine Reihe von Gesehen zu Stande, die für das Bolk sehr vortheilhaft waren. Es genügt, die wichtigsten hervorzubheben. Dem Bolke sollte das Getreide aus den Staatsmagazinen stets um ein Sechstel billiger, als der Marktpreis war, abgelassen, dem Krieger Zahlung zur Anschaffung der Bekleidung geseistet, jährlich (und nicht in Italien allein, sondern auch in den auswärtigen Provinzen) ein Theil des Landes an Arme vertheilt und demnach zur Anlegung neuer Kolonien geschritten werden.

Bas anfangen, biesen Mann zu stürzen, bem das Bolk mit glühender Liebe anhing, von dem ein Hauch genügt hätte, den Sturm der Revolution hervorzurusen? — Bann hätte die Bosheit nicht Mittel und Bege gefunden, an die Besten der Menschen zu kommen! — Augenblicklich vermochten die Feinde est nicht, den edlen Cajus zu schübigen; ihn schützte ein Zauber: die Liebe des Bolkes. Dieses Schuses mußte er beraudt werden, wolke man ihm ankommen. Aber wie? Durch ein Berk schändlichen Betruges solke es geschehen, zu dessen Ausschinung ein College des Cajus dracchus, der Tribun Livius Trusus, die Hand bot. Dieser mußte den Cajus durch Stellung volksfreundlicher Anträge noch überbieten, mußte, während Zener die Greuzen der Ausführbarkeit inne gehalten hatte, diese Greuzen in seinen Anträgen geradezu überschreiten. In der Methode, Gesetz hinterher nicht zur Aussschrung zu bringen, oder sie durch Anhängsel

unwirksam zu machen, war man damals schon ersahren. Wegen der Folgen der maßlosen Anträge des Drusus machte man sich mithin keine Sorgen; vorerst kam Alles darauf an, einen Mann, der es mit seinen Bersprechungen ehrlich meinte, in der Volksmeinung zu stürzen.

Das Werk des Truges gelang. Die leichtgläubige Menge wandte sich dem unredlichen Livius Drusus zu, der ihnen ja goldene Berge versprach, und ward sichtlich kälter gegen Cajus. Die geheimen Anstifter der Täuschung, hocherfreut über das Ergebniß, thaten nun einen zweiten Schritt. Cajus habe so warm für Begründung auswärtiger Kolonien gesprochen, gut, so wöge er ausgesandt werden, um in der Ferne eine Kolonie zu gründen! Beigere er sich, so können dem Volke erläutern, was von seinen Keden zu halten sei; gehe er, so sei man ihn auf eine Beile los! — Denigemäß erging vom Senat eine Aussorberung an Cajus, in Afrika eine Kolonie zu gründen. Ersverließ sogleich Rom und schisste sich ein.

Alls Cajus nach sieben Bochen zurückehrte, kand er die Stimmung des Bolkes zu seinen Ungunften noch weit mehr verändert. Livius Orusus schien dem Bolke der rechte Mann zu sein, der gutmeinende nicht nur, sondern der practische, da er ja zugleich den Senat für seine Sache zu gewinnen gewußt hatte und mit diesem gemeinsam an deren Berwirklichung arbeitete! — Die Folge war, daß Cajus bei der nächsten Tribunenwahl nicht die erforderliche Stimmenzahl erhielt. —

Für das nächste Sahr murde einer der heftigften Feinde bes Cajus, ber Senator Opimius, jum Conful ermablt. Man meinte jest die Beit gefommen, die gracchifden Gefete, fur beren Ausführung überhaupt erft wenig gethan worden war, formlich aufheben und ben jest amtlofen Cajus, falls von ihm Widerstand versucht murbe, befeitigen zu können. Run gingen Bielen aus bem Bolke zu fpat die Augen auf. Bur Abstimmung mabite ber Senat bie Beit ber Ernte, in der die meiften der Armen nicht in Rom waren. Als Cajus vernahm, was beabsichtigt werde, beschloß er, trop des Undanks, der ihm vom Bolte geworden mar, für bie Sache beffelben aufzutreten. Bie er, bachte ber Senator Fulvius Flaccus, ber fich bem Tiberius als treuer Gefinnungegenoffe und Freund ermiefen hatte. Beide begaben fich an dem Tage der Abstimmung schon früh mit ihrem Anhange auf das Capitol, auf dem fie die Gegner in großer Bahl porfanden. Indem Cajus in der Salle auf und ab ging, tam, die Geweide eines geschlachteten Opferthieres tragend, einer ber Lictoren bes Confuls baher und rief: "Macht Blat, ihr ichlechten Burger!" Die Umftehenden, emport über den Schimpf, erschlugen den Frechen, mas von Cajus lebhaft gemifbilligt marb. Gin heftiger Blatregen verhinderte die Ausführung ber Bahl, und es ward biefelbe fur ben nachften Tag festgesett. 218 Cajus von dem Capitol herabkam, überschritt er den Martt, blieb por der Bilbfaule feines Baters lange fteben und ging barauf feufzend und mit Thranen im Auge hinweg. Das Bolt, den Ernft ber Lage erkennend, befchloß, das Saus des Cajus in der Racht zu bemachen. Um nachsten Morgen, ale Cajus ohne Ruftung und nur mit einem furgen Schwerte bewaffnet, fein Saus verlaffen wollte, fiel ihm feine Bemahlin Licinia, bas Gohnchen auf bem Arme, ju Sugen und flebete ihn in den rührendften Ausbruden an, zu bleiben. "Richt auf die Rednerbuhne" iprach fie, "gehft bu mir heut, wie früher, als Tribun und Gesetgeber, noch zu einem rühmlichen Rriege, daß du mir, auch wenn du fielest, eine ehrenvolle Trauer hinterließest; fondern den Mördern des Tiberius bieteft bu dich dar, ehrenvoller Beise unbewaffnet, damit du lieber leidest als Cajus machte fich fauft los und ging. Auch vor bem Saufe des Flaccus hatte eine Bahl von Personen in der Nacht gewacht. Am Morgen theilte er Baffen unter fie aus und führte fie nach dem arentinischen Berge. Dahin begab fich auch Cajus.

Der Senat war früh von Opimius zusammen gerufen worden, und es wurde diesem die Dictatur übertragen. Auf seine Aufforderung waren die Senatoren in Wassen erschienen, hatten auch bewassnete Sclaven mitgebracht. Weil es seine feste Absicht war, Cajus an diesem Tage gewaltsam aus dem Wege zu räumen, hatte er Veranstaltungen getrossen, daß die Leiche des erschlagenen Lictoren unter Klageschrei über das Forum getragen wurde.

Im Senat erschien jett, auf des Cajus Bunsch gesandt, der jüngste Sohn des Flaccus, ein blühender Jüngling von achtzehn Jahren, und bot Ramens seines Baters und des Cajus dem Consul einen Bergleich an. Opimius wollte davon nichts hören; er wies den Jüngling drohend hinweg, beistügend, Flaccus und Cajus sollten sich dem Senat stellen und erwarten, was derselbe über sie beschließen würde. Cajus wollte nun in die Versammlung der Senatoren gehen, um seine Sache zu vertheidigen; die Freunde hielten ihn aber zurück, und es wurde des Flaccus Sohn noch einmal gesandt. Diesen ließ jett Opimius gesangen nehmen und führte darauf die bewassierten Schaaren gegen den arentinischen Berg, der gestürmt ward. Flaccus sich mit seinem älteren Sohne in ein Bad, beide wurden ergriffen und getödtet. Cajus hatte sich in den auf dem Arentin besindlichen

Tempel ber Diana begeben, wollte fich tobten, doch entwanden ihm Freunde ben Dold und nothigten ihn gur Klucht. Ghe er fie antrat. foll er por bem Altare niedergefniet und die Gottin angefleht haben, bas römifche Bolt zur Strafe bafur, bag es fich fo gelaffen bie Feffeln ber Rnechtschaft anlegen laffe, nie aus ber Sclaverei wieder herauskommen zu laffen. Darauf floh er ber Brude zu, auf ber einst Horatius Cocles die Stadt fo helbenmuthig vertheidigt hatte. Ihm folgte Philocrates, fein treuefter Sclave. Ale er Die Brude hinter fich hatte, tam er in ben Sain, ber ben Furien geweiht mar. Die Berfolger maren bicht hinter ihm. Da ließ Cajus fich von feinem Sclaven burchftechen. Giner ber Berfolger, Septumglaius. ein vornehmer Mann, hieb der Leiche bes Cajus bas Saupt ab. Er brachte baffelbe, mit Blei gefüllt, dem Conful, der versprochen hatte, es mit Gold aufzuwiegen. In Bezug auf bas haupt bes Flaccus war daffelbe Berfprechen gegeben worden. Bahrend aber fur bes Cajus haupt bem reichen Septumalajus Golb zu gleichem Gewichte verabsolgt ward, empfing ein Armer, der des Flaccus Saupt brachte, Bon ben Anhangern bes Cajus maren gegen 3000 getöbtet, fammtliche Leichen in die Tiber hinabgefturzt worden. tödteten Bermögen ward eingezogen, die Gemahlin des Cajus fogar ihrer Mitgift beraubt. Opimius nahm fpater ein flagliches Ende, Der Bestechung überwiesen, starb er in Armuth und Berachtung.

Mit bewunderungswürdiger Seelengröße ertrug Cornelia den Berlust der beiden Söhne, die ihr höchstes Glück gewesen waren. Sie brachte ihre übrige Lebenszeit auf ihrem Landsit am Fuße des misenischen Berges zu. Gelehrte und weise Männer waren oft in ihrem Hause, und gern erzählte sie von ihrem Bater, dem großen Scipio, und von ihrer Söhne Thaten, Leiden und Tod; aber nie verrieth ein Zeichen den Schmerz ihres Herzens. Als das Bolk zu sich fam, als ihm deutlich ward, was es an den edlen Brüdern verloren hatte, und als man an den Stätten des Todes Beider Capellen errichtete und ihnen Opfer darbrachte, sagte Cornelia blos: "So haben sie Gräber erhalten, wie sie es verdienten."

Dem Staate aber waren unheilbare Bunden geschlagen. Das Vertrauen des Volkes zur Gerechtigkeit des Senats war dahin; keine Kunst vermochte es mehr zu verdecken, daß da, wo weise Fürsorge sur das Volk herrschen sollte, Habsucht, Eigennutz und List ihre Bohnung genommen hatten. Die Zeit war nahe, in der der Wille glücklicher Kriegshäupter die Stelle des Gesches einnahm und das Recht als ein morsch gewordener Stad betrachtet wurde, der Keinen mehr stütte.

### Marins und Sulla.

### Cajus Marius.

Als der jüngere Scipio vor Rumantia lag, und Freunde, die um sein Leben besorgt waren, ihn fragten: "Wer wird dein Ersatsmann sein, wenn das Schickfal dich und entreißen sollte?" antwortete er, indem er seine Hand auf des neben ihm stehenden Unterfeldherrn Marius Schulter legte: "Dieser hier!"

Marius, ber Sohn eines Tagelohners, mar ohne allen Unterricht hinter bem Pfluge aufgewachsen und brachte, ale er im Junglingsalter ins Beer trat, nichts mit als friegerifden Ginn, naturlichen Berftand und glubenden Ehrgeis. Dies machte ihn ben Oberen bald bemertbar, und er murbe, trot feines roben und bauerifchen Befens, bas abzulegen er überhaupt fich nie Muhe gab, bald zum Range eines Sauptmanns erhoben. Damit begnügte fich jedoch fein Ehrgeis noch Eine höhere Stellung ju gewinnen, erichien aber ju jener nicht. Beit für benjenigen, bem es an hoher Bermandtichaft ober an großem Bermogen fehlte, fast ale eine Unmöglichkeit. Dies erkennend, follte ihm eine reiche Seirath als Borftufe zu weiterem Aufsteigen bienen, und wirklich, er fand die Gunft einer jungen Romerin aus bem altabligen und reichen Gefchlechte ber Julier, Julia mit Namen, Die Tante Cafar's, die in ihm einen roben Ebelftein fab, ber ben Mangel ber außeren Bolitur burch innern Werth erfete. Sie reichte bem stattlichen Krieger die Sand und machte ihn zum reichen Manne. Run gelang es ibm, feine Bahl zum Bolfstribunen burdraufeten, und ale folder fampfte er mit Rudfichtelofigfeit und Ausbauer fur bie Rechte bes Bolfe; aber mit bem gleichen Ungeftum trat er auch demofratischen Forderungen entgegen, wenn diefe ihm maglos und daher nachtheilig fur das Gemeinwohl erschienen. Die in biefem Amte, bewährte er fich auch in bem eines Brator ale ein tuchtiger Mann; die allgemeine Aufmerksamkeit zog er jedoch erft in dem Kriege gegen ben Konig Jugurtha von Numidien auf fich.

# Jugurtha.

Masinissa, der König des im nördlichen Afrika gelegenen Rumibien, hatte, wie (S. 363) erzählt wurde, den Kömern treu zur Seite gegen Karthago gekampft. Seitdem stand Rumidien unter dem Schuze Roms. Des Masinissa Rachfolger war Micapsa. Dieser

nahm einen vaterlos gewordenen Enfel, Namens Jugurtha, an seinen Jugurtha, ber pon auffallender forverlicher Schonheit mar und ein außerorbentlich einschmeichelndes Wefen befag, bagu auch ichon im angehenden Junglingsalter fich als hervorragend tuchtig im Baffendienst erwies, mußte sich die Liebe des foniglichen Dheims in dem Mage zu erwerben, daß diefer ihn adoptirte und ihn in gleiches Erbrecht mit feinen beiden Cohnen Siempfal und Adherbal feste. Er fandte ihn mit einer Silfsichaar bem Scipio gu, als biefer bie Numantiner in Spanien befriegte. Dort mochte er auch ben Maring, ber bamale noch in einer untergeordneten Stellung fich befand, fennen lernen; in feinem Kalle aber fonnte er, wenn jenes ber Kall mar, ahnen, in welcher Eigenschaft und mit welchem Erfolge biefer ihn einst in Afrika bekampfen murbe. Der junge Jugurtha zeichnete fich hier ale Anführer feiner Silfofchaar in bedeutender Beife aus. Bugleich gewann er in vertraulichen Unterhaltungen mit romischen Gubrern über den gur Beit in Rom herrschenden Geift Renntnig, und er kehrte mit dem Entschluß gurud, fich nach dem Tode feines Dheims in den Besit bes gangen Landes ju feten. Biderftand in Rom (bavon meinte er fich überzeugt halten zu durfen), laffe fich mit Gold befeitigen. Raum mar der Konig gestorben, fo traf er Unstalten, die beiden Miterben zu ermorden. Mit Siempfal gelang es ihm; Abherbal entfloh, begab fich noch Rom und flebete den Genat um Schut und Beiftand an. Aber Jugurtha's Gold wirfte bereits. Die Senatoren enthielten fich aller Feindseligfeiten gegen ihn und begnügten fich damit, ihm fagen zu laffen, er folle fich mit Abherbal das Land theilen. Raum aber hatte die romifche Gefandtichaft, von der Abherbal gurudgeleitet worden mar, Rumidien verlaffen, fo bemächtigte fich Jugurtha bes Abherbal und ließ ihn hinrichten. Erbitterung bes romifchen Bolfes über biefe Schandthat war fo groß, daß der Senat fich gezwungen fah, um nicht als Mitidulbiger zu ericheinen, Jugurtha gur Berantwortung nach Rom gu fordern. Es war ihm freies Geleit verheißen, boch verließ fich ber Morber mehr auf ben Schut bes Goldes als bes Bortes.

Als er nun in dem zu Rom angesetzen Verhör zu reben begann, erhob sich der von ihm bestochene Tribun Babins und gebot ihm trast seines Amts Stillschweigen. Damit war das Verhör beendet, dem unter diesen Umständen ein Spruch nicht folgen konnte. Nun beging Tugurtha aber, indem er bei Anwendung gleicher Mittel auf gleiche, ihm zusagende Ersolge rechnete, in Rom eine Frevelthat, die, dem aufgeregten Volke gegenüber, der Senat nicht stillschweigend hinnehmen

konnte. In Rom befand sich ein Verwandter von Jugurtha, der letzte Kürst aus Masinissa's Stamme. Jugurtha, der da meinte, daß er thöricht handle, wenn er Rom verlasse, ohne sich einen wesentlichen Vortheil verschafft zu haben, ließ jenen Fürsten ermorden. Daraus erging der Befehl an ihn, augenblicklich Rom zu verlassen, und es ward der Krieg gegen ihn beschlossen. Frech um sich schauch, verließ er die Stadt; vor dem Thore wandte er sich mit spöttischer Miene zurück und sagte: "Weltbeherrschendes Rom, fände sich nur ein Käuser für dich, du gäbest dich selbst hin!"

Die ersten Feldzüge gegen ben als Kriegsmann tüchtigen Jugurtha fielen nicht zu Gunften ber Romer aus. Es gelang dem Rumidier= fürsten fogar, bas romifche Seer einzuschließen und bie Seerführer, die außerdem noch schimpflich durch das Soch geben mußten, zur Annahme eines Rom erniedrigenden Friedens zu nöthigen. Der Senat verwarf ben Frieden und übertrug den Dberbefehl an D. Cacilius Metellus. Diefem ber außersten Aristofratie-Bartei angehörenben, im Uebrigen aber burch und burch tüchtigen Manne ward Marius als Legat beigegeben. Jugurtha erlitt nun eine Reihe ichmerer Rieberlagen, fo bag er fich endlich gezwungen fah, ju feinem Schwiegervater, dem Konige Bocchus von Mauretanien, ju fliehen. Der Beiftand, den ihm Bocchus lieh, bewirtte, daß ber Rrieg fich hingog. Mehr noch als fouft hatte Marius fich in den Rampfen ausgezeichnet, fo dan er der Abgott der Soldaten geworden mar. So geneigt ihm Diese maren, so abgeneigt mar ihm ber Keldherr Metellus, ber in ihm ben Bolfsmann hafte. Marius begehrte Urlaub, weil er im Sinne hatte, fich in Rom um bas Confulat zu bewerben. Statt einer qu= itimmenden Antwort befam er pom Keldherrn boshafte Bemerfungen au hören; endlich, ale nur noch zwölf Tage bie jum Bahltage übrig maren, und Metellus die Bahl eines Andern für gesichert hielt, ertheilte er dem Marius den erbetenen Urlaub. Diefer, hoffend, es werde ihm, trot ber geringen Beit, gelingen, ben nothigen Anhang au finden, ichiffte fich fogleich ein. Detellus hatte es nun bitter au empfinden, Marius gereizt zu haben, denn diefer unterzog die fich in letterer Beit hinschleppende Rriegeführung beffelben vor bem Senat und dem Bolfe ber vernichtenbften Rritif, indem er fich dabei zugleich hoch und theuer vermaß, ben Krieg, falls ihm die Macht anvertraut murbe, in furgefter Frift ruhmvoll fur Rom zu beendigen. Die Macht feiner Perfonlichkeit rig Alles bin - er ward zum Conful gemahlt. Als Metellus bavon Runde empfing, preften ihm Schmerz und Born Thranen aus; ihm mar icon ber bloge Gebanke, einen ungeschliffenen Plebejer an der Spihe des Staats zu sehen, ein Greuel. Run galt es für Marius, den erregten Erwartungen zu entsprechen. Ehe er Rom verließ, verstärkte er das Heer durch Anwerbungen. Entgegen dem bisher geltenden Gebrauch, die Krieger zumeist aus den mehr oder minder bemittelten Klassen zu wählen, nahm er die Berstärkungen aus den ärmsten Bürgern. Die Aussicht auf Beute und Ländereien, die er ihnen machte, wirkte von vorn herein, daß die Rengeworbenen ihm blind auhingen. Bon da ab begann die gesährliche Sitte sich einzubürgern, daß das Heer in die öfsentliche Augelegenheit mit hinein redete, und es wurde damit der Erund zur Soldatenherrschaft geseat.

Von Metellus der de

Bon Metellus, der den ihm verhaßten Emporkömmling gar nicht mehr hatte sehen mögen, war das Heer einem Unterseldherrn übergeben worden, der es an Marius übergad. Dieser nahm den Krieg sosort mit einem fast unerhörten Eiser auf, brachte dem Feinde die empfindlichsten Niederlagen bei, entriß ihn eine Stadt nach der andern und trieb den König Bocchus endlich dermaßen in die Enge, daß dieser sich die Frage vorlegen mußte, ob er seinen Schwiegerschn, der den Krieg herausbeschworen, aufgeben, oder gemeinschaftlich mit ihm untergehen wolle. Er begehrte in Verhandlung mit den Feinden zu treten.

In bem Beere bes Marius befand fich ein Mann, der befonders geeignet mar, bei Berhandlungen thatig zu fein. Es mar bies ber Quaftor &. Sulla, jest Untergebener bes Marius, fpater fein großer Nebenbuhler. Gine großere Verichiedenheit amifchen amei Mannern wie es die zwifchen Marius und Gulla mar, fann es faum geben; nur in einem Buntte hielten fie fich, wie fich fpater herausstellte, beinahe die Bage: fie maren beide außerordentlich tuchtig in der Beerführung. Im Uebrigen reprafentirten fie gleichsam die am meiften im Gegenfat zu einander ftehenden Parteien. Marins erwies fich als roh und rudfichtslos, erfullt von bag gegen die Ariftofratie; Sulla bagegen war ein Mann gewandten, ichlauen Befens, von feinftem Schliff in feinem Benehmen, voll Berachtung gegen die Armen, benen Baum und Gebiß anzulegen feiner Partei beständiges Ginnen mar. Riemand wußte fo wie er feine tiefften Absichten verborgen zu halten, zu lächeln, wo er hafte, ben Leutfeligen benen gegenüber zu fpielen, die er verachtete. Obgleich er fich erft furze Beit auf bem Rriegsschauplage befand und fich ihm wenig Gelegenheit geboten hatte, fich in ber Beerführung hervorzuthun, erfreute er fich bennoch bereits einer bedeutenden Beliebtheit bei ben Solbaten.

Diesem Manne ward nun von Marius die Führung der Berhandlungen mit dem Könige Bocchus anvertraut, und seine Gewandtheit, Klugheit und Festigkeit brachten es zu einem Ersolge, auf den römischer Seits wohl Niemand gerechnet hatte. Der König Bocchus war ausangs schwankend; das einschweichelnde Wesen Sulla's machte ihn jedoch mehr und mehr geneigt, seinen Schwiegersohn zu opfern, um sich in ein gutes Verhältniß zu Rom zu sehen. Als nun, die Gesahr erkennend, die Sulla über sein Haupt herausbeschwor, Jugurtha einen Uederfall auf Sulla und seine Begleiter vordereitete, brachte die Klugheit und der Muth des Letzteren die Sache zu augenblicklicher Entscheidung: Bocchus ließ seinen Schwiegersohn sessenden, sessellen und den Römern überantworten.

Dies hatte zugleich die Folge, daß Sulla sich das Verdienst zuschrieb, den Krieg beendet zu haben, und sich dessen auch laut rühmte, während Marius darauf verwies, daß Bocchus, wäre er von ihm nicht so in die Enge getrieben worden, sich zur Auslieserung des Jugurtha doch wahrlich nicht verstanden haben würde. Dieser Streit gab den ersten Anlaß zu der Todseindschaft, die später zwischen Marius und Sulla ausbrach, und um beretwillen Tausende bluten mußten.

Dem Marius ward der Triumph zu Theil. Die Römer staunten, als sie unter den Gesangenen den gefürchteten Jugurtha erblickten. Denn so lange der am Leben wäre, berichtet Plutarch, hätte auch nicht Einer zu hossen gewagt, der Feinde Herr zu werden: so war in diesem Manne Schlauheit und Herzhaftigkeit gepaart. Und Plutarch seist hinzu: "Doch im Triumphzuge mit ausgeführt, verlor er, wie es heißt, den Verstand, und als, da er nach dem Triumph in das Gessänglis gebracht war, die Einen ihm gewalsam das Gewand zerrissen, Andere aus lauter Eile, ihm den goldenen Ohrring zu rauben, auch das Ohrläppchen mit abrissen und entkleidet hin- und hergestoßen und in den untersten Kerker geworsen hatten, sagte er, verstört im Geist, mit höhnischem Lachen: Veim Hercules, wie kalt ist euer Bad! — Doch ihn erreichte, nachdem er sechs Tage lang mit dem Hunger gerungen hatte und bis zur letzten Stunde nicht lossassen konnte von dem Verlangen, zu leben, die Vergeltung für seine Unthaten."

### Cimbern und Tentonen.

Größere Ehre noch war bem Marius vorbehalten; diese sollte ihm aus dem Kampse mit viel gewaltigeren Feinden, als die Rumidier und Mauretanier es gewesen waren, erwachsen.

Un Rome Pforten flopften zwei germanische Bolferichaften, bie aus dem Norden - die Cimbern aus Schlesmig-Solftein, die Teutonen von den Ruften der Oftfee ber - hernieder getommen maren. Bas man pon ihnen in Rom pernahm, erreate die Bevölkerung mit Anaft und Graufen. Gin Schriftsteller jener Zeit vergleicht fie mit zwei gewaltigen dunklen Betterwolken, die verheerende Blige bergen. Ihr ganzes Leben und Treiben, ward erzählt, durchziehe ein fanatischer Beift, ber fie nur ju noch gefährlicheren Feinden mache. "In ber Schlacht jubelten fie vor Freude in bem Gedanten, daß ihnen vielleicht ein ruhmvolles Ende beschieden fei; ben Tod, durch Rrantheit herbeigeführt, hielten fie fur ichimpflich: ein Muth, ber offenbar in bem Glauben an eine zufünftige Bergeltung murzelte. Unter ben Beibern, die mit ihnen ju Felde lagen, befanden fich graue Priefterinnen. Gie tobteten bie Gefangenen und weiffagten aus bem ftromenden Blute. Die Sabfucht ber Gallier fannten fie nicht. Allen Gewinn ber Schlacht weiheten fie ber Bernichtung und baburch ben Göttern. Belde Schonung fur Gut und Leben mar pon einem folden Feinde zu erwarten?" -

Die Römer.

Ihnen trat zuerst der Consul Carbo entgegen. Er und sein Heer wurden vernichtet. Die Eimbern und Teutonen begehrten Wohnsitz zu haben, indem sie dafür den Kömern anboten, sie in ihren Kriegen zu unterstützen. Da Kom ihnen das Gewünschte nicht gewähren wollte oder konnte, überschwenmten und verheerten sie Gallien. In den nächsten Jahren (von 109—105 v. Chr.) versuchten die Kömer noch vier Wal das Glück der Wassen gegen die Keinde; jedesmal wurden die Kömer geschlagen, in der letzten Schlacht (bei Arausio an der Khone) bis zur Vernichtung, da kaum zehn Kömer übrig geblieben waren, das Unglück der Baterstadt zu verkünden. Das Schlachtselb von Arausio war (die Leichen der Knechte und Troßbuben ungezählt) mit den Leichen von 80,000 Kömern und Bundesgenossen besäet, der Feind hatte außerdem das ganze Lager gewonnen.

Das war der Sipfel des Entletens, von dem Rom betroffen worden war. Kriegsführer, auf deren Tüchtigkeit Rom gerechnet hatte, waren gefallen, oder sie hatten sich nicht bewährt. Alles rief jetzt nach Marius, der sich zur Zeit noch in Afrika besand. Darüber war man jetzt einig: Sei Rettung möglich, so vermöge nur er sie zu bringen. Wäre ein Zweifaches nicht geschehen, so möchte auch ihm es nicht gelungen sein, die Geschr zu beschwören. Die Einbern und Teutonen unterließen es, sosort auf Rom vorzugehen. Das war Eins. Das Zweite war, daß sie sich trennten. Beides wußte sich Marius

vortresslich zu Ruhe zu machen. Zunächst hatte er Zeit gewonnen, sich ein neues Heer zu schaffen und dasselbe zum Kampse mit dem surchtbaren Feinde vorzubereiten.

Es war im Jahre 102 v. Chr., ale Marius mit feinem Beere eine fefte Stellung an ber Rhone nahm. Die Cimbern fuchten vergebens fein Lager ju fturmen. Darnach jogen fie an bem Lager vorüber, ben Römern höhnend gurufend, ob fie etwas an ihre Beiber und Rinder in Rom zu beftellen hatten. Die Soldaten bes Marius wunschten auf ben Feind geführt zu werben; Marius hielt fie gurud und ließ die Cimbern ruhig gieben. Raum aber maren fie ben Bliden entschwunden, da brach er auf und führte feine Macht gegen ben naben aweiten Keind, die Teutonen. Bei Agua Sertia (Air in ber Propence) standen die Feinde einander gegenüber. Unvermuthet entspann sich mifchen Rriegern beiber Beere, Die Baffer aus bem Blug fcopften, ein Gefecht, bas fortaefest von beiden Seiten neue Schaaren herbei-20g. Die Römer brangten den Keind bis an feine Bagenburg zurud. Dort aber tamen die teutonischen Beiber, hieben mit Schwertern und Aerten auf die Fliehenden ein, riffen den Romern mit blogen Sanden ihre Schilber hinmeg und ließen fich lieber unbesiegten Muthes bis auf ben Tod permunden und in Stude hauen, als daß fie die Blucht ergriffen hatten. Bei einbrechender Racht fehrten die Romer in ihr Lager gurud, jedoch nicht in frober Stimmung, wie fie ein errungener Bortheil fonft hervorzurufen pflegt. Denn fie hatten den Feind erprobt, mit bem ihnen nun ber Sauptkampf bevorftand! Rein Schlaf erquicte fie, unter Furcht und Grauen ging die Zeit hin. "Bom Lager ber Teutonen ber vernahm man ein fürchterliches Klagegeschrei, bas nicht bem Winfeln jammernder Menschen, sondern bem Geheul und Gebrull milber Thiere glich und von den Bergen und Thalern verftartt wiederhallte. Gin ichauerliches Getofe erfullte die gange Ebene und fette felbit ben Relbherrn in bange Beforanifi." Am britten Tage ordnete Marius bas beer, bas eine Sobe inne hatte, zur Schlacht und fandte 3000 Mann unter Claudius Marcellus in einen waldigen Sinterhalt. Die Teutonen brannten vor Begierde, die erlittene Niederlage zu rachen. Ihr Ungeftum mard ber Sauptgrund ihres Berberbens. Statt die Romer in die Ebene fommen zu laffen und dann erft ben Rampf zu eröffnen, fturmten fie ben Sugel hinan. Da ber Boben ichlüpfrig mar, vermochten fie, worauf Marins auch gerechnet hatte, meder mit Rachbruck einzuhauen, noch in Reihen fich geordnet zu erhalten. Die Romer bagegen, fest aneinander gedrängt, bilbeten ferd, Somidt, Weltgefdichte. 26

gleichsam eherne Mauern. Diese zu burchbrechen, erschöpste sich vergeblich die Kraft der Stürmenden. Dazu kam noch die ihnen ungewohnte Glut der provengalischen Sonne, die ihre Sehnen nach und nach erschlaffte. Als nun endlich die 3000 Kömer unter Geschrei aus dem Hinterhalte gegen sie hervorbrachen und sie in dem Rücken angriffen, lösten sich ihre Reihen gänzlich, und sie zerstreuten sich in wilder Flucht. Nun hielt der Tod seine Ernte unter ihnen, gegen 60,000 sielen, außerdem machten die Römer viele Gesangene, unter ihnen den König Teutobod.

Die Teutonen waren besiegt; jest galt es für Marius, auch die Cimbern zu vernichten. Gie maren burch den Brennervaß nach Dberitalien gezogen und hatten ben Conful Lutacius Catulus von bem Bo gurudgebrangt. Dort traf fie Marius. Durch eine Gefandtichaft an ihn begehrten fie fur fich und ihre Bruder Bohnfige. Marius fragte, wen fie unter ben "Brudern" meinten, und fie die Teutonen nannten, lachten die Romer, und Marins fagte mit Sohn: "Laffet eure Bruder nur aus dem Spiele; die haben ihr Land und werden es haben in alle Ewigfeit; dafür haben wir geforgt!" - Es fam nun (101 v. Chr.) bei Bercella gur Schlacht. Ueber bie cimbriichen Reiter fagt Plutarch: "Sie hatten Belme auf bem Saupte, wie feltsame Thiertopfe mit fürchterlich gabnendem Rachen geformt; bie Feberbuiche, die barüber emporragten, ließen ihre Geftalten noch höher ericheinen; eherne Banger ichmudten fie, und hell leuchteten die meinen Schilde." Die vorderen Reihen ber Cimbern hatten fich mit Retten aneinander gefchloffen, mas ihnen aber zum Unbeil gereichte, ba fie bie Todten mit fich ichleppen mußten. Bortheilhaft mar ben Romern die Ebene, auf der ihre Reiterei fich entfalten fonnte, und der Umftand, daß die Cimbern die Sonne im Gefichte hatten. Dies, ihre Tapferfeit und die gute Suhrung verschaffte ben Romern auch hier einen vollständigen Sieg. Der größte Theil ber Cimbern fiel, unter ihnen ihr tapfrer Konig Boiorix, eine große Bahl ward gefangen genommen, wenige entfamen.

Die Kunde von den Siegen erregte namlosen Jubel in Rom. Marius seierte einen herrlichen Triumph und ward von der Masse des Volkes als dritter Gründer Roms ausgerusen und zum sechsten Male mit dem Consulat betraut. Damit hatte er den höchsten Gipfel seines Glückes erstiegen.

# Innere Buftanbe.

Dag es fo ichnell mit bem Ansehen bes Gefeierten rudmarts geben murbe, ale es geschah, abnte ficherlich Riemand. Der Anlag ergab fich aus bem Folgenden. Rach ber Ermordung ber Gracchen war die aristofratische Partei zur Berrichaft gelangt, und sie behauptete biefelbe, bis Marins, ber Cohn bes volskifchen Tagelohners, ju Anfeben gelangt mar. Wie er muche, begann die bemofratische Partei fich wieder zu fühlen und zu regen. Die Ariftofraten haßten ihn, feine Siege erregten in ihnen zugleich Freude und Furcht; aber fie waren erfreut, in Gulla, ber einer ber Ihren mar, einen aufgehenben Stern zu feben, und fie hofften, por feinem Glange merbe eines Tages bas Geftirn bes Blebeiers Marius erbleichen. Borerft befam bie Ariftofraten = Partei noch burch bas Befanntwerden ber ichmachpollen, pon Jugurtha ausgegangenen Bestechungen einen harten Stoff. Beibes hatte zur Folge, daß innerhalb der Boltspartei Demagogen eine perberbliche Wirksamkeit zu entwickeln begannen. Indem fie vorgaben, die von den Grachen erftrebte Reform aufnehmen und durchführen zu wollen, gingen fie weit über bas Biel hinaus, bas jene eblen und verständigen Manner fich gestecht hatten. Die bedeutenoften diefer an Maklofiakeit fich überbietenden Agitatoren waren der Tribun Apuleius Saturninus und ber Prator Glaucia. Sie handelten im Ginverftandniffe mit Marius, ber zu wenig ftaatsmannischen Blid hatte, um es burchichauen zu konnen, daß die Forderungen Jener unverträglich mit einem geordneten Staatsmefen feien. Saturninus betrieb feine Wiedermahl jum Tribunat. Als ein Anderer aus der Bahl hervorging, ließ er benfelben öffentlich ermorben. Darnach bestellte Glaucia die ihm bienstbaren Bobelbanden, besette das Capitol und ließ feinen Befinnungegenoffen Saturninus jum Tribunen mablen. Run trat Sartur= ninus mit Gefeten auf, die einzig und allein bes Bobels Bortheil im Auge hatten. Dem großen Saufen follte bas Rorn um einen fo billigen Breis abgelaffen werben, daß dabei eigentlich von einem Raufe nicht mehr geredet werden tonnte, die Beteranen bes Marius follten Landereien in Afrita, der Mann 100 Morgen, erhalten, außerdem follten bie Landereien in andern Provingen gu unentgeltlicher Bertheilung angefauft werden. Durch ihre Banden festen die beiden Demagogen die Aufnahme diefer Gefete durch. Nun bewarb fich Glaucia um bas Confulat und ließ, um ber Bahl ficher zu fein, feinen Gegencandidaten mit Knutteln erichlagen. Diefer unerhörte Act ber Ruchlofigfeit regte die gange Stadt auf und nothigte ben Senat,

einen entscheidenden Entschluß zu faffen. Die Confuln - also auch Marius - wurden beauftragt, gegen die beiden Demagogen und ihren Anhang mit bewaffneter Macht einzuschreiten. Marins fah fich genothigt, bem Auftrage Folge ju geben. Es fam ju einer formlichen Strafenichlacht. Saturninus und Glaucia hatten mit einer Schaar bas Capitol besett. Sie mochten bei ihrem Widerstande lange gehofft haben, Marius, unter beffen Zustimmung fie gehandelt hatten, merbe ben Rampf gegen fie nicht ernstlich führen ober bemfelben gur rechten Zeit eine gunftige Bendung geben. Darin irrten fie fich. Gie und alle ihre Anhanger, beren man habhaft werden fonnte, murben getobtet. Damit aber hatte Marius auch feinen ganzen Ginfluß auf die öffentliche Meinung zerftort. Sag und Berachtung traf ihn vou beiden Seiten, und dies in dem Mage, daß er fich veranlagt fab, fich vom öffentlichen Leben gurudzuziehen. Er begab fich nach Afien. Schneller noch war fein Ansehen gefunten, ale die Ariftofraten gehofft hatten. Db er aber nicht eines Tages wieder ericheinen murbe, bas mar eine andere Frage.

### Sulla gegen Marius.

Marius hatte seinem Rebenbuhler Sulla das Feld geräumt; in Sulla war die Aristofratie wieder zur Macht gelangt. Aber die Zeit war nicht fern, in der er sich mit Marius, der noch einmal auf die Bühne zurücksehrte, messen sollte.

Che es dahin kam, geschah in Italien etwas, das Sulla's Namen in den Augen seiner Partei und seiner Krieger glänzender noch machte, als er es bereits war. Es brach in Italien ein blutiger Krieg, der sogenannte Bundesgenossentsieg, aus. Den unterworsenen italienischen Bölkerschaften war disher das römische Bürgerrecht vorenthalten worden. Ein Tribun, M. Liv. Drusus, brachte ein Gesetz durch, nach dem es ihnen gewährt ward. Drusus ward — wie man allgemein annahm — auf Anstisten des Senats ermordet, sein Gesetz darnach aufgehoden und seine Freunde, die sich für das Gesetz ausgesprochen hatten, in Anklagezustand versetzt.

Da brach der Aufstand jener Bölkerschaften (mit Ausnahme der Latiner, der Etrusker und der Umbrier) aus. Zwei Jahre wüthete ein schrecklicher Krieg in Italien, der, nachdem gegen 300,000 Menschen sich gegenseitig hingewürgt hatten, damit endete, daß allen freien Bürgern — von der Meerenge von Sicilien bis an den Po — das römische Bürgerrecht ertheilt wurde. In diesem Kriege (Bundessenische Bürgerrecht ertheilt wurde.

genossenkriege) hatten nun eben Sulla's Felbherrngaben sich in neuer glänzender Weise bewährt, und nicht minder als seine Felbherrntüchtigsteit war es seine Leutseligkeit gewesen, die ihm die Herzen der Krieger gewonnen hatten.

Raum mar bas Schwert in die Scheibe gestedt, als ein neues unheilschweres Gewölt - biesmal im Diten bes Reiches - am Kriegehimmel erichien. Der Konig Mithribates VI. von Bontus, einer ber bedeutendsten herricher Affens, ber binnen furzer Beit fast gang Rleinafien unter feinen Scepter gebracht hatte, erhob fich gegen die im Morgenlande immer noch, am meiften ihm felbft verhaßte Berrichaft Roms. In Berbindung mit bem Konige von Armenien brachte er ein heer von 300,000 Mann Jugvolf, 40,000 Reitern und außerdem eine Flotte von 400 Schiffen auf. Griechenland, von ihm gum Befreiungetampfe aufgerufen, trat - mit Ausnahme eines fleinen Theils - auf feine Seite. Außerbem rufteten fenthische, farmatifche und thracifche Bolferichaften Reitergefdmader fur ihn aus. Co ftand Mithribates, ein zweiter Sannibal, an ber Spite einer furchtbaren Macht, und wie es von Senem geschehen mar, beabsichtigte er, die Römer in Stalien felbit anzugreifen. Der erfte Busammenftog mit einem romifchen Beere fand in Paphlagonien ftatt. Der romifche Feldherr Manius Aquilius hatte die von Mithridates vertriebenen Ronige von Bithynien und Cappadocien in feinen Schut genommen und auf eigene Sand Jenem befohlen, die befetten Lander zu raumen. Manius Mauilius marb von Mithribates gefchlagen und gerieth felbft in beffen Gefangenichaft. 3hm marb, weil er fich nach Art ber römischen Grofien burch Erpreffungen ausgezeichnet hatte, und zu= gleich auch aus San gegen Rom und jum Sohn auf die romifche Sabfucht überhaupt, von Mithridates ein schreckliches Geschick bereitet. Rachdem er, belaftet mit Retten, auf einem Gfel im Lande umbergeführt worden mar, tobteten ihn feine Senker baburch, bag fie ihm gefchmolzenes Gold in ben Sals goffen.

Die Kunde davon in Kom bewirkte, daß der Senat sofort die umfassendsten Rüstungen anordnete. Sulla, kurz zuvor zum Consul gewählt, erhielt den Oberbesehl über daß zur Bekämpfung des Mithridates bestimmte Heer. Ehe er ausbrach, kam eine neue Schreckenskunde nach Rom, die mehr als Alles zeigte, wie verhaßt die Kömer im Worgenlande waren, wie auch, daß Kom es mit einem Feinde zu thun bekommen habe, der — darin römische Art nachsahmend — vor keinem Mittel zurückschee, um sein Ziel zu erreichen. Mithridates hatte an die Satrapen und Städtevorsteher Kleinassens

ben geheimen Befehl erlassen, an einem von ihm sestgesehten Tage alle Römer und Italer ohne Unterschied des Alters und Geschlechis zu tödten, die Leichen den Thieren des Feldes preiszugeben, die Habe einzuziehen. Dieser Schreckensbesehl war ausgesührt, gegen 80,000 (nach Andern 150,000) Römer waren ermordet worden, wenige hatten sich durch die Flucht zu retten vermocht.

Krieg gegen einen solchen Feinb — das war etwas, was ein Marius sich wünschte! Ein solcher Krieg versprach mehr noch der Erregungen schauervoller Art, als die Kriege gegen die Rumidier und gegen die Cimbern und Teutonen sie ihm gedracht hatten. Und nun waren seinem Tobseinde Sulla die in Aussicht stehenden Kriegsund Triumpheswonnen zugedacht! —

Sulla war schon von Rom abgegangen, um sich einzuschiffen. Das nagte dem schon ergrauenden Marius am Herzen, und eine der nächsten ruhelosen Rächte brachten ihn auf einen Plan, der auf den Sturz Sulla's hinzielte und zu bessen Ausschührung der Volkstribun Sulpicius Rusus sich ihm zum Werkzeuge andot. Dieser nahm 3000 Gladiatoren in seinen Dienst, die er seinen Gegensenat nannte, und ließ in einer Volksversammlung, zu der er die neuen Bürger und

Freigelassen, ihnen ohne Weiteres Stimmrecht einräumend, hinzuzog, beschließen, daß Sulla seiner Heerführerstelle für enthoben erklärt,

dagegen Marius zum Oberbefehlshaber ernaunt murde.

Sulla aber mar durch die bloge Abstimmung noch nicht beseitigt. Die Tribunen, die Marius zu ihm fandte, um fur ihn den Oberbefehl zu übernehmen, murben von ben Solbaten gesteinigt, worauf Sulla an der Spipe feines Beeres gegen Rom jog. Der Senat, von Marius und feiner Bartei bagu gezwungen, fandte ihm Abgeordnete entgegen, burch bie er ihm verbot, Gewalt anzuwenden. wies die Abgeordneten gurud, ba ber Senat nicht frei fei, ichritt gum Angriff auf bas von Marius mit geringer Macht vertheidigte Rom. und es gelang ihm nach furger Zeit fich jum herrn ber Stadt gu machen (88 v. Chr.). 3m Ganzen trat er als Sieger mit Schonung auf, nicht aus Mitgefühl, fondern aus Berechnung. Er brachte in Anichlaa, daß der von Mithridates heraufbeschworene Rrieg ihn in bie Ferne rief. Jeder Tag bes Aufschubes mar ein Geminn für Mithribates. Go lebhaft nun Gulla munichte, fich ichleunigft einschiffen zu konnen, eben fo fehr mußte es ihm barum zu thun fein, möglichst gesicherte Buftande in Rom zu hinterlaffen. Er ftartte bas Ansehen des Gesetes, indem er ben Boltsbeichlug burchseite, baff funftig nur vom Senat genehmigte Gefete an bas Bolf gebracht

merben follten. Außerdem ftellte er die den Reichen gunftige Stimmordnung in ben Centurialcommitien wieder her. Marius und eine Bahl feiner Anhänger, fammtlich auf ber Flucht, wurden geachtet. Sulvucius Rufus fiel ben Safchern in die Sande, die ihn tobteten. In ber fleinen Stadt Minturna murbe Marius erfannt, in einen Rerfer geworfen und ein wilber cimbrifcher Sclave au ihm gefandt, ber ihn tobten follte. Marius rief ihm mit Donnerstimme au: "Ber bift bu, o Menfch, bag bu nicht gitterft, gegen Cajus Marius bie Sand zu erheben?" Der Sclave ließ vor Schred bas Schwert fallen, und ber Borgang erschütterte die Borfteber ber Stadt bermagen, daß fie den Gefangenen frei ließen. Marius schiffte fich ein und landete an Afrikas Rufte bei ben Trummern Rarthagos. Der Brator ließ ihn auffordern, fich ungefaumt wieder einzuschiffen. Marius schwieg. 218 ibn nach einer Beile ber Bote fragte, welche Antwort er bem Prator bringen folle, erwiederte ber fiebenzigjahrige Flüchtling: "Geh und fage ihm, bu habest den geachteten Marius auf den Ruinen Rarthagos figen feben!" - Bald jedoch verließ Marius bas ungaft= liche Geftabe und verbrachte, auf Rache gegen Gulla finnend, die nachfte Beit theils auf ben Infeln an ber Rufte, theils auf feinem Schiffe.

The Sulla Rom verließ, fand noch die Consulwahl statt, und es wurden En. Octavius, ein Aristokrat, und L. Cinna, ein Führer der Volkspartei und Anhänger des Marius erwählt. Gine Gewalttat gegen Cinna zu begehen, hielt Sulla aus den angeführten Gründen nicht für gerathen, er glaubte sich aber dadurch zu sichern, daß er ihm das eidliche Gelöbniß abnahm, die neuen Einrichtungen nicht anzutasten. Darauf eilte er dem vorangesandten heere nach und schissfte sich mit demselben in Capua ein.

## Schreckensherrschaft unter Marius.

Kaum wußte Cinna ben auch ihm verhaßten Sulla auf bem Meere, als er sein Gelöbniß brach. Was Sulla bem Senat an Macht zugewandt, beabsichtigte er ihm wieder zu nehmen. Es kam zum Kampf in der Stadt, Cinna mußte fliehen und ward darauf seines Consulats für verlustig erklärt. In Campanien stand ein Beobachtungsheer. Dies gewann Cinna. Warius, benachrichtigt von den Borgängen, landete in Italien, sammelte Gesindel aller Art und vereinigte sich mit Cinna, worauf beide gegen Kom zogen. Als sie der Stadt alle Zusuhr abgeschnitten hatten, sah sich der Senat ges

nothigt, mit Marius und Cinna in Berhandlung zu treten. Der Senat nahm bie Abfetung bes Cinna gurud, mogegen biefer feinen Feinden Schonung verhieß und in die Stadt jog. Marius aber, umgeben von feiner Leibgarbe, die ber araften Rauberbande glich und zumeift wohl auch aus Räubern beftand, hielt am Thore und außerte gegen die Senatoren, die ju feiner feierlichen Begrugung bingugefommen waren und ihn einluden, boch auch feinen Einzug zu halten, mit bitterm Sohne, er, ber von ber Stadt Beachtete, burfe ja diefelbe nicht betreten, ehe die Acht nicht gurudgenommen fei. Da ward ichnell bas Bolf zusammen berufen, um dem zu Billen zu fein, beffen Angesicht und Blick Unheil fundeten. Marius jog nun aber bor erfolgter Abstimmung ein und überlieferte bie Stadt ber Billfur feiner Mörderichaar. Unter ben Aristofraten wurde ein schreckliches Blutbad angerichtet, ihre Besitzungen als bem Staat verfallen erflart, bas Sauseigenthum ben Mördern überlaffen. Fünf Tage und Rächte lang mahrte bas Morben. Dankte Marius nicht auf einen Gruß, fo galt bas ben Seinen als Beichen, bag fie ben Grugenden nieberhauen follten. Die Leichen durften nicht beerdigt werden, damit fie ben Thieren jum Frag dienten. Endlich gelang es, Marius zu bewegen, daß er feiner Leibgarde befahl, vom Morde abzulaffen. Bas aber follte nun mit biefer Bande angefangen werden, beren fich Marius nur gur Ausführung ber Benkerdienfte bedient hatte? Cinna ließ fie unter bem Borgeben, ihr ben Gold auszahlen zu wollen, auf einen Plat führen, fie umftellen und barnach niederhauen. Un Stelle bes getobteten Conful Octavius ermablte Cinna ben Marius zu feinem Mit-Conful. Marius hatte ben Bonnen bes Krieges gegen einen Mithridates entfagen muffen: bafur hatte er fich in Rom Erfat verichafft. Aber das Dag ber von ihm lange gewünschten Aufregnng war boch ju groß. Starker Beingenuß, wohl auch Flammen, aus der Tiefe des Gemiffens emporbrechend, mochte das Ihre dazu beitragen, daß er ichon am fiebengehnten Tage feines Confulats ftarb.

## Erfter Rrieg gegen Mithribates.

Das heer, mit dem Sulla sich eingeschifft hatte, um Mithridates zu bekämpfen, betrug nur 30,000 Mann. Dennoch wußte Sulla sich ohne Schwierigkeiten zum herrn von Griechenland zu machen, bis auf Athen, das er erst nach einer langwierigen Belagerung gewann. Darauf siegte er (86 und 85 v. Chr.) über die vereinten seindlichen Streikräfte bei Charonea und bei Orchomenus.

Run tam ein zweites beer aus Rom, gefandt von ber zur Berrihaft gelangten Begenpartei. Beführt murbe baffelbe von Balerius Klaccus. ben Cinna an Marins Stelle hatte jum Conful ermablen Richt wie Gulla erwartet hatte, mandte fich Flaccus querft gegen ihn, fondern er fette fofort von Griechenland nach Rleinafien über, um Mithribates in feinem eigenen Lande anzugreifen. Untermeges murbe er von feinem Legaten Fimbria, mit bem er in Streit gerieth, ermordet. Rimbrig übernahm barauf ben Dberbefehl, und es gelang ihm, bem Konige Mithribates eine fcmere Nieberlage beizubringen. Da auch Gulla, ber ebenfalls nach Rleinafien übergegangen war, siegreich vordrang, endlich auch die romische Flotte Erfolge errang, mandte fich Mithribates mit Friedensvorschlagen an Sulla. Es tam (84 v. Chr.) jum Frieden von Dardanus. Mithri= dates mußte 3000 Talente Rriegsentichabigung gablen, feine Schiffe ausliefern und feine Eroberung abtreten. Der Broving Affen marb gur Strafe fur ihren Abfall und ihre Betheiligung an bem Morbe ber Romer auferlegt, neben einer hoben Rriegofteuer den Tribut auf funf Sahr, im Gangen 20,000 Talente zu gahlen, mas eine formliche Berarmung ganger Landgebiete jur Folge hatte. Dies Unheil gab römischen Rittern, die aus dem Borgange mit Aquilius, dem geichmolzenes Gold in ben Sals gegoffen worden mar, eine Warnungs= lehre nicht gezogen hatten, noch insbesondere Unlag, fich zu bereichern. Sie lieben einzelnen Gemeinden Geld gu 30, ja bis gu 48 Procent.

Der gemeinsame Feind war besiegt: nun wandten sich die beiden römischen Feldherren Sulla und Fimbria gegen einander, damit auf dem Boden Asiens entschieden werde, welche Partei in Rom herrschen solle. Es kam auch zur Entscheidung, aber ohne Schlacht. Die Soldaten des Fimbria gingen zu Sulla über, worauf Fimbria sich entleibte (84 v. Chr.) Die Kunde davon gelangte eher nach Rom, als Sulla mit seinem Heere. Da erbebten Vieler Herzen in der Ahnung des Gerichts, das Sulla über Rom halten wurde.

## Schredensherrichaft unter Gulla.

Sulla, auf sein 40,000 Mann zählendes, siegesstolzes heer vertrauend, kundigte sein Rommen bem Senat in einem Schreiben an: er werde Rache nehmen an benen, die ihn geächtet, sein haus verbrannt, sein Weib und seine Kinder vertrieben, seine Freunde getöbtet hatten!

Riemand war besorgter als ber Consul Cinna. Er beschloß, sich mit einem Heere sofort einzuschiffen, um ben gefährlichen Feind, ber noch in Griechenland ftand, dort zu befampfen. Doch noch auf italienischem Boden emporten fich feine Soldaten gegen ihn und erfclugen ihn. Die Confuln bes nachften Jahres fammelten ein Beer von 189,000 Mann; wer die Rache Gulla's fürchtete, ichloß fich bem heere an. Run landete Gulla in Stalien, und auch er hatte fogleich Bulauf. Bis jum nächften Sahre bin fanden eine Reihe pon Rampfen ftatt, die für Sulla zumeift glüdlich waren. Endlich zog er (82 v. Chr.) siegreich in Rom ein. In dem Kampfe vor der Stadt hatte er 3000 Feinden unter ber Bedingung Gnabe jugefagt, daß fie augenblidlich ihre Baffen gegen ihre bisherige Rameraden fehrten. Es mar bies geschehen; nun aber ließ er fie und anbre Golbaten, bie gefangen genommen waren, zusammen 6000, in bem Circus nieberftoffen. Das Gefchrei der Ungludlichen drang bis in den Tempel der Belona, in bem gerade Gulla an bie auf feinen Befehl erichienenen Cenatoren eine Anrede hielt. Ale er die Befichter ber Senatoren bleich merben fah, unterbrach er fich in feiner Rebe, indem er bagmischen marf, er laffe nur einigen ichlechten Gefellen ben verdienten Lohn gutommen, übrigens möchten die Senatoren fich um das nicht fummern, mas braufen porgehe, fondern ihm auhören. Darauf fuhr er in feiner Rebe fort, mahrend jenes Behgeschrei noch langer mahrte. Gich in ber Sand eines folden Menschen ober vielmehr eines menschlichen Ungeheuers zu miffen, lahmte jede Fafer bes Biderftandes: Rom lag ihm au Füßen.

Run begann bas Strafgericht über bie Gegenpartei in ber Stadt. Ein öffentlicher Anschlag erschien, auf bem 40 Senatoren und 1600 Ritter als geachtet und bem Tobe verfallen bezeichnet waren. Den Mörbern maren für jeden Ropf zwei Talente zugefagt. Auf bas Berbergen eines Beachteten, auch wenn es Bater, Bruber ober Cobn war, ftand ber Tod. Die Guter ber Berurtheilten murben einaegogen, ihre Sohne, ja fogar ihre Entel als unfahig gur Annahme einer Chrenftelle erflart. Neue Profcriptionstafeln mit Namen folgten. Dabei außerte Sulla, er habe biejenigen Ramen aufgeführt, beren er fich gerade erinnere, andere murben noch folgen. Das Behgefchrei aus bem Circus war die Ginleitung gewesen zu bem Tage lang mahrenden und über bie gange Stadt verbreiteten Behgefchrei, benn bie Saicher fuchten und murgten auf ben Stragen und in Saufern und Tempeln, und von Mördern, die nach dem verheißenen Blutgelde gierig maren, murbe in unbedachtem Gifer auch mancher Burger getöbtet, ber nicht mit verzeichnet mar. Es geschah folches aber auch vielfach mit Borbedacht, es murben fogar Anhanger Gulla's gemorbet.

Sulla hatte Selfer bei ber Aufführung von Ramen, und biefe Selfer fetten bie Namen ihrer Glaubiger und Bripatfeinde auf die Liften. Die Gebeine bes Marius ließ Sulla ausgraben und in die Tiber werfen. Ber bei dem Morde eines Menschen einen Laut bes Mitgefühls von fich gab ober Mitleid in feinen Mienen verrieth, machte fich verbachtig. 218 Platorius, ein völlig ichuldlofer Mann einen Menichen qualvoll martern fah, fiel er in Dhumacht. Er murbe bafür auf ber Stelle getobtet. Catulus, ber mit Gulla vertraut mar, magte gegen benfelben bie Acufferung, er mochte boch noch Ginige am Leben laffen, damit noch Menfchen übrig feien, über die er herrichen tonne. Dies Bort nahm Gulla als einen Scherz auf. Darnach bat ihn Metellus, nunmehr bem Morden Ginhalt zu thun, oder bestimmt au fagen, wer noch fterben folle, damit diejenigen, die er verschonen wolle, von der Todesaugft befreit wurden. Gulla entgegnete falt, er habe noch feinen Entschluß gefaßt. Endlich hatte er fich in bem Blute feiner Feinde gefättigt. Das Gleiche, mas in Rom gefcah, ward auch in allen größeren Stadten Staliens ausgeführt. Gangen follen gegen 150,000 Romer, barunter 15 Confulare, 200 Senatoren und 1600 Ritter, feiner Rache jum Opfer gefallen fein. Dreiundamangia Legionen ichentte er eben fo viele Stabte. Burger murden von ihrem Gigenthim verjagt, und die Soldaten bilbeten neue Burgergemeinben.

Sulla ging nun baran, die Berfaffung ju Gunften feiner Bartei umzugestalten. Damit bies unter bem Scheine bes Rechts geschähe. ließ er fich jum Dictator ernennen. Er gab bem Senat feine frubere Macht, brudte bagegen bas Tribunat gur Machtlofigfeit berab. Sich felbit ficherte er durch eine Berordnung für alles Geschehene völlige Straflofigfeit zu und ftellte fich zugleich die Bollmacht aus, "fraft beren er jum Tode verurtheilen, Bermogen einziehen, Aeder vertheilen, Stabte aufbauen und gerftoren. Reiche verschenfen fonnte, wie er In diesem Bollbefit ber Macht nannte er fich öffentlich Welir, b. i. der Gludliche. Aber ichon im britten Sahre feiner Dacht legte er zum Erstaunen Aller fein Amt nieder und zog fich auf fein herrliches Landgut bei Buteoli gurud, um, nachdem er an den Wonnen ber Tyrannei fich gefättigt hatte, finnlichen Luften und Schwelgereien in erhöhterem Dage noch zu leben, als es bisher ichon geichehen mar. In Folge Diefer Lebensweise ergriff ihn eine ichredliche Rrantheit, Die Elephantigfis. Sein ganger Korper mar gulett mit Beulen bebedt, Die abmechselnd aufbrachen, und aus benen Millionen von Ungeziefer

hervorkamen. Am lebendigen Leibe vom Ungeziefer verzehrt, endete

er zulet unter gräßlichen Qualen (78 v. Chr.).

Das Bolf sah in biesem Sterben eine Strafe des Himmels. Die Anhänger Sulla's, benen es darum zu thun war, daß die ihnen vortheilhaften Staatseinrichtungen bestehen blieben, suchten sein Ansehen auch noch im Tode aufrecht zu erhalten. Auf einer goldenen Bahre und in kode aufrecht zu erhalten. Auf einer goldenen Bahre und in kode aufrecht wurde der Leichnaun nach Rom getragen. Ju der Stadt schlossen sich alle angesehenen Männer, die Einen aus Berechunng, der ihre Parteistellung zu Grunde lag, die Andern aus Furcht vor den bewassineten Schaaren, die von Anhängern Sulla's geführt wurden, dem Leichenzuge au, der sich nach dem Marseselde begab, wo der Leichnau mit königlichen Gepränge verbraunt wurde.

# Bis zum Ende ber Republif.

#### Certorius. Pompejus.

Beibe Manuer standen — schon zu Lebzeiten Sulla's — in Jeindschaft zu einander; Sertorius war ein Anhänger des Marius, muter dessen Hührung er auch rühmlich gekämpst hatte gegen die

Cimbern und Tentonen, Pompejus hielt zu Gulla.

Statthalter in Spanien gewesen. Dorthin war er nach dem Siege Sulla's zurückgekehrt, um der Freiheit wenigstens in Spanien eine Stätte dis auf günstigere Zeiten zu erhalten. Sulla sandte ein starkes Heer gegen ihn, vor dem er sich mit seiner damals noch schwachen Macht nicht zu halten vermochte. Er sah sich genöthigt, das Laud zu verlassen. Bon den in Spanien gegen den neuen Statthalter sich erhebenden Lustannern zurückberusen, begann Sertorius mit erneutem Sifer den Kannpf und schuf sich zwei tüchtige Heere, eines aus Anshängern des Marius, Marianer genannt, das andere aus Spaniern bestehend. Gegen ihn sandte Sulla jetzt den tüchtigen Metellus Bius, der aber keine Erfolge über Sertorius davontrug, und so oft der "Glückliche," Sulla, Umschau hielt, traf er mit seinen Gedanken wenigstens auf Einen, der, seinem Tyrannenwillen gegenüber, noch aufrecht stand.

### Pompejus gegen Sertorius.

Balb nach Sulla's Tobe ward dem gegen Sertorius kampfenden Metellus Bins ein heer unter Pompejus zur halfe gefandt.

Der noch jugendliche Engeus Pompejus hatte ichon unter Sulla in feinen Rampfen gegen die Marianer in Sicilien und Afrita fid) als trefflicher Rrieger bemahrt. "Gefund an Leib und Geele", fagt Momfen von ihm, "ein tuchtiger Turner, ber noch als Felbherr mit feinen Colbaten um bie Bette fprang, lief und hob, ein fraftiger und gewandter Reiter und Sechter, ein feder Freischaarenführer, mar ber Jüngling in einem Alter, bas ihn von jedem Umt und vom Senat ausschloß, Imperator und Triumphator geworden und hatte in ber öffentlichen Meinung ben erften Plat nachft Gulla, ja von bem läglichen, halb anerkennenden, halb ironischen Regenten felbit ben Beinamen bes Großen fich erworben. Bum Unglud entsprach feine geiftige Begabung biefen unerhörten Erfolgen fchlechterbings nicht. Seine Rechtschaffenheit mar bie bes reichen Mannes, ber mit feinem beträchtlichen ererbten und erworbenen Bermogen verständig Saus halt; er verschmahte es nicht, in der üblichen senatorischen Beife Beld zu machen, aber er mar zu falt und zu reich, um besmegen fich in besondere Gefahren zu begeben. Die unter feinen Beitgenoffen im Schwange gehende Lafterhaftigkeit hat mehr als feine eigene Tugend ihm ben Ruhm ber Tuchtigfeit und Uneigennütigfeit verschafft. Bur Ehre gereicht es ihm, bag er querft von ber barbarifchen Sitte abaing, die gefangenen Feinde nach ihrer Aufführung im Triumph hinrichten ju laffen. Aber bas hielt ihn nicht ab, wenn fein Berr und Meifter Gulla befahl, fich von der geliebten Frau zu icheiben, weil fie einem geachteten Geschlechte angehorte, und auf beffelben Gebieters Wint Manner, die ihm in ichwerer Beit bulfreich beigeftanden hatten, mit großer Seelenruhe por feinen Augen hinrichten zu laffen. Er war nicht graufam, wie man ihm porwarf, aber, mas vielleicht ichlimmer ift, talt und im Guten wie im Bofen ohne Leidenschaft."

Indem die Consuln diesen Mann nach Spanien sandten, hofften sie mit Zuversicht, daß er im Berein mit Metellus den Krieg in kürzester Frist beenden werde. Allein auch er richtete gegen den tüchtigen Sertorius nichts aus. Er wurde von diesem geschlagen und nur durch die Annäherung des Metellus gerettet. "Ich würde," äußerte Sertorius hinterher, "den Jüngling (Pompejus) mit einer Tracht Schläge nach Rom zurückgeschildt haben, wenn nicht dieses alte Weib (der veightet und bedächtige Metellus) dazu gekommen wäre." Des Sertorius Macht wuchs, und er tras Tinrichtungen, die für Rom verhängnißvoll zu werden brohten. Er errichtete einen Senat von 300 Mitgliedern, den er für den eigentlichen römischen Senat erklärte, den jeder wahre Kömer anzuerkennen habe, womit andererseits die

Pflicht verbunden sei, gegen die Vereinigung von Männern in Rom, die sich Senat nenne, und die nur aus verächtlichen Creaturen Sulla's bestehe, sich aufzulehnen.

Da es dem Metellus als unmöglich erschien, den gefährlichen Begner nach üblicher Rriegerweise niederzufampfen, griff er zu einem unwurdigen Mittel. Er ftellte einen Preis auf bes Gertorins Ropf: hundert Silbertalente und amangiataufend Sufen Landes! Und gerade in der Zeit, in welcher fein Teind ihn als einen Rauber behandelte, zeigte fich bes Sertorius Patriotismus in bem glanzenbften Lichte, bekundete er, daß er nichts als seines Baterlandes Große erstrebte. Der König Mithridates ließ ihm ein Bundnig anbieten. Sertorius erklarte, nur in dem Falle darauf eingehen zu wollen, daß Rom nicht burch irgend welchen Verluft an Land in Rleinaffen geschädigt werbe. "Denn," fagte er bem foniglichen Befandten, "Rom muß eher durch meine Siege machien, als ban ich burch Rome Schaben groß werbe." Sur Gertorius ftieg inamifden eine andere Gefahr auf, ber er auch erliegen follte. Giner feiner Keldherrn, ber ehrgeizige Berverng, ftrebte banach, ihn zu verdrängen. Bunachft mußte er Migtrauen in ben Bergen ber Spanier gegen Sertorius zu erregen; barnach brachte er eine Berichwörung gegen ihn ju Stande. Sertorius, von ihm ju einem Gaftmable gelaben, nahm mit Difmuth mahr, daß man, alle Sitte und bamit jugleich alle ihm schuldigen Rudfichten aus ben Augen fekend, fich in unfauberlichen Rebensarten erging. Als er ben Tischgenoffen nun den Ruden fehrte, ließ Berperna feinen Becher fallen - bas Zeichen zum Morde. Nun warfen fich die Geschworenen über ben Schuklofen her und ftachen ihn nieder. Für Berverna blieb ber gerechte Lohn feiner Unthat nicht lange aus. An bes gemordeten Relb= herrn Stelle tretend, führte er ben Rampf gegen Rom fort, bald aber murbe er von Pompejus dermaßen in die Enge getrieben, daß ihm nichts übrig blieb als Untergang ober Ergebung auf Gnade und Unanade. Durch einen neuen Berrath fuchte er fich Leben und Gunft ju erfaufen. Gertorius mar von angesehenen Mannern in Rom in Briefen aufgefordert worden, den Krieg nach Stalien zu tragen, und Berperna, ber fich diefer Briefe nach bem Tobe Jenes bemächtigt hatte, lieferte fie an Bompeins ans. Pompeins marf die Briefe ungelefen ins Keuer, um Niemand unglücklich zu machen; bagegen ließ er Berperna und die übrigen Morder bes Sertorius (bis auf einen, ber fpater in Armuth und Berachtung ftarb) hinrichten. Darauf gelang ihm die Unterwerfung Spaniens in furger Beit.

#### Spartacus.

Roch mahrend des Krieges in Spanien mar in Stalien felbft ein furchtbarer Aufftand ber Fechter ober Glabiatoren und ber Sclaven ausgebrochen, die fich zu ihrem Anführer ben Thracier Spartacus ermahlt hatten, einen Mann, ber früher Golbat, bann Rauber gemefen war und fich burch natürliche Begabung und große Leibesftarte auszeichnete. Die Bande, die im ersten Anfange 78 Mann gahlte, wuchs, indem fie fich durch das Land malzte und aller Orten die Fechterschulen und Schavengefängniffe öffnete, wie ein ichwellender Strom und brachte es in furger Zeit bis auf 70,000 Mann. Spartacus machte ben damals unthatigen Befun, beffen Rrater Gintritt geftattete, gu feiner Festung und ichlug zwei gegen ihn gefandte consularische Seere. Welche Erschütterungen hatte eine folche Armee über Stalien zu bringen vermocht, mare nicht Uneinigkeit in ihren Reihen ausgebrochen! Gine Schaar von 20,000 Mann trennte fich vom Sauptheer und murbe vernichtet. Nachdem Spartacus darauf ein romisches heer unter Caffind geschlagen hatte, mußte er fich auf die Salbinfel bei Mbegium zurückziehen.

Der Oberbefehl ber Kriegsführung gegen die Emporer mar in-

zwifchen bem M. Craffus übertragen worben.

Craffus gehörte zu berjenigen Rlaffe ber Ariftofraten, Die zumeift befliffen waren, fich möglichft zu bereichern. Er war, mas man heut einen Speculanten nennt, in vollstem Sinne des Worts. Bei allen bedeutenden Unternehmungen, die Geld einbrachten, fand man ihn betheiligt, und immer mußte er feinen Bortheil ju mahren. Er lieh Geld auf höheren und auf niederen Bins, je nachdem die Umstände es mit fich brachten; er lieh auch Gelb ohne Bins, wenn er irgend welchen Ginfluß baburch zu gewinnen die Aussicht hatte. Bachter mußten es, bag fie feinen befonderen Beifall errangen, wenn fie kleine Anlieger gewaltsam pertrieben ober biefe burch Trug um bas Ihre brachten und baburch feine Besitzungen vergrößerten. Auf biefe Art mar er der reichste Mann Roms geworden, der über viele Millionen verfügte, und er lebte der feften Buversicht, burch feine Geldmittel nun auch bas noch erringen zu können, wonach er fich im Stillen zumeift fehnte: eine Stellung in ber oberften Bermaltung bes Staates! - Das ahnten die Meisten nicht, vielleicht nicht Giner; man fah in ihm nur den Geldmenschen, bem Ruhm ein leerer Sauch fei. Rach und nach muche die Bahl ber Senatoren, die ihm verschulbet ober die an Unternehmungen betheiligt maren, deren Dberleitung ihm oblag. Da war es denn ein Leichtes für ihn, sich zum Prätor wählen zu lassen. Im Grunde des Herzen dachte Crassus ähnlich wie Jugurtha über Rom; auch er meinte, es sei daselbst für Gold Alles feil, und es stellten sich ihm in einsamen Stunden gaukelnde Bilber vor Augen, in denen er sich mit einer Krone auf dem Haupte sah. Doch vorerst waren andere hohe Stufen zu ersteigen, und eine solche Stufe hatte er erreicht, als ihm — zum Erstaunen aller redlichen Männer — vom Senate die Feldherrnwürde zuerkannt und ihm die Kriegsführung

gegen Spartacus übertragen worden mar.

Das Vorrücken des Crassus gegen ihn war eben für Spartacus der Grund gewesen, fich auf die Salbinfel bei Rhegium gurudzuziehen. Sier traf biefer ein Abkommen mit Geeraubern, die ihn nach Sicilien hinüberführen follten, wofelbft er feine Ruftungen zu vollenden ge-Nachbem bie Seerauber eine große Gelbfumme empfangen hatten, ließen sie ihn treulos im Stich. Nun bereitete er fich por, bem Angriff des romifchen heeres zu begegnen; allein Craffus mar viel au fehr Rechenmeister, als daß er Luft gehabt hatte, sich in eine offene Felbschlacht mit einem auch an Bahl immer noch ftarken Beere von Berbrechern einzulaffen, benen die Lage die außerste Anftrengung aufnöthigte, weil ja die Gefangenschaft ihnen einen martervollen Tod in sichere Aussicht stellte. Statt des Schwertes fekte er porerst die Maurerfelle und ben Spaten in Bewegung und lien bas Keinbesheer burch eine hohe und gegen feche Stunden lange Mauer und einen eben fo langen und funfzig Buß tiefen Graben einschließen. In bes Spartacus Beere machte fich inzwischen zum Berberben beffelben neue 3wietracht geltend. Etwa ein Drittel blieb dem Suhrer treu, und mit bemfelben entfam Spartacus in einer fturmifden Nacht. einmal diefe Schaar hielt vollständig zusammen, und als nun Craffus berechnet hatte, daß nach dem Zahlenverhaltniß ber Streitfrafte ihm unter allen Umftanben ber Sieg zufallen muffe, nothigte er ben Feind, bem er gefolgt mar, zu einer Schlacht. Spartacus ftien fein Schlachtroß, bas man ihm porführte, nieber, indem er fprach: "Siege ich. bann werde ich viele ichone Pferde von bem Feinde erbeuten, falle ich, fo brauche ich feins mehr." Run führte er die Seinen gegen bas Römerheer; er felbit brang auf Craffus ein, der aber eine gut bezahlte fichere Umgebung hatte. Daber vermochte Spartacus auch nicht, ihn zu erreichen, aber er hieb in feiner Nahe zwei Sauptleute nieber. Des Spartacus Beer fampfte mit verzweifeltem Muthe; endlich, als bie Gefahr eintrat, von der Uebergahl der Feinde eingeschlossen zu werden. wandte es fich zur Flucht. Spartacus, ber es perschmahte zu flieben,

Copper or the

und ber fich wie ein Lowe wehrte, ward umzingelt und niedergehauen. Mit ihm fielen, wie er die Flucht verschmabend, einige taufend Cimbern und Teutonen, die unter Marius als Anaben in romifche Gefangen= ichaft gerathen und jum Loofe ber Sclaverei verdammt worden waren. "Reihenweis fanken fie, bas Schwert in ber Fauft, Alle die Todeswunden vorn auf der Bruft." Die Gefangenen, 6000 an ber Bahl, ließ Craffus freuzigen, ihre gerftudelten Rorper aufs Relb merfen. Gegen 5000 Rechter und Sclaven hatten fich gerettet und gogen nach Rorditalien, um über die Alpen zu geben. Da tam ihnen zum Unheil gerade Pompejus aus Spanien gurud. Er vernichtete fie bis auf ben letten Mann. Run nahmen Beide, Craffus und Pompejus, bas Berdienft für fich in Anspruch, Stalien von dem gefährlichen Feinde befreit zu haben. Bompejus bestand (und zwar mit Erfolg) barauf. ben Lorbeerfrang zu empfangen. Denn, ichrieb er bem Genat, mabrend freilich Craffus ben Feind in einer Schlacht geschlagen habe, fei offenbar von ihm der Krieg mit der Burgel ausgeriffen worden (71 v. Chr.).

## Pompejus und Craffus.

Im Chrgeize waren beibe Felbherren einander gleich, fie waren aber auch beibe gleich kalt und berechnend, so daß es ihnen nicht schwer wurde, ihre Feindschaft gegen einander außerlich in Schranken zu halten, ja sie gewannen es sogar über sich, auf dem Wege nach dem nächsten Ziele, das sie sich gestedt hatten, einander zu unterstüben.

Das nächste Ziel fur Beibe mar bas Consulat, und ba baffelbe pon zwei Bersonen zu vertreten war, so war Blat fur Beibe ba.

Aber für Pompejus stellte sich in der jetzt geltenden (von Sulla gegebenen) Versassiung ein Hinderniß entgegen. Niemand, hieß es in derselben, dürse zum Consulamte gewählt werden, der nicht die vorhergehenden Aemter bekleidet habe. So lange war die Bersassiung in des Pompejus Augen vortresslich gewesen, denn sie hatte in ihrer Gesammtheit die Aristokratie wieder zu vorherrschender Geltung gebracht; nun sie aber ihn persönlich behinderte, verurtheilte er sie, und er sann auf ihre Beseitigung oder doch Umgestaltung. Daß seine Partei, die der Aristokraten, ihm dazu nicht die hand dieten würde, war ihm nicht zweiselhaft. Daher beschloß er denn, derzeingen Partei sich zu nähern, die der Volkspartei. Durch Zwischenpersonen ward das Abkommen getrossen: Sturz der sullanischen Gesetzgebung und Wahl des Pompejus zum Consul!

Als Craffus fah, wohin Bunsch und Stimmung des Bolkes ging, gelüstete es ihn keinesweges, als Bertheidiger der Berkassung und Bormann der aristokratischen Partei aufzutreten, demnach, während er nur eine verhältnißmäßig schwache Partei hinter sich hatte, zwei starke Mächte gegen sich aufzubringen — das Bolk und den Feldherrn Pompejus mit seinem Heere; — er sand es vielmehr für gerathen, die kundgegebenen Bünsche zu unterstützen, um von der herrschenden Strömung sich selbst mit in das Consulat tragen zu lassen.

Beibe, Pompejus und Eraffus, gelangten zu ihrem nachsten Ziel, sie wurden zu Confuln gewählt (70 v. Chr.), die sullanischen Gesetze sielen, den Tribunen ward die frühere Macht wieder zuerkannt. Bas Sulla aus Selbstsucht gegründet hatte, stürzte die Selbstsucht zweier

feiner vormaligen Anhanger.

## Der Geerauberfrieg.

Der Seeranb, seit alten Zeiten ein Uebel namentlich der öftlichen Meere, hatte in letzterer Zeit eine außerordentliche Ausdehnung gewonnen. Der Hauptgrund lag darin, daß gegenwärtig kein Staat, wie seiner Zeit Phönicien, Aegypten, Sprien und in letzterer Zeit Karthago, durch eine Flotte von größerem oder geringerem Umsange die Meere beherrschte. Roms Seemächtigkeit hatte nur kurze Zeit gewährt. Seine starke Flotte war von ihm in jähester Weise geschaffen worden, einzig zu dem Zweck, die karthagische Flotte zu vernichten und Karthago selbst zu zerstören. Nach Erreichung dieses Zwecks hatte Kom das Seewesen vernachlässigt und dasselbe war schnell wieder auf die frühere Machtlosigkeit zurückgesunken.

Dies war es gewesen, was dem Gedeihen des Seeräuberwesens hauptsächlich Vorschub geleistet hatte. Anderes wirkte verstärkend auf dies Ergedniß hin. Richt nur viele Mannschaften der dis vor kurzer Zeit noch starken Flotten Karthagos und Roms, auch Flüchtlinge und Verbannte, namentlich aber Leute, die durch Krieg und schwere Steuer dem Elende verfallen waren, schlossen sich, von der Koth gedrängt, den Seeräubern an. Bom Lande durch Beranlassungen verschiedenner Art vertrieben, bot das Meer Tausenden die Mittel, ihr Dasein zu fristen, und es bildete sich ein Seeraubstaat aus, der zulest über viele Zehntausende stark war, über mehr als 1000 Schiffe gebot und mehr als 400 seste, von ihm eroberte Städte besafe.

Die zu jener Zeit allgemein herrschende Staatsmoral war: burch Eroberungen fich zu vergrößern, die Besiegten auszubenten, Macht für

Recht gelten zu laffen. Bisweilen wurden diefe Grundfabe verschleiert, indem die Erobernden vorgaben, civilifatorifche 3mede zu verfolgen. Der Seerauberstaat betrieb fein Unwesen ohne jegliche Berichleierung. Er nahm die Sandelsichiffe auf ben Meeren, er überfiel Ruftenftabte. plunderte fie aus und verfaufte die Ginwohner in die Sclaverei. In ben Ruftenbergen Ciliciens befagen bie Seerauber ftarte Burgen. Dorthin murben vornehme Gefangene geführt und feftgehalten, bis hohe Lofegelber für fie eingingen. Die Rauber brangen fogar bald hier, bald bort - tief in das Land, mordeten, plunderten und verschwanden bann, ehe ben Bedrangten Gulfe mard, fo ichnell, wie fie gefommen maren. Der Seerauberftaat bilbete gleichsam ein Meeresungeheuer, einen riesenhaften Bolppen mit taufend Sauptern und ichred= lich gezahnten Mäulern, überall hin Berderben bringend, aber faft nirgende angreifbar. Bas D. Metellus auf Creta gegen die Seeräuber ausgerichtet hatte, war an und für fich rühmlich, erwies fich aber dem Gesammtubel gegenüber als ungenugend. Die Sache mar banach angethan, ben romifchen Staatsmannern immer ernftlichere Bebenten zu erregen. Das Bolt mar zu Lande überall zu Taufenben und aber Taufenden borhanden, von dem man mit Sicherheit annehmen konnte, daß es fich, falls die Belegenheit fich ihm bot, gern ienen verwegenen Meerbeherrichern zugefellen murbe. Bie, follte man jenen Reind bis zur Unüberwindlichkeit anwachsen laffen? -

Da geschah etwas, bas geeignet mar, auch ben Blobeften über die bereits porhandene Große ber Befahr die Augen ju öffnen. Seit= bem (aus Grunden, die S. 380 aufgeführt worden find) in Stalien ber Landbau fast ganglich eingegangen mar, bezog Rom fein Getreibe aus ben afritanifchen Staaten, zumeift aus Aegypten. Die Rauber machten nun Saad auf die Sandelsichiffe und bemachtigten fich berfelben. Dies führte zu einer Theurung, bemnach zu einer Roth an und für fich, die aber zu gefährlichen inneren Erschütterungen führen tonnte. Nun erhob fich ber Ruf überall: Rampf gegen die Rauber! Die diesem Rufe zu Grunde liegende Stimmung benutte ber Boltetribun Aulus Gambinius (67 v. Chr.) jur Stellung des Antrages: einen Confular mit Suhrung bes Rrieges gegen bie Seerauber gu betrauen, ber Art, daß ihm die gesammte Streit= und Geldmacht bes Staats auf drei Sahre gur Berfügung geftellt und ihm Macht über alle Meere und auch über die Ruften bis auf gehn Meilen landein= marts gegeben murbe. Pompejus war nicht genannt worden; boch lag es auf der Sand, daß nur er gemeint fein konnte, zumal Aulus Sambinius mit Pompejus nahe befreundet war, auch vermuthet

werden konnte, daß Letterem der Antrag, ehe er gestellt murde, porgelegen habe. Die Ariftofraten, von benen Bompejus gehaft mard, feitbem er fich der Boltspartei zugemandt hatte, ftraubten fich vergebens gegen die Annahme biefes Antrages; berfelbe ging burch, und Pompejus murde mit der Ausführung beauftragt. Dadurch gelangte diefer zu einer Gewalt, die fast ber eines Alleinherrichers gleich fam. Er ftellte eine Streitmacht von 120,000 Rufpolf, 4000 Reitern und 400 Rriegsichiffen auf und vertheilte feine Beerestrafte in fo zwedmäßiger Beife, daß, nachdem er gleichzeitig von ber Meerenge von Gibraltar bis zur fleinafiatifchen Rufte jum Angriff übergegangen mar, es nur einer Beit von 40 Tagen bedurfte, fammtliche Bemaffer von den Raubern rein zu fegen, und abermals eines folchen Beitraums, um fich auch jum herrn aller Stadte und Burgen ber Rauber gu machen. An bem gefährlichften Buntt, ber cilicifchen Rufte in Rleinafien, hatte er felbft gefampft, mabrend fünfundzwanzig von ihm ernannte Unterfeldherrn auf den ihnen zugewiesenen Meergebieten thatig gemesen maren. Gegen 10,000 Rauber maren in den Rampfen gefallen; viel größer mar die Bahl berer, die fich ihm auf Gnade und Ungnade ergeben hatten. Bum Ruhme muß es ihm nachgesagt werden, daß er (gang gegen die romische Art) Gnade fur Recht ergeben ließ, und zwar nicht nur gegen die Feinde, die fich ihm ergeben hatten, sondern auch gegen Rauber, die mit den Baffen in der Sand in feine Gewalt gefallen maren; alle biefe Leute machte er ju Roloniften in ben Gbenen Ciliciens und ben perobeten Stabten bes Beloponnes.

### Qucullus. Pompejus gegen Mithridates.

Niemand in Rom hatte auf eine so überraschend schnelle Beendigung des Krieges, wie auch auf einen so durchgreisenden Ersolg zu hossen gewagt. Dies glänzende Ergebniß bestimmte den Bolkstribun E. Manlius, mit dem Antrage hervorzutreten, dem Pompejus die Beendigung des Krieges gegen Mithridates, der aufs Reue gegen Rom das Schwert gezogen hatte, mit denselben Bollmachten zu übertragen, die ihm in dem Kriege gegen die Seeräuber ertheilt worden waren.

Auch dieser Antrag ward zum Beschluß erhoben. She wir jedoch Bompejus auf seinem neuen Kriegszuge begleiten, ist es nothwendig, über den Anfang und den Berlauf des von Mithridates erneuten Krieges einen Ueberblick zu gewinnen.

Sulla's Rrieg und Friedensichluß ift oben (S. 409) vorgeführt Schon zwei Sahre fpater erhob Mithribates aufs Reue bie worden. Er fampfte mit Glud gegen ben Proprator &. Murena, boch murde nach zweisährigem Rampfe ber erfte Friede erneuet. Aber auch mit dem erneueten Frieden mar es dem Ronige Mithribates nicht Ernft. Der ermunichte Unlag, bas Schwert noch einmal zu gieben, fand fich. Des Mithribates Schwager, ber Ronig Rifomedes III. von Bithnnien, ftarb. Die Romer nahmen bas Ronigreich als Erbichaft in Anspruch, indem fie fich auf ein von dem Berftorbenen hinterlaffenes Teftament beriefen. Mithridates verfagte bem Teftamente seine Anerkennung, indem er behauptete, es sei erschlichen, und er rudte in Bithnnien ein, um es als fein Erbe ju befegen. Gegen ben römischen Statthalter Aurelius Cotta gewann er einen Sieg und ichloß ihn barauf in Engifus ein. Aber icon mar fur ben ichwerbedrangten Cotta bulfe nabe: ein romifches Seer, geführt von bem vortrefflichen Lucullus, rudte zum Entfage berbei. Mithridates gebot über nabe an 150,000 Mann, bes Lucullus Streitmacht betrug nur 32,500 Mann. Lucullus griff bennoch ben Keind an und bereitete ihm eine entscheibenbe Rieberlage. Mit bem Reft feines Beeres jog fich Mithribates in fein Konigreich gurud, wohin ihm Lucullus folgte und ihm Niederlage auf Niederlage beibrachte, bis berfelbe fich genothigt fah, fein Land zu verlaffen und Schut bei feinem Schwiegersohne, bem ftolgen Tigranes von Armenien, ber fich "Ronig ber Ronige" nannte, ju fuchen. Diefer gemahrte ihm zwar einen Bufluchtsort, verfagte ihm aber feinen Beiftand. Erft als Lucullus bie gebieterifche Forberung an ihn stellte, ihm den Rlüchtling auszuliefern, und er sich badurch in feinem Stolze getrantt fühlte, beichloß er, die Baffen fur feinen Schwiegervater zu ergreifen.

Des Lucullus heer war bis auf 15,000 Mann zusammengeschmolzen, und mit diesem kleinen heere unternahm er den Kampf
gegen eine heermacht von 150,000 schützen und Schleuberern. Er hatte
den Euphrat überschritten und belagerte die seindliche hauptstadt
Tigranocerta, als er vernahm, daß jene heermacht gegen ihn heranrücke. Um die Schwierigkeiten seiner Lage zu begreisen, ist noch
hervorzuheben, daß seine Krieger voll Mißmuth gegen ihn waren.
Einmal erschien es ihnen als etwas Unerhörtes, daß Lucullus ihnen
bei schwerer Strase das Plündern untersagt hatte, fürs Andre waren
sie der endlosen Dauer der Mühseligkeiten satt, die ihnen der Feldherr zumuthete. Erstaunenswerth war es, daß er, der seingebildete

Ariftofrat, ber in Rom fich im Rreise der Freunde nur ben Freuden ber Tafel, miffenschaftlichen Unterhaltungen und Runftgenuffen gewidmet hatte, auf dem Rriegezuge und im Feldlager an Entbehrungen es jedem Krieger zuvorthat. Einzig und allein lag barin der Grund, bag ber Minmuth ber Solbaten nicht ichon in offene Meuterei ausgeartet mar. Als nun Tigranes nahe mar, ließ Luculus 5000 Mann por ber Stadt und gog jenem mit nur 10,000 Mann entgegen, und mit diesen 10,000 Mann erfocht er - am 6. October bes Sahres 69 v. Chr. - einen glanzenden Sieg über bas Feindesheer. gange Reiterei und 100,000 Fugganger bes Feindes follen gefallen fein. "Es war eine Schlacht, wie feine ahnliche jemals die Sonne gesehen hat." - Der Ronig rettete fich fliebend in die Gebirge, die Sauptftadt ergab fich, und die Schate, die dem Lucullus in die Sande fielen, waren fo bedeutend, daß fie die Roften bes gangen Rriegezuges bedten. Der Ruhm bes Siegers erfüllte alsbald weithin bas Morgenland, und es fanden fich bei ihm Gefandtichaften aus verichiedenen Ländern ein, die ihm die Suldigungen ihrer Fürsten barbrachten. Bon jest an aber begann fein Stern zu erbleichen. errang zwar noch Erfolge auf bem Schlachtfelbe, allein die Stimmung feines heeres war berartig, daß er fich genothigt fah, ben Rudzug nach Mesopotamien anzutreten. Sein eigener Schwager, Publius Clodius, hette die Solbaten gegen ihn auf, indem er auf Bompejus hinwies, der im Felde feinen Rriegern nie verwehrt habe, fich zu be-Wie im Beere, war auch in Rom gegen ihn gearbeitet Er hatte in den fleinafiatischen Provinzen durchgreifende Befete gegen ben unerhorten Bucher gegeben, ber von romifchen Geldmenichen betrieben mard. Als von Gulla ben fleinafiatischen Bemeinden unerschwingliche Kriegssteuer auferlegt worden waren, hatten (S. 409) romifche Ritter ben Bedrangten Geld auf hohe Binfen porgeftredt, im Gangen 20,000 Talente, und es mar die Schuld burch Bins auf Bins bis auf die ungeheure Summe von 125,000 Talenten angewachsen. Run hofften jene Bucherer, ber fiegreiche Felbherr werde mit bem Schwerte in ber Sand bas Gelb für fie eintreiben, jumal fie feiner (ber ariftofratifchen Partei) angehörten. Gie irrten. Lucullus aus ariftotratifdem Stolze fich jedes außerhalb bes Commandos liegenden Berfehre mit feinen Soldaten enthielt, fo beftand auch zwischen ihm und benjenigen Aristofraten, die Geldgeschäfte betrieben, eine unüberfteigliche Scheidemand. Er gab fich beshalb nicht nur nicht jum Bertzeuge bin, jene Summen einzuziehen, fonbern er versette bem gangen von Romern in Rleingfien betriebenen Bucherwesen durch ein Gesetz einen tödtlichen Streich. Rach diesem Gesetz durften nicht über 12 Procent Zinsen genommen werden, die Zinsen, die das Capital überstiegen, waren für aufgehoben erklärt, Zinsen zum Capital zu schlagen, zog den Berlust des Ganzen nach sich. Diese den Forderungen der Menschlichkeit und Gerechtigkeit entsprechenden Anordnungen zogen dem Feldherrn den äußersten haß eines großen Theils der römischen Aristokratie zu.

So hatten sich die Verhältnisse gestaltet, als Pompejus nach seinem Siege über die Seerauber nach Rom zurückgesehrt war, und daher erklart es sich, daß ein so ausgezeichneter Feldherr, wie Lucullus es war, seiner Würde entseht und die Fortsehung des Krieges gegen Mithridates in des Pompejus Hande gelegt worden war.

Pompejus ging (66 v. Chr.) nach Kleinafien und übernahm bas Commando, mahrend Lucullus, ber die Armee inzwischen an Glabrio gegeben hatte, fich nach Rom begab, um, von allen Staatsgeschaften gurudgezogen, feinen früheren Gewohnheiten gu leben. Er vermochte es, für Lurus und Genuffe mannigfachfter Art mehr noch zu verwenden, als es früher ichon geichehen mar, ba er feinesweges ben Grundfat, ber Solbat habe fich aller perfonlichen Bereicherung ju enthalten, auf fich felbft, ben Belbherrn, angewandt hatte. Seine Barten, Teiche, die feltenften Fifche enthaltend, die er mit Meerwaffer trantte, Billen, Baber, Bilbfaulen galten balb als Bunderwerte Rome, feine Mahlzeiten erlangten bei ben Feinschmedern die bochfte Anerkennung und Bewunderung. Uebrigens zeichnete er fich burch bie größte Freigebigfeit und Gaftlichfeit aus. Gein Saus mar fur jeden gebilbeten Fremden, der nach Rom tam, eine offene Freistatt, wie er auch ftete offene Tafel hielt; feine reichen Buchersammlungen ftanden Sebem offen.

Daß Lucullus dem Pompejus nicht hold gesinnt war, und daß seine Tischgäste manche schneidende Aeußerungen über jenen von ihm zu hören bekamen, kann nicht verwundern. Pompejus, pflegte er zu sagen, gleiche dem sich auf Leichen stürzenden Geier, er übernehme am liebsten den Oberbesehl, wo die Macht der Feinde bereits gebrochen sei. Habe nicht auch — im spanischen Kriege — Wetellus gegen Sertorius und — im Fechter- und Sclavenkriege — Erassus gegen Spartacus bereits das Weiste gethan gehabt, als Pompejus gekommen sei, um hier wie dort die Lorbeeren für sich einzusammeln? Sei er seht im Kriege gegen Mithridates anders? —

Pompejus hatte ingwischen seine Thatigkeit in Rleinafien mit einem Acte ber Dankbarkeit gegen bie romischen Freunde begonnen,

von benen ihm die Fortführung des Rrieges übertragen worden war: es maren pon ihm die Gefete, die Lucullus gegen ben Bucher erlaffen hatte, als aufgehoben erklart worden. — Darauf fchritt er gegen den in ber 3wifchenzeit wieder zu Rraften gekommenen Mithribates jum Kriege, ber nun boch schwieriger wurde, als es furz zuvor noch ben Anschein gehabt hatte. Mithridates, von feinem mankel= muthigen Schwiegersohn Tigranes im Stich gelaffen, hatte ein neues Seer pon 30,000 Schwerbemaffneten und 2000 Reitern gesammelt. Er murbe pon Bompeius am Euphrat angegriffen und pollitandia geschlagen, worauf er, in Begleitung weniger Reiter, nach Coldis entfam. Bielleicht hoffte er, bas ihm befreundete Bolf ber Scothen zum Rampf gegen die Römer zu gewinnen. Pompejus zog nun nach Armenien, um Tigranes für feine früher gegen Rom geubten Feind= feligfeiten zu zuchtigen. Als ber Armenierkonig vernahm, bag ber fiegreiche Bompejus fich nahe, ichlug fein Stolz in Rleinmuth um. Er ericien als Bittender in dem Belte por bem Romerfeldherrn, fant vor ihm auf die Rniee und legte ihm seinen Turban mit dem foniglichen Diadem zu Ruffen. Bompeius ließ fich berab, dem Bittenden bas Diadem wieder zu überreichen, und er verfundete ihm, bag, ba er fich der Grofmuth der Romer unterworfen habe, er bas Ronigreich Armenien als Leben Roms behalten folle. Die von Tigranes eroberten Gebiete jedoch nahm Bompejus für Rom in Anspruch, auch mußte Tigranes 6000 Talente Kriegsfteuer gablen. Diefe Erfolge genügten dem Bompejus jedoch noch nicht. Er unterwarf (64 v. Chr.) Sprien und fehrte barauf nach Bontus gurud, bas er gur romifchen Broping machte. Die Angelegenheiten Affens mit ber Machtfulle eines allgewaltigen Alleinherrichers ordnend, feste er Ronige ab und ein und legte ben Landern nach Willfur Steuern auf. Er mar es auch, ber die Juden in die Unterthänigfeit Roms brachte. In Jerufalem mar amifchen ben beiden Brudern Ariftobulus und Sprcanus, Rachkommen bes Judas Mattabaus, Streit um die Konigsherrichaft ausgebrochen, und Pompeius erhielt von Jerufalem aus die Ginladung. Schiederichter zu fein. Sofort beichlon er, ben Streit zum Bortheile Roms zu nuben. Un der Spipe feines Beeres erschien er por Berufalem, erklarte fich ju Gunften bes Sprcanus, ber von feinem Bruder verbrangt worben war, bemächtigte fich bes Aristobulus, nahm nach mehrmonatlicher Belagerung erft bie Stadt und bann bie mit gronter Hartnädigkeit vertheidigte Tempelburg ein, wobei gegen 12,000 Juden bas Leben verloren, und machte barauf bas Land ginspflichtig. Run begab er fich nach Arabien, um auch dies Land Rom unterthänia qu

machen. Als Pompejus eines Tages por ben Lagerzelten fein Roff tummelte, fprengten Boten aus Bontus mit einem Schreiben berbei. Aus dem Umftande, daß die Langenfpigen Sener mit Lorbeer umwunden waren, ichloffen die Soldaten, baf es fich um eine aute Rachricht handle; fie umringten ben Felbherrn und vernahmen alsbalb von ihm, daß Mithribates, ber unverfohnliche Romerfeind, tobt fei. Es war biefem gelungen, ein neues heer von 30,000 Mann aufammen ju bringen. Als feine Rrieger aber vernahmen, er beabsichtige, in Oberitalien einzufallen, gaben fie ihm ihre entschiedene Abneigung gegen ein fo abenteuerliches Unternehmen zu erfennen. In gleichem Sinne erklarte fich fein eigner Sohn Pharnaces. 213 Mithribates fich von feinem Beer verlaffen fah, nahm er Bift, und ba bies nicht ichnell genug wirtte, ließ er fich von einem Sclaven burchbohren. -Dies war die Radricht, die jenes Schreiben enthalten hatte. pejus machte fich nun fogleich auf ben Weg nach Bontus. bie Bunft ber Romer zu erhalten, fandte ihm Pharnaces den ein= balfamirten Leichnam feines Baters. Die Rrieger brangten fich bergu, ben tobten Selben ju feben, ber vierzig Sahre lang mit immer neu auflebendem Muthe fur fein Recht gefampft hatte. Pompejus ließ barauf ben Leichnam mit königlichen Ehren in ber Familiengruft ber pontischen herrscher beiseten. Der Sohn empfing bas Ronigreich Bosporus.

In Rom ftritt man in vertrauten Kreisen darüber, mas Bompejus nach den ungeheuren Erfolgen, die er errungen hatte, bei feiner Burudfunft unternehmen werde. Die Meiften meinten, er, ber ehrgeizige Mann, ber im Morgenlande einige Sahre lang als Alleinherricher gewaltet hatte, werde es nun und nimmermehr über fich gewinnen. wieber in eine untergeordnete Stellung einzutreten, es fei vielmehr zu permuthen, daß er mit dem Plane tomme, nunmehr Alleinherricher bes aangen romifden Reiches zu werben und fich die Krone auf fein Saupt zu feten. Um fo größer mar bas Erstaunen in Rom, als man vernahm, Bompejus habe fein Seer nach ber Landung in Stalien fofort entlaffen. Spater behaupteten feine Widerfacher, er habe fich mit ber Soffnung getragen, man werbe ihm bei feinem Erscheinen in ber Sauptftadt, in Rudficht barauf, bag er ben romifchen Staat fo groß und fo reich gemacht habe, die Krone entgegenbringen. Letteres geschah jedoch nicht, bagegen mard sein britter Triumph (61 v. Chr.) in großartigfter Beife ausgeführt. Gine bem Buge vorangetragene Tafel enthielt ein Berzeichniß ber befiegten Staaten und Bolfer: Bontus, Armenien, Cappadocien, Paphlagonien, Medien,

Colchis, Sberer, Albaner, Sprien, Mesopotamien, Phönicien, Palästina, Arabien, die Seeränber. Er habe, hieß es weiter, 1000 Burgen und 900 Städte eingenommen, 800 Piratenschiffe ausgebracht, 39 Städte neu gegründet und die Einkünste des Staats um 36 Millionen Sestertien vermehrt. Die von ihm gemachte Beute war so groß, daß er, obgseich seine Soldaten eine ungeheure Summe als Geschenk empsangen hatten, im Stande war, 20,000 Talente in den Staatsschaft niederzulegen. Unter den Gesangenon, die im Juge mit ausgeführt wurden, befanden sich die Anführer der Seeränder, der Sohn des Tigranes mit Weib und Kindern, des Tigranes Gemahlin, die Schwester, fünf Kinder und mehrere Gemahlinnen des Mithridates, endlich auch Aristobulus, König der Juden.

Und dieser Mann, der so Ungeheures vollführt, der verfügt hatte über Länder und Könige, dem Fürsten ihre Diademe zu Füßen gelegt hatten, machte keine Miene, in Rom mehr Geltung gewinnen zu wollen, als er sie früher gehabt hatte! — Barg er dennoch Bünsche und Hossinungen in seinem Herzen, die mit dem Wesen, das man äußerlich an ihm bemerkte, in Widerspruch standen? Die ihn genauer kannten, hielten sich von dem Letztern überzeugt.

#### Catilina.

Ehe wir des Pompejus Geschichte weiter verfolgen, haben wir zweier hervorragender Männer zu gedenken und zunächst die Schilderung eines Vorganges nachzuholen, der in die Zeit fällt, in der Pompejus sich im Worgenlande befand, eines Vorganges, der Rom auf eine gefährliche Weise erschütterte, ja dasselbe an den Rand des Versderbens brachte.

L. Sergius Catilina, von patricischer Familie stammend, war es, der jene Gesahr über Rom herausbeschwor. Körperlich riesenstark, geistig in hervorragendster Weise beanlagt, hätte dieser Mann eine Zierde seines Volkes werden können, wenn sein Gemüth Hohem und Edlem zugewandt gewesen wäre. Das Gegentheil davon war der Fall. Sein erstes öfsentliches Auftreten fällt in die Zeit Sulla's. Als Sulla seine Schreckensherrschaft antrat, fand er alsbald in Rom eine Zahl williger helser, die, indem sie sich dei den von Zenem angeordneten Mordhaten als aussührende Wertzeuge mit Eiser betheiligten, damit hauptsächlich ihren persönlichen Vortheil versolgten. Unter diesen Bösen war Catilina der Böseste. Auf ihm ruhete seit Kurzem die Vleichs-

gefinnte bergugog, um burch fie neue Liften Beachteter anfertigen au laffen, munte Catiling ben Namen feines gar nicht mehr lebenben Brubers auf eine ber Liften zu bringen. Es mar ihm einzig barum au thun, fpater behaupten au tonnen, nicht er habe ben Bruder getöbtet, berfelbe fei vielmehr auf Gulla's Befehl getobtet worden. Darauf ftellte er fich an die Spike einer Bande gallifder Rrieger und richtete unter ben romischen Rittern ein entsetliches Blutbad an. Unter ben Opfern befand fich auch fein Schwager Cacilius. nach beffen Bermogen er langft ichon getrachtet hatte. Das war fur ihn ein Rriegezug im Innern, auf dem er für fich, ber burch ein üppiges Leben fein But verbracht hatte, Beute einzog, fo viel er es vermochte. Aber auch biefes Raubaut war in ben folgenden Jahren verpraft morden, und Catiling fpahete nach Gelegenheit, in ben Befit neuer Mittel - gleichviel, auf welchem Bege - ju gelangen. Bieberholung ber Sulla'ichen Schredenswirthichaft mare ihm bas Ermunichtefte gewesen. Aber ber Blutmenich Gulla mar tobt, bie Manner, die jest an der Spige bes Staats ftanden, maren in Catilina's Augen zu beschrantt und feige, um die Gefellichaft aufs Reue in fullanischer Beife zu retten. Dies führte ihn auf ben vermegenen Blan, fich auf die Stelle emporaufdmingen, die es ihm gestatte, felbititandig ein foldes Werk auszuführen. Um Conful werben gu fonnen, mußte er ein dem Confulamte vorher gebendes Umt be-Diefe Bestimmung war zwar bei ber Bahl bes fleidet haben. Pompejus unbeachtet geblieben, fie beftand aber in ber Bolksmeinung noch. Birtlich mußte ber von allen Beffern verabicheuete, minbeftens mit Mintrauen angesehene Mann es burchzuseten, daß man ihm bie Broping Afrita in Bermaltung gab. Daß er bas Amt zu feinem Bortheil ausbeuten murbe, mar Reinem zweifelhaft, ber ben berrichenben Gebrauch kannte. Aber er betrieb den Raub in fo ichamlofer Beife, daß er fich am Ende des Jahres mit einer Rlage megen graufamfter Bedrudungen und Erprefjungen bedroht fah. Damit mar für ihn die Bewerbung um das Confulat por ber Sand nicht ausführbar, im Fall einer Berurtheilung mar ihm der Beg jum Confulat für immer verfperrt. Da befchloß er, ber Anklage burch einen Bemaltftreich zuvorzukommen. Es war dabei auf den Mord der Confuln und einer Bahl ber angefehenften Senatoren abgefeben. Catilina konnte es in Rom nicht an Gleichgefinnten fehlen, die ihn gern als ihren Subrer anerkannten. Sene Unthat follte mahrend eines feierlichen Opfers jur Ausführung gelangen. Man icopfte Berbacht, die Feierlichkeit murde vertagt. Als fie ftattfand, hatte

Catilina nicht die genügende Anordnungen getroffen. Inzwischen mar die Beit berangerudt, in ber die Anklage megen Erpreffungen gegen ibn zur Berhandlung gelangte, und nur mit Roth entging er einer Berurtheilung.

Siernach beschloft er, fich für das folgende Sahr (63 v. Chr.) um bas Confulat zu bewerben. Schon langere Beit por bem Tage ber Bahl berief er feine Anhanger zu einer geheimen Busammenkunft. Er fagte ihnen baffelbe gu, mas Gulla feinen Anhangern gugeftanden hatte: Bernichtung der Schuldbücher, Aechtung der Begüterten, Raub und Plunderung, auch follten ihnen die hohen Burden und Aemter bes Staates zufallen. Es maren außer ihm noch feche Bewerber um das Confulamt porhanden. Catilina machte feinen Anhangern die Mittheilung, daß er fich mit Ginem berfelben, D. Antonius, verständigt und ihn für seine Unschläge gewonnen habe, und fnüpfte daran die Aufforderung, mit aller Macht dafür einzutreten, daß er

und Antonius gewählt murben.

Unter ben übrigen Candidaten war der bedeutenofte M. Tullius Cicero, ber unvergleichliche Redner, ber, wenn auch nicht von Schwächen frei, boch in sittlicher Beziehung hoch aus bem Schlamme ber Beit emporragte. Er hatte die wenigste Soffnung, gemählt zu werden, ba die Aristofratie ihn als einen Emporkömmling (homo novus) ansah, ihm auch wegen seiner bemokratischen Gesinnungen willen nicht hold war. Catilina hielt feine Sache ichon fur gewonnen, als einer ber Berichworenen, Der wegen feines lafterhaften Lebens aus bem Senat verftokene D. Curius, fcmach genug mar, feiner Geliebten von den Dingen, die da fommen follten, Mittheilung zu machen, worauf durch beren Geschmätigfeit die Sache weiter ruchbar mard. war da: eine Gefellichaft von Berichworenen gefährlicher Art. es lag von diefem Feinde noch nichts Fagbares vor, und fo fah ber Senat fich vorläufig auf Anwendung von Borfichtsmagregeln beichränkt. Sett begannen viele reiche Ariftokraten, indem fie fich ber Schlächtereien unter Sulla erinnerten, über die Bahl Cicero's anders als bisher zu benten. Sie vereinigten ihre Stimmen und ihren Ginfluß auf biefen beredten Bertheidiger ber Bolfefreiheit, und es gelang ihnen, seine Bahl zum Conful bes Sahres 63 durchzuseben. Reben ihm wurde M. Antonius, beffen Nebenmann Catilina hatte werben wollen, gewählt.

Als es barauf burch Cicero's Ginfluß gelungen war, Antonius bem Catilina ganglich zu entfremben, befchloß Letterer, nunmehr gum offenen Rampfe zu ichreiten. Um ihn icharten fich "verdorbene, verarmte Schwelger, junge herren von Abel, bagu Gladiatoren, Banditen, ichlechtes Gefindel aller Art, wovon Rom bamale Ueberfluß hatte." Fafula in Etrurien murbe ber Sauptwaffenplat ber Berichworenen: bafelbft marb Manlius, ber frubere Centurio bes Gulla, ein Beer. Der Plan ging babin, Rom bei Annaberung biefes Rauberheeres an amolf Buntten in Brand ju fteden, die einflugreichften Berfonen zu ermorden und Catilina als neuen Berricher einzuseten. Bachsamfeit Cicero's gelang es, Beweise fur bie Schuld Catilina's und feiner Anhanger berbei zu ichaffen. Gine Bahl ber Berichworenen wurde gefangen gefett, mahrend Catilina gur Rachtzeit aus Rom entkam. Er begab fich ju feinem Beere. Ueber die Gefangenen ibrad ber Senat die Todesitrafe aus, die auch fofort vollzogen ward. Begen Catilina rudte Antonius mit einem Beere aus. Bei Biftoria tam es (62 v. Chr.) zum Kampf, in bem Catilina's Schaaren nach verzweifelter Gegenwehr vernichtet murden, er felbit den Tod fand. Antonius, ber ben Ropf bes Berrathers nach Rom fandte, erhielt für feinen Sieg ben Ehrennamen Imperator.

#### Julius Cafar.

Um diese Zeit begann ein Mann in die Berhältnisse Roms einzugreisen, dessen Einsluß auf die Geschichte des Bolkes den der gleichzzeitigen und vorhergehenden Staatsmanner weit überragte — Cajus Julius Cafar.

Bir merfen einen turgen Blid auf feine frubere Beit. Das Befcid führte ihn, den Reffen bes Marius, fruh in die Berwaltung bes Staates ein. Als Marius fich jum herrn Roms gemacht hatte, ernannte er feinen jungen, damals erft breigehn Jahr alten Reffen gum Flamen Dialis (Briefter des Jupiter). In feinem fiebengehnten Sahre nahm Julius Cafar fich eine Tochter Cinna's jur Gemablin. Er befolgte aber nicht ben Befehl bes jur Dacht gelangten Gulla, fie, bie Tochter eines ber Sauptfeinde beffelben, ju verstoßen, und unterichied fich barin ganglich von Pompejus, ber fich von feiner Gemahlin, bie ebenfalls einem bem Sulla verhaften und von ihm geachteten Gefchlechte angehörte, auf ben Bint bes Machthabers fofort getrennt hatte. Cafar's Aechtung erfolgte, mit Roth entging er ben Schergen, bie ihn tobten wollten, die Mitgift feiner Gemahlin murde eingezogen. Freunden von ihm gelang es nach einiger Beit nur mit ber größten Mühe, Sulla gur Aufhebung ber Aechtung zu bewegen. Dabei foll Sulla geaußert haben: "Rehmet ihn benn bin, beffen Rettung ihr fo sehnlich wünscht. Wisset aber, daß er einst der Partei, für die ihr mit mir gekämpst habt, Berderben bereiten wird; denn in Casar stecken viele Marius!" —

Da es ihm verhaßt mar, in Sulla's Nähe zu leben, begab fich Cafar nach Afien, that bort feine erften Rriegebienfte und mard fur feine bei ber Erfturmung von Mitylene bewiefene Tapferkeit mit einer Burgerfrone belohnt. Erst nach dem Tode Sulla's fehrte er nach Rom zurud. Cafar mar von ichlantem und ftattlichem Buche, fein Saupt von bunflen Loden umwallt, aus ben ichwarzen Augen ftrahlten Beift und Kener, icon und icharf geschnitten mar bas Profil feines Befichts. Bald follte fich beginnen zu enthüllen, mas unter biefer edelgestalteten Gulle wohnte. Er befand fich nur erft furze Beit wieder in Rom, als er mehrere Ariftofraten wegen Erpressungen por Gericht Dag fie freigesprochen murben, konnte nicht Bermunderung nehmen, ba ber Gerichtshof von ihren fenatorischen Freunden qufammengefett worden war. Dennoch glichen feine Reden fiegreichen Schlachten, burch bie er nicht nur ben Angeflagten, fonbern ber gesammten aristofratischen Bartei in der Bolksmeinung schwere Niederlagen bereitet hatte. Das Bolt fah in ihm einen ber glangenoften Berfechter feiner Sache erfteben, feierte ihn als ben echten Nachfolger ber Grachen, und Mancher erinnerte fich bes von bem icharfblidenben Sulla gethanen Ausspruche: "In Cafar fteden viele Marine!" Diefem glich er in ber Befinnung, mar ihm aber an Beift unendlich überlegen. Um feine Studien ju vollenden, ichiffte er fich nach Rhodus ein. Unterwegs nahmen ihn Seerauber gefangen und funbigten ihm an, daß er zwanzig Talente Löfegelb zu zahlen habe. "Zwanzig Talente!" fagte er lachend. "Ihr wißt nicht, wen ihr gefangen habt! Funfzig Talente follt ihr haben!" - Er las ihnen feine Gedichte und Reben vor, ichalt fie, ba fie theilnahmlos zuhörten, Barbaren und brobete, fie ju freuzigen. In Folge ber von ihm getroffenen Anordnungen ward das Lofegeld herbeigebracht und er darauf freigelaffen. In bem Safen von Milet ruftete er in größter Gile ein Schiff aus, überfiel die Räuber, nahm ihnen die Beute ab (und damit auch das pon ihm eben empfangene Lofegeld), ließ fie erdroffeln und barnach, meil er es einmal, wie er außerte, gefagt habe, freuzigen.

Bon einem Manne, der sich der Welt also ankundigte, war Großes — im Guten oder im Bosen — zu erwarten, falls nicht der Tod frühzeitig sein Dasein verlöschte. Große Plane und Absichten in sich bergend, war er jeht damit beschäftigt, sich der vorzüglichsten geistigen Schäbe zu bemächtigen, die von den heroen der Menschheit für die

Strebenden hinterlaffen worben waren, und die der meife Malon auf Rhodus, ju beffen gugen er fag, por ihm ausbreitete. Die ftillen Studien wurden ploplich burch friegerifden garm unterbrochen. hatte fich bamale Mithribates zum letten Rampfe erhoben. Gine Feinbesichaar naberte fich ber Stadt, Berwirrung und Schreden bemächtigten fich ber unvorbereiteten Bevolkerung. Da empfand Julius Cafar, wie einst ber junge Achill, als berfelbe, indem er von draußen her Rriegsgeton vernahm, ploglich Baffen erblicte. Es war dem weisen Meifter ein wonniger Anblid, ben jungen Beisheitsfreund plot= lich fich in einen Rriegsmann verwandeln zu feben, ber auch alsbald. nachbem er Freiwillige um fich geschart hatte, ben Keind in die Alucht ichlug. Darauf that er ben Belm vom lodigen Saupte, entgurtete fich bes Schwertes, fag wieder zu bes Meiftere Gugen und laufchte feinem Bort. Rach Rom jurudgefehrt, ward er jum Quaftor ernannt. In bemfelben Sabre ftarb feine Gemablin, die ihm eine eingige Tochter, Julia, hinterließ. Nachdem er in Spanien fein Duaftoramt ohne Tabel verwaltet hatte, erhielt er in Rom das Amt eines curilifchen Aedilen, das er benutte, um fich beim Bolte burch nie gesehene Pracht ber Spiele beliebt zu machen. Wie fehr er um diefe Beit bereits im Ansehen geftiegen war, geht daraus hervor, bag er gum Dberpriefteramt (Bontifer Maximus) ermahlt marb.

Seitbem Bompejus fich ber Boltspartei genahert hatte, unterftutte Cafar alle ju beffen Gunften geftellten Antrage. Ueber feine Stellung zu ber von Catilina veranlagten Berichworung ift Sicheres nicht ermittelt worden. Der Umftand, daß auch er (ale Folge feiner Freigebigfeit und feiner loderen Lebensmeise) fehr verschulbet mar, und daß er im Senat gegen die Sinrichtung ber Mitverschworenen Catilina's fprach, hat zu ber Bermuthung geführt, daß er felbft ihnen nahe geftanden habe. Cicero suchte (ob aus Ueberzeugung ober aus Politit, bleibe babingeftellt) hinterher allen Berbacht gegen Cafar zu Als Letterer, nachdem er bas Amt eines Brators verwaltet hatte, sich anschidte, nach Spanien zu geben, erhoben feine Glaubiger Ginfprache; fie gaben fich erft gufrieben, als ber reiche Graffus Burgichaft fur Cafar's Schulben, die um biefe Beit nicht weniger als 830 Talente (1,142,000 Thir.) betrugen, geleistet hatte. Auf der Reise that Cafar in einem winzigen Albenftabtden, in dem von feinen Begleitern mit Spott bes fleinen Gemeinwesens gedacht ward, die ihn characterifirende Meugerung: "D Freunde, ich möchte lieber hier ber Erfte, ale in Rom ber 3meite fein." - Raum in Spanien angekommen, griff er jum Schwert und unterwarf einige bis dahin noch unbezwungen gebliebenen Stamme. Darnach betrieb er auf dem Gebiete der Berwaltung Friedenswerke, und auch diese trugen ben Stempel der Größe an sich.

Nun meinte er die Zeit gekommen, in der er sich um das Conssulat bewerben dürfe, und er ward auch, troß der gegen ihn gerichsteten Anstrengungen der Aristokraten (60 v. Chr.), zum Consul gewählt. Es gelang den Aristokraten nur, ihm in Bibulus einen der Ihrigen als Consul zur Seite zu sehen.

#### Das erfte Triumpirat.

Nunmehr gab es brei Männer in Rom, von denen ein jeder nach Alleinherrschaft strebte, Bompejus, Crassus und Julius Casar. Bompejus besaß nicht die Kühnheit, gewaltsam nach dem zu greisen, was sein herz begehrte, er wiegte sich überdies immer noch in der Hoffnung, das Bolf, der unsicheren Justände endlich müde, werde ihn eines Tages bitten, die Jügel der Herrschaft zu ergreisen. Wie er auf die Nachwirkung seines Ruhmes und auf den Eintritt ihm günstiger Gestaltung der Bolkszustände hosse, so hielt Crassus an dem Glauben an die Macht des Geldes sest und rechnete auf das endliche Durchschlagen seiner auf kluge Verwendung der Geldmittel gerichteten Plane.

Cafar ftand feinen Nebenbuhlern gur Beit in zwei Studen nach. Bas er auf bem Rriegstheater bisber pollführt, mar, an und fur fich betrachtet, bedeutend, mar ohne 3meifel geeignet, in den Augen ber Renner ihn von vorn berein als ben erften Rriegsmann feiner Zeit erscheinen zu laffen; aber in bem Urtheil der Menge, die einzig und allein die Erfolge magt, erbleichte boch fein Rriegeruhm bor bem bes Bompeius, "bes Befiegers breier Belttheile." Gegen Craffus wiederum war Cafar - die Geldmittel in Betracht gezogen - ein armer Mann. Boraus bagegen hatte er por jenen Beiben fein großes Genie und bie Liebe bes Bolfes, die er fich burch feine glangenden Reden und burch fein leutseliges Befen erworben hatte. Gemann er zu bem, mas er ichon befaß, des Pompejus Kriegsruhm und des Craffus Schabe wie hatte ihm da die Berrichaft entgeben konnen? Jenes Beibes fich anzueignen, betrachtete er als feine nächste Aufgabe. Aber auf welche Art? Wie anders als durch Kriegführung? Gin oberes Bermaltungsamt in einer Proving brachte nur Geld, ein Kriegscommando verhieß Gelb und Rriegeruhm. Rame er mit Beiden gurud, bann - baran zweifelte er nicht - fei bas Spiel fur ihn fo gut wie gewonnen. -

Aber von Rom langere Zeit entfernt fein und den Rebenbublern bas Keld allein laffen, hatte immerhin auch feine bedenkliche Seite. Darum rieth die Bornicht, mit Jenen ein Bundnif einzugeben, das fie alle Drei auf eine Linie ftellte und die Situation in ihrer gegenwärtigen Geftaltung feithielt. In biefem Buniche begegnete fich Cafar junachft mit Pompejus, ber freilich burch andere Grunde bahin gefommen mar. Diefer fagte fich, es muffe feinem Endamed unbedingt forberlich fein. Cafar, ber gur Beit bas anerkannte Saupt ber bemofratischen Bartei fei, burch ein folches Bundnig in Schranken zu halten, innerhalb beren er ihm nur zu nugen, nicht zu schaden vermöge. Auch er hielt es für zwedmäßig, Craffus - biefen feines Reichthums wegen - hinaugugiehen. Gern nahm Graffus biefen Antrag entgegen; fabe er barin boch aufs Neue feine Unficht über die Dacht bes Gelbes beftätigt. Das mar - wie ihm die Cache ericbien - wieder ein Schritt pormarts auf feiner Bahn. Bem pon ihnen Dreien zulett ber Sieg aufallen werde, mar für ihn feinem Zweifel unterworfen.

So war es unter den drei Männern aum Abschluß des "zu gegenseitiger Unterstützung" geschlossenn und ansangs geheim gehaltenen Bündnisses gekommen, das unter dem Namen "das erste Triumvirat" (Dreimannerbund) bezeichnet wird.

Diefes Bundniß mar geichloffen worden, ehe Cafar fein Confulamt angetreten hatte. Raum in fein Amt eingeführt, ließ er es fich - gemäß dem geheimen Abkommen — angelegen sein, einen Antrag jur Annahme zu bringen, ben Pompejus gleich nach feiner Rudfehr aus Afien gestellt hatte, ber aber vom Senat gurudgewiesen morben war. Der Antrag ging bahin, die von Bompejus in Afien getroffenen Einrichtungen nicht im Einzelnen zu prufen, sondern fie im Großen und Gangen zu bestätigen und außerdem die Beteranen bes Beeres, Die jene Siege in Affien erfochten hatten, durch Landanweisungen zu belohnen. Aber auch jest ftieß ber Untrag im Senat auf ben entschiedenften Biberftand. Bompejus und Craffus fprachen mit einem Gifer bafür, ber aufmertfame Beobachter auf ben Gedanten führte, es muffe eine Berftanbigung amifchen ihnen und Cafar ftattgefunden haben. ber Antrag auch biesmal bei ber Abstimmung fiel, empfanden bie Senatoren ein nicht geringes Behagen in bem Gedanken, über Cafar einen Sieg errungen zu haben. Sie follten jedoch bald genug erfahren, daß fie es in Cafar mit einem Manne zu thun hatten, ber das nicht so leichten Raufes wieder los ließ, mas er einmal angefaßt hatte. Bie erstaunten fie, als fie vernahmen, er beabsichtige bem Bolke den Antrag porzulegen. Es war ihm gleichgültig, baß

dies dem Herkommen nicht entsprach, gegen das Gesetz verstieß es nicht. Da die Senatoren nun um so erbitterter gegen den Antrag kämpsten, erregte Cäsar das Bolk in dem Maße, als es ihm für den Zweck nöthig erschien. Er sagte in offener Versammlung, man solle sich vorsehen, da die Gegner Gewalt auzuwenden beabsichtigten, worauf Bompejus äußerte, dann werde er nit dem Schwerte austreten und auch den Schild mitbringen. Diese Haltung Cäsar's, seiner Freunde und des von ihm beeinslußten Volkes nahm vielen Gegnern den Muth. Sie sehen ihren Willen mit Gewalt durch, sagten sie; was hilft und der Widerstand? Der jüngere Cato beschloß dennoch, gegen den Antrag zu sprechen, der Consul Bibulus ward von seinen Freunden zum Widerstande ausgestachelt. Als sie und ihr Anhang auf dem Marktplatze erschienen, sanden sie ihn von den Veteranen des Pompejus besetz. Cato und Bibulus wurden gemißhandelt und mit Gewalt hinweggeführt, worauf der Antrag zum Geset erhoben ward.

Gine ber geheimen Bufagen hatte bamit Cafar bem Bompejus erfüllt. Berabredet mar ferner, daß an Cafar nad Ablauf bes Umtejahres die Verwaltung von Oberitalien (Gallia cisalpina genannt) und Illyrien und zwar mit denfelben Machtbefugniffen, die dem Bompejus in dem Seerauberfriege und in dem affatischen Rriege eingeraumt worden waren, auf funf Sahr übergeben werden folle. Diefes Abkommen hatte bem Bompejus nicht minder zugefagt, als bas erfte, da er zu verblendet mar, die Berechnungen Cafar's zu burchichauen, Auch Craffus war mit diefem Abkommen, bemaufolge Cafar auf Sahre Rom fern fein follte, vollfommen einverstanden, und eifriger noch als den erften Antrag unterftutten er und Pompejus biefen zweiten, den Cafar (in der Abficht, das Ansehen des Genats herabzuseben) mit Uebergehung beffelben fogleich an bas Bolf brachte, von dem er auch fofort jum Gefeg erhoben ward. Das war noch etwas Unerhörteres, als iene Appellation von dem Senat an bas Bolf, ba bisher nur von bem Senat die Provinzen in Berwaltung gegeben worden maren. Um nun bei der nicht mehr zu andernden Angelegenheit fur fich wenigstens einen gunftigen Schein zu retten, fügte ber Senat aus freien Studen noch bas transalpinifche (jenfeitige) Gallien und gu den drei genehmigten Legionen noch eine vierte Legion hinzu, mas ihm freilich nichts ale bas Sohnlachen ber Bolfsmanner eintrug.

Che Casar nach Gallien ging, gab er seine Tochter, die schou und liebenswürdige Julia, dem Pompejus zur Gemahlin. Damit legte er seinem politischen Nebenbuhler eine nicht drückende, aber in Bezug auf dessen ehrgeizige Plane ihn unfrei machende Fessel an.

Roch eine Angelegenheit von Bichtigkeit tam in biefer Beit gur Ausführung. Cicero und ber jungere Cato maren bie bedeutenbiten Bertheidiger ber bestehenden Gesetze und galten für die Wortführer bes Senate. Die brei Berbunbeten hielten bafur, bag es nothig fei, biefe beiben Manner aus Rom ju entfernen. Den eigentlichen 3med, bem Senat feine Sauptstußen ju nehmen, verhüllend, batte man für einen jeden einen ehrenvollen Auftrag ausfindig zu machen gewußt. Cicero follte als Legat mit Cafar nach Gallien geben, Cato bekam ben Auftrag, Eppern zu erobern. Letterer erklarte fich fogleich bereit und ichiffte fich ein, Cicero bagegen lehnte bas Umt eines Legaten ab. Da traf ihn Schlimmeres. Er ward bem Bolkstribunen Clodius überantwortet, ber ihn haßte, weil er einmal in einer Klagesache gegen ihn ausgesagt hatte. Bon Clodins war es nicht vergeffen worden, daß Cicero fich bei dem Berfahren gegen die eingezogenen und jum Tode verurtheilten Mitverschworenen Catilina's einen Formfehler hatte ju Schulden fommen laffen, indem Jenen burch die auf Cicero's Bc= trieb fofort ausgeführte Bestrafung die Möglichkeit, von dem Rechte ber Propocation an bas Bolf Gebrauch zu machen, abgeschnitten worden war. Der Bachfamfeit Cicero's war die Rettung Roms gu verbanken gemefen, Jedermann hatte - in Anbetracht ber Gefahr gebilligt, mas geschehen mar, man hatte ihn Retter bes Baterlandes genannt; aber immerhin lag eine Gefetesverletzung vor, bie, wenn Semand fie als Rlage einbrachte, Berbannung nach fich ziehen mußte. Diefe Angelegenheit nahm Clobins jest auf, und bas Ergebnig mar, daß über Cicero in der That die Verbannung ausgesprochen murde. Cicero, ein gartlicher Gatte und Bater, erging fich megen ber Trennung von den Seinen in ruhrenden Rlagen, wodurch er fich das Digfallen vieler Zeitgenoffen auzog, ba es romische Art mar, unabwend= bare Uebel, selbst Berbannung und Tod, mit mannlichem Ernfte gu tragen.

Rachbem Casar auf diese Art, gemäß den Planen, die sich auf die Zukunft bezogen, in der Heimath das Röthige eingeleitet hatte, begab er sich nach Gallien.

### Cafar's Rampfe in Gallien.

Run erfolgte für Cafar eine Zeit, in der er seinen Ruhm als Feldherr und Staatsmann begründete. Lon dem jenseitigen Gallien gehörte bis jetzt erst der südliche Theil zu Rom, der übrige Theil nutte erst noch erobert werden. Gallien, von vielen Völkerschaften

bewohnt, die nur durch ein lockeres Band von Eidgenossenschaften ausammengehalten wurden, war bereits über seine Blüthezeit hinaus. Dem Wohlleben ergeben, dem Ackerdau nicht hold, ging das Volk frühzeitig seinem Versalle entgegen. Im ersten Angriff waren die Gallier ungestüm und fast unwiderstehlich; sie wurden aber, wenn jener sehl schlug, fast immer verzagt. Noch sei bemerkt, daß das Land aroße und reiche Städte besaß.

Ehe ein Zusammenstoß mit den Galliern erfolgte, hatte Casar mit andern Bölferschaften zu kampsen. Die Helvetier waren aus der westlichen Schweiz in der Absückt aufgebrochen, sich in Gallien niederzulassen, bei Möglichkeit einer Behinderung gar nicht in Betracht ziehend, hatten sie bei ihrem Abzuge ihre Hauser niedergebrannt. Casar, der um keinen Preis den kriegerischen Helvetiern gestatten wollte, sich in Gallien sessen, zog ihnen entgegen. Es kam (58 v. Chr.) zu einer blutigen und für Casar siegerichen Schlacht, in der zwei Dritttheile der Helvetier siesen. Die Uedrigen sehrten in die Heimath zurück, in der sie sich auf den Braudstätten neue Wohnungen errichteten.

Für die Helvetier war, als sie zur Auswanderung geschritten waren, wahrscheinlich das Beispiel suevischer Bölkerschaften maßgebend gewesen, die sich in Gallien niedergelassen hatten, die also Casar dasselbst vorsand, und mit denen er auch alsbald in Kampf gerieth.

Kolgende Umitande hatten bas Ginwandern der Sueven bervorgerufen. Richt lange nach ber Besiegung der Cimbern und Teutonen mar amifchen ben beiden bedeutenbiten Stammen ber Gallier, ben Aeduern und den Sequanern, ein Streit um die Borberrichaft in Gallien ausgebrochen. Es fam jum Kriege, in bem bie Sequaner fich um Beiftand an die jenseits des Oberrheins und ber Dongu wohnenden germanischen Bolter mandten. Dem Rufe mard pon dem inepischen Kürsten Ariovist (Chrenfürst) entsprochen. Er fam mit feiner Kriegsichaar nach Gallien, ichlug die Aeduer und amang fie. ihm den dritten Theil ihres Landes abzutreten. Die Seguaner, die nicht gemeint hatten, daß Ariovift fich in Gallien feftfeten werbe, forderten ihn gur Rudfehr auf. Die Abweisung diefer Forderung führte jum Rampf, in bem die Sequaner, wie früher die Meduer, pon Ariovift gefchlagen und barauf ebenfalls jum Abtreten bes britten Theils ihres Landes genothigt wurden. Seitbem maren neue fuevifche Schaaren ins Land gefommen, und man ichatte die Dacht Ariovift's auf mehr als 100,000 ftreitbare Männer.

Als nun Cafar die Helvetier aufs haupt geschlagen hatte, meinten



die Gallier, er fei ber rechte Mann, fie von dem Joche ber Sueven, von benen fie gangliche Unterbruckung fürchteten, ju erlofen. riefen feinen Beiftand an, ben er bereitwillig jufagte. Cafar forberte nun junachit von Ariovift, baf von feiner Seite ben ferneren Buzügen von Germanen Ginhalt gethan werde, und daß Ariovift fich ju einer Unterredung bei ihm einfinde, worauf der Suevenfürft, im Bollgefühle ebenburtiger Macht und ebenburtigen Rechts, ihm fagen ließ, ihm fei nach demfelben Rricagrecht bas nordliche Gallien unterthan geworden, wie den Römern bas füdliche, und wie die Romer die Allobrogen, so besteure er die Aeduer. Bas die Zusammenfunft betreffe, fo werde er, wenn er Cafar's bedurfe, ihm nachgeben; begehre hingegen Cafar etwas von ihm, so muffe er fommen. - Das war eine ben Romern feit langer Zeit ungewohnte Sprache. Ginem folden Keinde gegenüber, wollte man anders ihm nicht aus dem Wege gehen. empfahl fid nicht Bogern, sondern schnell erfolgender Angriff, schon damit er nicht Zeit gewinne, Berftarfungen an fich zu giehen. Als eben fo nothwendig mußte es ericheinen, ichleunigft ber Sequaner Sauptstadt Befontio (bas heutige Befancon) zu befeten, bamit biefer wichtige Plat nicht in Ariovift's Bewalt falle. Aber ber Solbaten Cafar's hatte fich bleiche Furcht bemächtigt im Sinblick barauf, baf ne fich mit germanischen Kernschaaren meffen follten, die, wie ihnen gefagt worden war, feit vierzehn Sahren nicht unter ein Dach getom= men maren, und es drohte Defertion und Meuterei in den Legionen auszubrechen. Nur einem Cafar, ben die Solbaten in bem Rriege gegen die Selvetier in den porderen Reihen und immer da, wo die Gefahr am grönten mar, hatten fanwfen feben, gelang es, jenes brobenbe Unheil abzumenden. Er hielt an feine Krieger eine feurige Anrede und fagte jum Schluf, er miffe es, bag, wenn Untreue im Beere ausbrechen follte, die zehnte Legion ihrem Feldherrn folgen merbe. Run wollten auch die übrigen Legionen in der Treue und dem Muthe nicht Cafar führte hierauf bas beer in großer Schnelligfeit vorwarts, befette Befontio, und Ariovift vernahm ploglich, daß ber Beind ihm nahe fei. Dadurch überrafcht, munichte er nun felbft eine Unterredung mit Cafar, und die Feldherrn besprachen fich auf einem Sugel im Angesichte beider Beere, ohne daß jedoch eine Ginigung ergielt mard. Darauf begannen die Feindseligfeiten mit fleinen Befechten, die zum Bortheile ber Sueven ausfielen. Gine Sauptichlacht munichte Ariovift in ber Beit bes abnehmenden Mondes zu vermeiben, ba ihm bie beiligen Bahrfagefrauen (Alrunen) verfündet hatten, bag feine Baffen in diefer Zeit von Unbeil bedroht feien. Dies vernahm Casar, und er beschloß, den Feind sofort zum Entscheidungskampse herauszusordern. Als er sein heer gegen das Lager der Sueven sührte, kamen diese in geschlossenn Reihen hervor, und es hob eine surchtbare Schlacht an (58 v. Chr.). Die römische Kriegskunst, namentlich aber das Feldherrngenie Casar's entschied zu Gunsten der Römer. Der Nest des Suevenheeres sloh, verfolgt von den Kömern, dem nahen Rheine zu. Viele der Fliehenden sanden ihren Tod in dem Flusse, Ariovist rettete sich in einem Kahne. Zum ersten Male sahen römische Soldaten den Rhein, der auf lange Zeit die Grenze zwischen Kom und Germanien bilden sollte.

Das war ein glänzender Anfang der Siegeslaufbahn Cäfar's auf gallischem Boden. Er legte seine Legionen in Winterquartiere bei den Sequanern und begab sich nach der in dem italienischen Gallien gelegenen Stadt Lucca, die er sich zum Hauptquartier gewählt hatte, weil sie nicht weit von Rom entsernt war. Seine Mit-Machthaber machten ihm hier zu dem Zweck einen Besuch, neue Veradbredungen mit ihm zu tressen. Das Wesentliche, worüber die Triumvirn sich einigten, war dies: Pompejus und Erassus sollten für das Jahr 55 Consuln werden, Pompejus sollte darauf Spanien, Crassus Syrien zur Verwaltung erhalten, dem Cäsar dagegen das Proconsulat in Gallien um fünf Jahr verlängert werden. Welch einen sür Cäsar günstigen Eindruck die Kunde von den Siegen desselch einen sürer die Helbetier und die Sueven in Rom gemacht hatte, geht daraus hervor, daß auch gegen 200 Senatoren ihm in Lucca ihre Aufwartung machten.

Das Schwert bes Siegers über Ariovist bewährte sich auch in den folgenden Zahren. Im zweiten Kriegsjahr (57 v. Chr.) besiegte Casar den kriegstüchtigsten Stamm der Gallier, die Belgen, im dritten Zahre (56 v. Chr.) ward er Herr der Küstenvölker.

Damit war die Eroberung Galliens vollendet. Aber es wurden noch neue Kämpfe erforderlich, um das Gewonnene sestzuhalten. Zwei deutsche Bölkerschaften, die Tenchterer und Usipeter, drangen, wie früher die Selvetier, in Gallien ein, um sich daselbst Wohnsige zu suchen. Als sie vernahmen, Casar ziehe ihnen entgegen, wünschten sie zu unterhandeln. Uebermuth einzelner jugendlicher Germanen ries ein unbedeutendes Gesecht hervor. Eine Gesandtschaft der Germanen begab sich in das römische Lager, zum das Geschehene zu entschuldigen und Friedensantrage zu stellen. Casar, der da meinte, Barbaren gegenüber brauche er das Völkerrecht nicht zu achten, hielt die Gesandten seit, übersiel das Lager der Deutschen und richtete unter den

zur Schlacht nicht Vorbereiteten ein entsetzliches Blutbad an, dem wenige entkamen. Als diese That in Rom bekannt wurde, stellte Cato den Antrag, Casar, weil er durch eine so treulose Handlung die Republik entehrt habe, in Ketten zu legen und den Germanen außzuliesern. Der Antrag gelangte nicht zur Annahme.

Es war mehr eine Drohung von Cafar, als auf einen ernstlichen Angriff von ihm abgesehen, daß er über den Rhein ging und auf dem jenseitigen User desselben zwanzig Tage verweilte. Derselbe Beweggrund bestimmte ihn zwei Mal (55 und 54 v. Chr.) nach Britanniens Kusten zu überschiffen. Die Gallier waren von Britannien aus unterstützt worden.

Roch einen Berfuch machten die Gallier, bas ihnen verhafte Joch abaufchutteln. Gine Berichmorung hatte fich über bas gange Land verbreitet, ber Aufstand brach jur Binterzeit aus, mahrend fich Cafar bereits nach Lucca gurudgezogen hatte, und die Legionen entfernt von einander in Binterquartieren lagen. Es murben von den Galliern fünfzehn römische Cohorten überfallen und vollständig vernichtet. Cafar, taum von bem Geschehenen benachrichtigt, magte fich, von wenigen Reitern begleitet, in das Land und erreichte gludlich feine Legionen. Der Rampf murde blutiger, als es alle bis babin in Gallien geführten Rampfe gemejen maren. Die Gallier maren ber Bahl nach bedeutend in der Uebermacht, auch hatten fie in dem Arpernerfürsten Bergingetorir einen portrefflichen Anführer gefunden. Dennoch neigte fich endlich ber Bortheil auf Cafar's Seite. lette Act des blutigen Dramas mar der Rampf gegen die unter Bercingetorir auf bas Sartnadiafte vertheibigte Stadt Alefia. hungerenoth in ber Stadt ausbrach, erflarte ber edle Bereingetorir ben Seinen, er wolle ihr Leben badurch ju retten fuchen, bag er fich freiwillia bem Reinde ale Guhnopfer barbiete. Darauf begab er fich in das Lager ber Romer und legte feine Baffen zu Sugen Cafar's Er murde für den Triumph aufgehoben, um nach demfelben hingerichtet zu werben.

Gallien war jest eine römische Provinz, und nun begann Casar eine neue großartige Thätigkeit auf dem Gebiete friedlicher Berwaltung zu entwickeln, die dem Lande zum größten Bortheil gereichte. Römische Ansiedler kamen herzu, römische Sitte, Weise und Sprache wurden heimisch in Gallien, Römer und Gallier verschmolzen nach und nach zu einem Volke.

Ueber bie Bebeutung ber gallischen Kriege Cafar's fagt Momfen: "Wie man erst Jahrhunderte nach Alexander erkannte, daß er nicht

blos ein ephemeres Königreich im Often errichtet, sondern den Hellenismus nach Asien getragen habe, so vergingen auch Jahr-hunderte, bis man begriff, daß Casar nicht blos den Römern eine neue Provinz erobert, sondern die Romanisirung der westlichen Landsschaften begründet habe. Auch von jenen militärisch seichtstunigen und ergednisslosen Jügen nach Deutschland und England haben erst die späten Rachsahren den Sinn erkannt. Ein ungeheurer Völkerztreis, von dessen Dassein und Zuständen die dahin kaum der Schisser und der Kaufmann einige Wahrheit und viel Dichtung berichtet hatten, ward durch sie der römischzeitsichen Welt aufgeschlossen. In den engen Kreis der Mittelmeer Staaten traten die mittels und vordeuropäischen Völker, die Anwohner der Osts und der Kordsechinzu, zu der alten Welt eine neue, die sorten durch zeine mit bestimmt ward und sie mit bestimmte."

# Rrieg zwischen Cafar und Pompejus.

Um die wesentlichen Ursachen klar übersehen zu können, die zum Kriege zwischen Casar und Pompejus führten, ist es nothwendig, nachzuholen, wie sich während der gallischen Kämpfe Casar's die Verzhältnisse in Rom gestaltet hatten.

Nach dem Abkommen der Triumpirn follten Bombeius und Craffus bie Sauntstadt beherrichen. Allein fie gewannen wenig Ginfluß auf bas Bolf, und diefer ihr geringer Ginflug nahm weiterhin noch in dem Mage ab, in dem fich zwischen ihnen die alte Feindschaft wegen bes von jedem in Anspruch genommenen Berdienftes, ber fich auf die Riederwerfung bes Fechter= und Sclavenaufftandes (G. 417) bezog, von Neuem zu regen begann. Demagogen, die dem Bobel unerfull= bare Beriprechungen machten, um baffelbe Gut, bas fie Anderen mißgonnten, die Macht, an fich zu reifen, beherrschten die Menge. Schlimmften Einer, eine echte Catiling-Natur, mar ber Tribun Clobins. derfelbe, der fich bazu hergegeben hatte, ben Antrag auf Cicero's Berbannung zu ftellen. Er hielt fich eine große Bande Bemaffneter. die er auftreten ließ, wenn er einen Antrag durchaubringen beabfichtigte, und vor beren Gewaltthaten auch fonft Riemand ficher mar. Dies bestimmte die Senatoren, die es ehrlich mit ber Republik meinten und diefelbe weder ben Triumpirn, noch den muften Demagogen überantworten wollten, Cicero's Burudberufung zu beantragen. Bompejus unterftutte biefen Antrag, weil er ihn irrthumlich nicht ale que gleich gegen fich, fondern als einzig und allein gegen Clodius gerichtet mahnte, von dem auch er fich fortgefett immer unverschämter behandelt fah. Der Antrag fand Annahme, Cicero's Rudberufung erfolgte, er ward in Rom ehrenvoll empfangen und fur die Berlufte. die er gehabt, entichadigt. Dem Glodius gelang es jedoch mit Gulfe feiner Bande, die das Saus Cicero's gerftort hatten, ben Bieberaufbau beffelben vorläufig zu verhindern. Der Senator Milo, von der Anficht ausgehend, daß einem Manne, wie Cloding, nur mit gleichen Mitteln erfolgreich zu begegnen fei, machte fich ebenfalls zum Saupt einer bewaffneten Schaar, und fo ftand ber Burgerfrieg in der Sauptftadt in Ausficht. Die Schilderung einer Berichtsicene aus ber Reber Cicero's zeigt am beutlichften, welcher Art die Buftande waren, die jest in Rom herrschten. Cicero führt und mitten in die Scene hinein: "Bompejus redete oder wollte wenigstens reden. Denn fo wie er aufftand, erhob die Bande bes Clodius ein Beichrei, und fo ging es ihm mahrend ber gangen Rede, daß er nicht nur burd Schreien, fondern auch durch Schimpfen und Schmaben gehindert murbe. Go wie er ausgeredet hatte - benn barin zeigte er sich muthig, er ließ fich nicht einschüchtern, sondern führte feine Rede zu Ende, bisweilen unter Stillschweigen, wenn er es durch fein Unsehen dahin brachte - wie er alfo ichloß, ftand Clodius auf. Da erhob fich ein folches Gefchrei von den Unferigen — denn es war beschloffen, ihm Gleiches mit Gleichem zu vergelten -, ban ihm Befinnung und Rebe außging. Dies dauerte, nachdem Bompejus etwa um die fechfte Stunde aufgehört hatte, bis zur neunten Stunde, indem alle möglichen Schmähungen und auch die unanftandigften Spottverfe gegen Clodius und Clodia vorgebracht murben. Da fragte biefer, blag vor Buth. mahrend noch das Gefchrei fortbauerte, die Seinen: "Ber ift es, ber bas Bolf verhungern läßt?" Die Bande antwortete: "Bompejus." "Ber will nach Alexandrien geben?" "Pompejus." "Ben wollt ihr hinichiden?" "Craffus." Diefer mar gerade zugegen und gegen Milo feindlich. Etwa um die neunte Stunde begannen, wie auf ein ge= gebenes Zeichen, die Clodianer die Unferigen anzuspeien. Allgemeiner Aufruhr. Sene brangen, um uns vom Blate ju vertreiben. gefchah ein Angriff ber Unferigen - Flucht ber Bande. Clodius wird von der Rednerbuhne geworfen, und auch ich floh nun, damit mir nicht im Getummel ein Unfall guftiege."

Solcherlei Zustände hatten mit dazu beigetragen, daß die Triumvirn zu der oben (S. 438) vorgeführten Beradredung in Lucca zusammen gekommen waren, bei welcher Gelegenheit es auch Cafar gelungen war, Pompejus und Erassus mit einander zu verföhnen.

Als lettere Beibe darauf nach Rom zurüdkamen, war es sogleich zu merken, daß sie durch die befestigte Verbindung mit Casar in ihrem Ansehen gewonnen hatten. Sie setzten es nun auch durch, daß sie sur das Jahr 55 zu Consuln gewählt, wie auch (nachdem ihre Wahl erfolgt war), daß ihre Wünsche in Bezug auf die Verlängerung des Proconsulats Casars auf weitere fünf Jahre erfüllt und ihnen für den gleichen Zeitraum die Provinzen Spanien und Sprien verliehen murden.

Es war demuach das geschehen, worüber die Triumvirn sich zu Lucca verständigt hatten, und das Bündniß der Drei schien sester als je zu sein. Da folgten kurz hinter einander zwei Ereignisse, die den Dingen eine neue entscheidende Wendung gaben.

Im Jahre 54 starb des Pompejus Gemahlin, Cajar's Tochter, die liebenswerthe und von ihren Gatten auch wirklich geliebte Julia, und mit ihrem heimgange löste der Tod ein Band, das Pompejus

an Cafar gefeffelt hatte.

Das mar Gins. Die Borführung des zweiten Greigniffes haben wir durch einige Worte einzuleiten. Wie oben ergahlt murbe, mar bem Bompeius Spanien, bem Craffus Sprien auf funf Sabre perlieben worden. Pompejus hielt es feinem Bortheile fur entsprechend, in Rom zu bleiben und Spanien burch einen Legaten verwalten gu laffen: Eraffus bagegen ichidte fich am Enbe feines Confulate nicht nur fogleich an, nach Sprien zu geben, fondern er traf auch Borbereitungen, das Rachbarvolf ber Sprier, die mit Rom verbundeten Barther, obgleich von ihnen die Bundestreue in feiner Beise verlett worden mar, mit Rrieg zu überziehen. Der Genat widerrieth ihm ein fo frevelhaftes Beginnen, der Tribun Atejus fundigte ihm, falls er bei feinem Vornehmen beharre, die Rache ber unterirdischen Gotter Gelbaier und Ruhmfucht wirften ftarter auf Craffus, als Rath und Warnung. Beladen mit Schaten und umftrahlt von Ruhm hoffte er gurudgutehren, um dann fein Wert, feine Erhebung über Alle, woran er fo lange icon gearbeitet hatte, ju vollenden. Raum nach Sprien angefommen, überschritt er ben Guphrat, plunderte mehr= lofe Stabte Mesopotamiens, plunderte den Tempel zu Jerufalem, ben felbft Bompejus geschont hatte, ließ dabei aber feine Solbaten Roth leiden, fummerte fich überhaupt wenig um fie, da die Geldangelegenbeiten ihn zu fehr beschäftigten, und machte fich auf diefe Art zugleich bem gangen Seere verhaft und verächtlich. Die Parther, überrafcht, ba fie ein feindliches Begegnen mit ben Romern nicht fur möglich gehalten hatten, vermochten im Jahre 54 nur geringen Widerftand

au leiften, fo daß Craffus bei Beendigung bes Feldauges fur bicfes Sahr mit ben Ergebniffen beffelben aufs Sochfte gufrieden mar. nachsten Sahre eröffnete er ben Rrieg in ber Soffnung, größere Ausbeute noch zu gewinnen, und es waren von ihm entsprechende Borbereitungen getroffen worden. Aber er fand nun auch die Parther beffer geruftet, und, nachdem ihn ein mit Jenen heimlich verbundeter arabifder Fürft verratherifder Beife in ode, mafferlofe Candfteppen geführt hatte, überfielen ihn die Parther, und das Romerheer ward fast ganglich vernichtet. Fliehend erreichte Eraffus mit ben Trummern feiner Macht bie fleine mesopotamische Stadt Carra, in ber er fid, fo aut es ging, befestigte. Bon feinen Soldaten barauf gezwungen, perfonlich mit ben gur Belagerung ber Stadt fich anichidenden Reinden in Verhandlung zu treten, murde er von den letteren erichlagen. Um ihn noch im Tobe wegen feiner Gelbgier zu brandmarten, goffen Die Barther geschmolzenes Gold in den Mund feines abgeschlagenen Hauptes.

Das war bas zweite ber Ereigniffe, die, wie oben bemerft, eine neue Bendung der Dinge hervorriefen. 218 die Runde von dem blutigen Ende des Craffus nach Rom tam, fühlte fich Pompejus fofort in feiner Stellung bedeutend gefordert. Giner ber Rebenbubler war babin; fomit galt es fur ibn jest nur noch, fich nicht von Cafar überflügeln zu laffen. In letterer Zeit mar es in Rom wieber zu argen Ausschreitungen bemaffneter Bobelrotten gefommen, mas in ruhigen Leuten die Meinung erzeugt hatte, es fei - nach Lage der Sache - doch vielleicht ber Uebel fleinstes, eine Berfon mit befonderer Vollmacht auszustatten, da es fich ja als unmöglich berausftelle, auf eine andere Art bem machfenden Unmefen gu fteuern. Meinungen folder Art find jederzeit für die Belufte Berrichfüchtiger eine gebeihliche Atmosphare. Diefe zu verftarten, murben nun fogar die Unordnungen von Bompejus, der in neuester Zeit immer mehr in ber Senatspartei feine Stute fuchte, geforbert. Seine Anhanger verhinderten auf feinen Betrieb fieben Monate hindurch die Ausübung ber Consulatsmahl, um endlich die Ernennung eines Dictators vorzuschlagen, und nur der feurigen Beredfamfeit eines Cato gelang ce, diefen wohl vorbereiteten Antrag, der einzig die Erhebung des Bompejus zum 3med hatte, niederzufampfen. Da geschah ce, bag ce ju einem Strafenkampfe amifchen ber Bande bee Clobine und ber bes Milo tam, bei welcher Gelegenheit Clodius erichlagen marb. Bompejus, fogleich barauf Bedacht nehmend, aus jenem blutigen Borfalle für fich Ruben zu ziehen, ließ burch feine Anbanger einen

neuen Versuch machen, ihn mit besonderer Machtfülle auszurüsten. Da man mit dem Antrage auf Dictatur nicht durchgedrungen war, wählte man einen andern Namen für dieselbe Sache. Der neue Antrag ging dahin, Pompejus als alleinigen Consul zu erwählen, und diese Wahl erfolgte wirklich.

Damit hatte Pompejus einen bedeutenden Vortheil Cafar gegenüber gewonnen, und Mancher, der scharfblidend genug gewesen war, in dem Verhalten Beider ein Ningen mit einander um die höchste Gewalt zu erkennen, hielt jeht dafür, daß Casar für immer in die zweite Linie zurückgedrängt sei.

Als Pompejus sieben Monate lang allein das Consulat verswaltet hatte, nahm er sich einen der Führer der aristokratischen Partei, Metellus Scipio, mit dessen Tochter er sich kurz vorher vermählt hatte, zum Mitconsul. Beides — sowohl Vermählung als auch die freiswillige Theilung der Gewalt — geschah, um sich der aristokratischen Partei in noch höherem Maße zu versichern; sie sollte ihm, wie früher die Volkspartei, Dienste für seine Zwecke thun.

Die Stellung, die Pompejus gewonnen hatte, war darum so vortheilhaft für ihn, weil er nun bei jeder feindlichen Bewegung von Seiten Cajars sich den Schein geben konnte, als handle er als treuer Huter und Schützer der Versassiung. Diese sollte gelten, aber freilich nur gegen Casar; war dieser beseitigt, dann sollte auch sie ihm nache folgen.

Eines bedrudte ihn jest zumeift. Gine ber geheimen Berabredungen zu Lucca hatte gelautet, Cafar folle fich - entgegen bent Gebrauch und Gefet - abwefend zum Confulat bewerben durfen; ipater im Senat beantragt, war von diefem die Genehmigung bagu ertheilt worden. Gerade fur Pompejus ware es nun eine Chrenfache gemefen, für Aufrechthaltung diefes Beichluffes, falls ein Anderer ihn angetaftet hatte, einzutreten. Aber Berrichfucht verzehrt jedes edlere Gefühl: Bompeins minichte, baß, wenn Cafar, wie nicht zu bezweifeln mar, fich um das Consulat bewerben murde, er dies in Rom thue. nachbem er feiner machtigen Stellung in Gallien entfleidet fei und nur die Geltung eines Privatmannes habe. Darum brachte er ein Befet burch, bahin lautend, daß Riemand fich abwefend um irgend ein Amt bewerben burfe. Diefes Gefet war allgemein gehalten, bod lag es für Jeden, ber die Berhaltniffe fannte, auf ber Sand, bag feine Spite gegen Cafar gefehrt mar. Emport über ein folches Berfahren, ftellte ein Tribun beim Bolfe den Antrag, Die au Gunften Cajar's früher gemachte Ausnahme gelten zu laffen, mobei er barauf verwies, daß gerade Pompejus seiner Zeit dafür mit Eifer gesprochen habe. Pompejus griff in seiner Verlegenheit zu der Ausrede, er habe bei Stellung seines Antrages — aus Vergeßlichkeit nicht jener Ausnahme Erwähnung gethan. Die Ausnahme ward aufrecht erhalten.

Cafar, obwohl fern, mußte bennoch ebenfalls feine Cache in Rom au fordern. Da er fich - nach Art ber Statthalter - außerorbentlich bereichert hatte, fo mar er in der Lage, bedeutende Summen zu Bestedungen perwenden zu tonnen. Bon Seiten des Bompeins geichah ein Gleiches, und jo ivielten in dem Rampfe ber beiden Machthaber mit einander porläufig gallisches und affatisches Gold ihre Rolle. Im Jahre 51 war von dem Conful Claudins Marcellus ein Antrag auf Cafar's Burudberufung - por ber früher genehmigten Beit gestellt worden. Dieser Antrag, hinter bem Compeius ftand, enthielt einen neuen Angriff auf Cafar. Als ber Untrag gur Berathung gelangte, erichrafen die Sengtoren felbit por feiner Tragmeite, fie murden unentichloffen und vertagten die Abstimmung bis gum 1. März Bis bahin hatte Cafar burch feine Freunde bes nächsten Sahres. reichlich Gold gespendet. Co erhielt 2. B. ber Conful Baullus 1500 Talente (über 2 Millionen Thaler), ber Bolfetribun Curio eine noch größere Summe, Cicero nahm wenigstens ein bedeutendes Dar-Um Tage der Abstimmung ericbienen die Senatoren mit bem feften Entichluffe in bem Sigungefaale, ben Antrag, burch ben es auf eine Entwaffnung Cafars abgefeben war, anzunehmen. Bie faben fie aber verlegen barein, als ber ichlaue Centurio bem Antrage Die Erweiterung gab, daß feine Scharfe, falls fur ihn geftimmt marb, auch den Bompejus traf! In der neuen Fassung ging der Antrag bahin: Beide Feldherren, Cafar und Compejus, feien aufzufordern, ibre Statthalterichaften niederzulegen (jener über Gallien, Diefer über Spanien) und ihre Beere zu entlaffen. - Die Folge war, daß es wieder nicht zur Abstimmung fam. Um boch aber nicht ganglich ergebniflos auseinander zu geben, beschloffen die Senatoren, ein jeder ber beiden Kelbherren folle - jur Verwendung im parthifchen Rriege - eine Legion abgeben. Aus Diefem letteren Beichluß gewann Pompejus einen Bortheil. Er hatte einige Sahre früher an Cafar eine Legion gelieben. Da er diese Legion fur den parthischen Rrieg beftimmte, gestaltete fich bie Lage fo, daß Cafare Beer ploglich um zwei Legionen vermindert ward, mahrend des Bompejus Seeresftarte unverändert blieb. Dagegen fuchte Cafar feinen Bortheil darin, auf gefetlichem Boben zu bleiben, und ben Gegner babin zu brangen, baß er ungesetlich handele. Letteres geschah auch alsbald.

beiben für ben parthischen Krieg bestimmten Legionen — seine Legion hatte Casar reich beschenkt entlassen — sandte Pompejus nicht nach Asien, er behielt sie vielmehr in Italien. Als man nun im Senat den vertagten Antrag wieder aufnahm, versehlte Curio nicht, das Berhalten der beiden Feldherren einander gegenüber zu stellen, und er gewann damit so viel, daß die Mehrheit der Senatoren, die es früher nur auf eine Entwassnung Casars abgesehen hatte, den erweiterten Antrag annahm, demnach von beiden Feldherren Gleiches verlangte, nämlich Riederlegung der Statthalterschaft und Entlassung der Seere!

Run meinte wohl Mander, man werde die beiden Feldherren, nachdem fie fich ber Korberung bes Cenate gefügt und somit ihres Ranges und ihrer Macht fich begeben hatten, in Rom als Brivatleute feben, mo ihr Ringen mit einander aufs Reue anheben werde. Aber meder die Berhaltniffe, nach die Charactere Jener ließen es dahin fommen. Cafar erflarte, bem Beidluft bes Cenats Rolge geben zu wollen, falls Pompejus fich zu Gleichem verftebe. Damit trat für Bompejus die Nöthigung ein, Seerschau über die Gesammt= frafte huben und bruben zu halten. In Betracht famen: Rang, Seeresmacht, Reichthum, Muth, Geift. Burbe ber Senatsbefchlufz ausgeführt, fo traten Beide in ben Stand der Privatleute gurud, und es tamen bann nur noch in Bergleich: Reichthum, Muth und Beift. Dag er feinem Gegner in Bezug auf Reichthum und Muth nicht nachstehe, durfte fich Bompejus ohne Beiteres fagen; aber fo fehr ihn auch fein Stols in vieler Sinficht verblendete - bas erfannte er: an Geift fei ihm Cafar überlegen! - Darin lag ber Grund, baß er es von fich wies, bem Privatmann Cafar ale Privatmann Pompejus gegenüber zu treten, sonach der Macht und dem Range, ber Buter, die allein ihm Soffnung auf Sieg gaben, zu entfagen.

Run benufte der Conful Marcellus ein falfches Gerücht, um dem schwankenden Zustande auf einen Schlag ein Ende zu machen. Es hieß, Cäsar ziehe mit vier Legionen gegen Rom heran. Auf dies Gerücht hin begab sich Marcellus mit den für das nächste Sahr erwählten Consuln zu Pompejus, und es überreichten ihm die Männer ein Schwert mit der Aufforderung, die Republik gegen Cäsar zu vertheidigen. Obgleich Sene gar kein Recht zur Auskührung eines solchen Actes hatten, nahm Pompejus das Schwert an und erklärte sich bereit, der an ihn gestellten Aufsorderung nachzukommen.

Als dies geschehen war, eilte Curio zu Casar, der bei Ravenna stand, und beschwor ihn, nunmehr wirklich auszuführen, was das falsche

Berücht ihm zugeschrieben hatte, und damit dem gesehlosen Treiben des Pompejus ein Ende zu machen. Cafar hielt es fur gerathen, fich noch einmal im Lichte ber Gefetlichkeit und Berfohnlichkeit feinen auf bem Boben ber Ungefetlichkeit ftebenben Feinden gegenüber ju zeigen. Er überfandte burch Curio bem Senat ein nach Inhalt und Form friedliches Schreiben, in welchem er wiederholte, daß er bereit fei, fein Deer zu entlassen, wenn Bompejus das Gleiche thue; nur begehre er. dan das ihm zwei Mal zugeftandene Recht, fich abwefend um das Confulat bewerben zu burfen, aufrecht erhalten bleibe. Darauf fam ce im Cenat zu ber ihm feinbfeligen Befdlufnahme: er habe bas Deer bis zu einem bestimmten Tage zu entlaffen; im Falle ber Richtausführung biefer Aufforderung fei er als ein Keind ber Republik gu betrachten! - Ale Die Bolfetribunen Marcus Antonius und Caiffus nich mit Seftiakeit gegen einen folden Befdluß erklärten, mard ihnen von den Confuln bedeutet, daß fie fich ju ihrer eigenen Sicherheit aus der Versammlung entfernen möchten. Verwünschungen ausftogend, fprang Antonius von feinem Git auf und ging in heftiger Geberbe aus bem Caal, Caffins folgte ihm. Beibe verliegen in ber Racht barauf in Sclavenkleidern Rom und begaben fich zu Cafar, von ihm für ihre Personen und für die gefährdete Berfassung Schut begehrend. Er führte fie in ben angelegten Rleibern fofort feinen Solbaten por, bamit biefe erfennen möchten, bag gur Beit in Rom Die Bolfstribunen, indem fie Berfaffung und Gefet vertheidigten, nicht einmal ihres Lebens ficher feien. "Euch," fagte er bei biefer Belegenheit ben Soldaten, "erklart man nach allen euren Großthaten für Feinde, und Manner wie biefe, weil fie fich ein freies Wort erlaubt haben, vertreibt man auf fo ichimpfliche Beife!" - Die Burufe bes Beeres zeigten, daß er feine Absicht, die Erbitterung beffelben gegen die Confuln und den Senat möglichft zu fteigern, erreicht hatte.

Runmehr beschloß Cäsar, das Schwert gegen seinen Nebenbuhler zu ziehen. Hatte er doch den großen Vortheil erreicht, als Schüßer und Rächer der Landesgesetze gegen Jenen auftreten zu können. Er sandes seise Fruppen voran die zum Rudicon, einem Küstensstüßchen, welches die Grenze der Provinz dilbete und von keinem Kelbherrn ohne die Erlaubniß des Senats überschritten werden durste, wollte er nicht sur einen Feind des Waterlandes erklärt werden. Dahin solgte er den Legionen zur Rachtzeit und erreichte sie gegen Morgen. Sine Zeit lang stand er in Gedanken versunken un Ufer. Daun sich an seine Begleiter wendend, sagte er: "Auch jeht noch könnten wir zurückteten; haben wir dieses Brücken erst überschritten, so muß Alles

mit den Waffen entschieden werden!" — Da erschien ihm ein günftiges Vorzeichen; und mit den Worten: "Gehen wir, wohin uns die Zeichen der Götter und die Ungerechtigkeit der Feinde rufen! Der Bürfel ist gefallen!" schritt er, wie ein Begeisterter, den Seinen voran über die Brücke. Ihm folgten die Legionen.

Der Burfel war gefallen! Kühnheit und Schnelligkeit allein konnten Cajar, der nur über eine verhältnißmäßig geringe Streitsmacht gebot, zum Siege verhelfen, und er ließ es daran nicht fehlen. Fast mit der Kunde von seinem Flußübergange zugleich erschien er vor den nächsten Städten, und die Ueberraschung der Bürger war so groß, daß sie zumeist Widerstand nicht wagten, sondern ihm die Thore öffneten.

Bie ein Donnerichlag aber wirkte bie Runde von Cafars Unnaberung auf den Sengt und bas Bolf von Rom. Behtlagen erfullte alebald die Stadt, da man ju fürchten begann, es murben die Schreckenstage des Marius und des Gulla wiederkehren. Die Befturjung bes Senats mar um fo größer, ale es fich jest zeigte, bag Bompejus, der früher prahlerisch geaußert, er werde, falls es nothig fein follte, Legionen aus ber Erde ftampfen, mit der ihm zu Gebote ftehenden Streitfraft nicht meinte Rom halten zu fonnen. Er hatte theils des Krieges entwöhnte, theils junge, eben erft ausgehobene Truppen, die obendrein über bas Land gerftreut lagen. Man pernahm fogar bald, daß fleinere und größere Beerhaufen zu Cafar übergegangen maren, und bag einzelne Stabte ihn als Schuter bes Staatsaesekes begruft hatten. Da beidlog Bompeius, bem vom Senat bie Mittel bes Staats gur Berfugung geftellt worden maren, fein Sauptquartier zu Capua aufzuschlagen und fich, um feiner Stellung größere Burde zu verleihen, bort mit dem Senat zu umgeben. Die Senatoren wurden von ihm aufgefordert, ihm nach Capua ju folgen, die etwa Biderstrebenden bedroht, von ihm als Feinde angeseben und behandelt zu werden. Der Aufbruch geschah in folder Saft, daß Pompejus wohl ben Schluffel zur Schatfammer, nicht aber ben Schat felbst - 7 Millionen Thaler - entnahm. In Capua erreichte ihn ein Sulferuf des Domitius, der mit 20,000 jungen Soldaten in Corfinium von Cajare Legionen eingeschloffen worben mar. Pompejus befand fich aber nicht nur nicht in der Lage, einen Berfuch jum Ent= jage ber bedrangten Stadt ju machen, er mar fogar bereits in ber Vorbereitung begriffen, fich von Capua nach Brundufium gurudzuziehen um dort feine Ginfchiffung nach Griechenland zu bewertftelligen. Dort, wo er ber große Feldherr geworden mar, hoffte er in kurger Zeit

eine heers und Flottenmacht aufbringen zu konnen, die genügend fein murbe, bem Feinde die Spite bieten ju tonnen. Er fandte nun Boten an Domitius, die ihn auffordern follten, Alles baran zu feten, um ihm ichleuniaft nach bem Safen von Brundufium ju folgen, jedoch die Boten Corfinium erreichten, marb Domitius von feinen eigenen Solbaten gefangen genommen und an Cafar abgeliefert. Cafar, obgleich fich Domitius gegen ihn hatte jum Statthalter von Gallien mahlen laffen, ließ ihn und eben fo auch mehrere qualeich mit bemfelben in feine Bewalt gerathenen Senatoren ungefranft pon fich, ja er geftattete fogar bem Erfteren, feine Rriegetaffe mit gu nehmen. Da Cafar auch an anderen Orten mit gleicher Großbergia= feit verfuhr, gewann er fich mehr und mehr die begeifterte Buftimmung bes Bolfes, mahrend Bompejus in gleichem Dage in ber Bolfsmeinung perlor. Cafar fette ben groften Gifer baran, Bompeius auf bem Bege nach ber Safenftadt zu erreichen, um ohne Zeitverluft bie Enticheidung bem Schwerte anzuvertrauen. Es gelang ihm jedoch nicht, ben Feind auf italienischem Boben zu einer Entscheidungefchlacht au nothigen, benn eben ale er Brundufium erreichte, ichiffte fich Bompejus mit ber letten Salfte feines Beeres ein. Dhne irgendwo ernftlichen Widerstand ju finden, befette nun Cafar die wichtigften Stadte, belegte ju Rom ben Staatsichat mit Befchlag und ordnete ben Bau pon zwei Alotten an. Gin Zeitraum pon fechzig Tagen hatte gennat. ihn jum herrn von Stalien ju machen.

Cafar hatte Bieles gewonnen, aber noch nicht Alles. Die Brovingen im Morgenlande boten feinem Feinde Pompejus fehr bedeutende Mittel bar, auch maren die meiften Senatoren mit ihm gegangen, fo baft Bompejus um fo mehr in ber Lage mar, ben Schein für fich erwecken zu konnen, als vertrete er, wenn auch auswärts, ben römischen Staat. Die Senatoren hielten nach allen Formlichkeiten ihre Situngen, und Pompejus verfehlte nicht, bei Allem, was er that. fich barauf zu berufen, bag er unter Buftimmung bes Senats handle.

Doch nicht im Often allein, auch im Beften und Guben hatte Cafar noch geinde zu überminden. Spanien (und bas biefer Proving mit hinzugerechnete Karthago) war ja vom Bompejus funf Sahr vermaltet worben, und es ftand bort eine heermacht mit Feldherren an ber Spite, die feine Creaturen maren.

Bei biefer Lage hatte ein mußiges Berweilen Cafar's in Rom feinen ficheren Untergang nach fich gezogen. Die Feinde im Often, Westen und Guben, jest ichon ftart zu Lande und mehr noch ftark 29

zur See, wurden sich weiter noch gekräftigt und nach gepflogener Berständigung ihn muthmaßlich gleichzeitig von drei Seiten angegriffen haben. Dahin durfte er es nicht kommen lassen. Am liebsten wäre er sosort zum Angriffe auf Pompejus, das Haupt jener Macht, geichritten; allein dazu bedurfte er einer Flotte, und der Bau derselben, so sehr er auch beschleunigt ward, nahm immerhin einige Zeit hinweg.

Doch auch in diefer ihm durch den 3mang der Umftande auferlegten Friedenszeit muchfen ihm Bortheile zu. Wer gefürchtet hatte, mit ihm wurden die Schredenstage eines Marius, eines Gulla in Rom einziehen, fab fich zu feiner Freude enttaufcht. Wie er auf bem Buge Milbe gegen Feinde genbt, geschah es auch, als er in Rom feinen Sit aufgeschlagen hatte. Gin berartiges Berfahren eines Siegers war den Romern etwas Unerhörtes und gewann ihm von Tag gu Tag neue Anhanger. Und diese Milbe des Feldherrn mar nichts Gemachtes, fie mar vielmehr ber Ausfluß feines Characters. Es ichließt dies nicht aus, daß er, den dadurch hervorgebrachten Gindruck in Betracht ziehend, weiterhin aus Berechnung nur um fo mehr bie Bute malten ließ. Es mußte ihm baran gelegen fein, angesehene Ariftofraten, namentlich Senatoren, Die aus Furcht por ihm Rom verlaffen hatten, zur Rudtehr zu beftimmen. Er erreichte diefen 3med, und wenn auch die Mehrzahl der Senatoren bei Bompejus blieb, fo fanden fich body ichon in nachfter Beit ihrer fo viele in Rom ein, daß auch Cafar als von einem Senat umgeben fich baritellen fonnte.

Aber auch ein friegerisches Unternehmen fällt noch in die Zeit des Flottenbaues. In Spanien befanden sich unter ausgezeichneten Jührern die besten Truppen des Pompejus, während der Oberseldherr selbst sich im Morgenlande erst ein Heer zu schaffen hatte. Diese seindliche Kernmacht in Spanien mußte niedergekämpst sein, ehe Casar seinen Zug gen Osten antreten konnte. Im andern Falle wäre in seinem Rücken eine Macht geblieben, die sich, während er im Osten gekämpst hatte, ohne alle Frage Staliens bemächtigt haben würde.

So führte er benn sein Hauptheer nach Spanien und fand baselbst die Pompejaner in einer sesten Stellung am Flüßchen Sicoris.
Rach einigen ersolglosen kleineren Gesechten brachte die Ueberschwemmung des Sicoris Casar's Her, für das Zusuhr an Lebensmitteln
nicht herbeigeschafft werden konnte, in die Gesahr, dem Hunger zu erliegen. Schon sandten die Pompejaner Boten an Pompejus, ihm den
nunmehr unvermeidlichen Untergang Casar's ankundigend. Dieser umsichtige Feldherr hatte aber bereits durch zweckmäßige Aulage von
Brücken Rath zu schaffen gewußt, und es gelang ihm unmittelbar daraus,

den eben noch frohlockenden Feind in eine Stellung zu drängen, die ihn zwang, wollte er der gänzlichen Vernichtung entgehen, sich zu ergeben. Auch hier ließ Cäfar Wilde und Großmuth walten. Er schenkte den Feldherren wie allen übrigen Kriegsleuten die Freiheit, er erlaubte ihnen sogar, ihre Beute mitzunehmen. Viele der freisgelassense Soldaten traten sofort in sein Heer.

Also verstärkt an Ruhm und Kriegsmacht kehrte er (zur Herbstectt 49) nach Rom zurück, und das Bolk stimmte freudig dem Antrage des Stadtpräsecten Lepidus dei, den Sieger zum Dictator zu ernennen. Der Antrag war von Lepidus auf die Weisung Casar's gestellt worden, der dabei nur den Zweck im Auge hatte, die Magistratswahlen ordnungsmäßig zu veranlassen. Als die Wahlen ersolgt waren, legte er — schon am elsten Tage nach der Ernennung — die dictatorische Gewalt nieder und ließ sich und Servilius Ssauricus für das solgende Jahr zu Consuln wählen. Darin lag kein Ausgeben seines letzten Zieles, er erachtete nur die Zeit noch nicht für gekommen, dieses sein letztes Ziel kundbar werden zu lassen. Muste er doch sür jetzt noch erschein zu unterhalten suchen, als kämpse er sür Gesez und Versässung, als sei die Ausrechthaltung der Republik der einzige Zweck seines Kanupses! —

Daß Bompejus sich benselben Schein zu geben suchte, ift schon gesagt worden. Die klarsten Köpse durchschaueten den Schein hier wie dort. War die größere Zahl der Senatoren, ja waren auch die hervorragendsten derselben — z. B. Cicero und Cato — immer noch bei Pompejus, so bedeutete das keinesweges, daß Letzere von ihnen sür weniger ehrgeizig als Cäsar gehalten ward, vielmehr, daß man jenen sür weniger gefährlich als diesen hielt. Wan schmeichelte sich mit der Hossing, es werde gelingen, Pompejus, nachdem man mit seiner Hüsser bester bestegt habe, in den Schrauken des Gesches sesthalten zu können. Darin lag der Hauptgrund, daß die Männer, welche die Erhaltung der Republik ehrlich wünschten, sich an Pompejus angesschlossen hatten, von dessen Kriegsküchtigkeit — das Einzige, worin sie ihn für groß hielten — sie allein Rugen für die Sache des Gesiehes zu erzielen hossten. Sie wollten Kopf und Hand, er sollte das Schwert sein.

Das Ringen der beiden Felbherren stand unmittelbar bevor. Bompejus hatte es zu einer bedeutenden Macht gebracht, namentlich war seine Flotte außerordeutlich stark, denn allein schon an großen Schiffen zählte sie 500. Dieser Flotte war die Aufgabe gestellt, das adriatische Meer zu überwachen, damit Casar sich nicht nach Griechen-

land überichiffe, und es hatte auch nicht ben Anschein, als murbe ihm Dies auszuführen möglich fein. Dennoch gelang es ihm. ben Befehlshaber ber pompejanischen Rlotte, Bibulus, zu taufchen. Aber er permochte auf feiner fleinen Rlotte nur fein halbes Beer hinüber gu führen, die andere Sälfte follte unter Suhrung des Marcus Antonius nachfolgen. Inamijden fuchte er fich bes festen Dyrrhachiums zu bemächtigen. Seine Angriffe miglangen, Pompejus tam in Gilmarichen. bergu, und nun hatte Cafar es mit diefem zu thun. Die Beere lagen einander eine Beit lang unthatig gegenüber. Endlich gelang es auch bem Antonius, die Ueberfahrt zu bewertstelligen, und Cafar hatte nun feine gange Seeresmadit aufammen, die freilich immer noch ber Rahl nach bei weitem ichmacher mar ale die bee Reindes, ber am Meere in einer außerorbentlich feften Stellung ftanb. Cafar ichritt zu einer formlichen Belagerung des feindlichen Seeres und umzog daffelbe mit einer Rette von Berichanzungen. Aber fein Seer begann Mangel zu leiben, die Solbaten bereiteten fich aus gerriebener Rinde und Mild Brotteig. Dennoch ftritten fie tapfer, und ber Bortbeil mar in den fleinen Gefechten, ju benen es fam, junachft immer auf ihrer Seite. Schlieflich aber gelang es ben Reinden, Die Schangen au durchbrechen und den Cafarianern einen empfindlichen Berluft beigubringen. Rur ber Langfamteit feines Gegners hatte es Cafar gu banten, daß ihm nicht Uebleres widerfuhr. "Beut hatten die Reinde gefiegt," fagte er am Abende, "wenn Pompejus zu fiegen verftande." Da die muhiam angelegten Werke zerftort waren, und ber Mangel den höchsten Grad erreicht hatte, mar es für Cafar unmöglich, fich in feiner Stellung zu behaupten. Das nachstgelegene Land, bas feinen ausgehungerten Solbaten reiche Nahrung bot, mar Theffalien; bortbin führte er fein Seer. Aber war nicht zu befürchten, daß Bompeius. frei geworden, zumal da ihm eine machtige Flotte zu Gebote ftand, fogleich nach Stalien überschiffen und Rom befeten murbe? Den Berechnungen Cafar's lag die Annahme zu Grunde, bag bies nicht zu befürchten fei; er hielt fich vielmehr bavon überzeugt, Bompejus werde fich von der Ansicht leiten laffen, daß, wolle er in Rom mit durch= greifendem Erfolge auftreten, es unerläglich fei, jubor feinen Biberfacher Cafar ganglich vernichtet zu haben. Bugleich lag es im Intereffe Cafar's, ben Beind gur Aufgabe feiner faft unangreifbaren Stellung gu veranlaffen. Cafar's Berechnungen erwiesen fich als richtige. Seinen Abzug faben die Bompeigner als Alucht an, und nun entstand eine mahre Saft in ihnen, bem Feinde ben letten vernichtenden Schlag beiaubringen. Nach Rom gingen aus des Pompejus Umgebung Briefe

über Briefe, die den unvermeiblichen Untergang des Feindes, der für die allernächste Zeit zu erwarten sei, ankundigten; es wurden Aufträge ertheilt, die sich auf bevorstehende Wahlen bezogen, ja unter den Senatoren entbrannten bereits Streitigkeiten um Ehrenstellen, die zur Zeit noch aar nicht einmal erledigt waren.

Pompejus mar bem Beere bes Feindes gefolgt, und als er ihm nahe gekommen, bennoch von Tag zu Tag zogerte, zum Angriff überzugeben, begann feine ungeduldige Umgebung ihn mit Vorwürfen und Vorhaltungen aller Art zu bedrängen. Endlich ftieg er von ben Soben, die er befett gehalten hatte, hernieder, um den Enticheid ber Baffen herbeizuführen. An Rufvolf mar er dem Gegner um mehr als bas Doppelte, an Reiterei fogar um bas Siebenfache überlegen. Dennoch maren Cafar und die Seinen gutes Muthes. Endlich fei ber erfehnte Tag ba, fagte Cafar, an bem fie gegen Manner, nicht gegen Mangel zu tampfen hatten. Go marb bie Schlacht bei Bhar= falus (48 v. Chr.) geschlagen. Die Tapferkeit ber Solbaten Cafar's und fein Feldherrntalent errangen ben glanzenbften Sieg. Als ber Keind zu weichen begann, ließ Cafar burch Serolde ausrufen, man folle die Burger ichonen und fich auf die Sulfetruppen werfen. Bompejus mar, als er die Riederlage feiner Reiterei mit angesehen hatte, in fein Belt geeilt und faß bort eine Zeit lang fprachlos. Dann floh er in dumpfer Betaubung. Das reiche Lager fiel dem Sieger in die Sande. Des Bompejus Papiere verbrannte Cafar, ohne fie gelefen au haben - er wollte nicht ohne Noth Namen von Männern fennen lernen, die jum Feinde übergegangen waren. Auch Pompejus hatte in Spanien Schriftstude, die ihm unter ahnlichen Umftanden gur Sand gefommen maren, verbrannt, er mar aber bagu ausschließlich burd) falte Berechnung bestimmt worden, mahrend bei Cafar Ebelfinn ben größeren Antheil an diefer That hatte. Den Gefangenen gab Cafar Die Freiheit, ließ ihnen fogar ihr Eigenthum gurudftellen. Gefallen maren gegen 30,000 Pompejaner. Schmerglich beklagte es Cafar, daß fo viel romifches Blut habe fließen muffen. "Co weit war es gefommen," außerte er, "baß ich, Cajus Cafar, nachbem ich bie herrlichften Siege (in Gallien) erfochten, verurtheilt worden mare, wenn ich mein Beer entlaffen hatte." -

Pompejus, der zur Nachtzeit nach dem Thale Tempe geeilt war, bestieg ein Boot, mit dem er in die offene See ging, und suhr dann auf einem zufällig vorübersegelnden Handelsschiff nach Mithlene, um seine Gemahlin Cornelia und seinen jüngeren Sohn Sextus aufzunehmen. Freunde riethen ihm, Aegypten als nächsten Zusluchtsort zu

mablen. Sie erinnerten ihn baran, daß er gur Zeit feines Confulats von 55 den Bater des jetigen Ronigs, der vertrieben worden mar, burch den Proconful von Sprien habe gurudführen laffen, daber der Sohn Schut ihm nicht verfagen werde. Es bildete fich ein fleines Geschwader, und die Fahrt nach Aegypten ward unternommen. Um Diefe Zeit lag der junge (breigehn Sahr gahlende) Ronig Ptolomaus von Acanpten in Rrieg mit feiner Schwefter Cleopatra, die, von dem Bater als Mitregentin bestimmt, von Ptolomaus vertrieben worden mar, und das Seer beffelben ftand in der Gegend von Belufium. Compeius fam in die Rabe bes Lagerplates, fandte einige Leute auf cinem Boote and Ufer und ließ den Ronig um Schut und Gaft= freundschaft bitten. Des Königs Lehrer Theodotus, um feine Meinung befragt, rieth, den Flüchtling zu todten. "Denn," fagte er, "nehmen wir ihn als Gaftfreund auf, fo haben wir an ihm einen Berrn, Cafar aber ift bann unfer Feind. Beifen wir ihn ab, fo nimmt er den Sag gegen und mit fich, und wir gewinnen bennoch nicht Cafar's Freundschaft, da wir ihn entkommen ließen." - Bald darauf fah Pompejus vom Schiffe, wie das Beer fich am Ufer aufftellte, als gelte es, ihm einen Chrenempfang zu bereiten. Dagegen crregte es feine Bermunderung, daß nicht die fonigliche Barke fam, ihn zu holen, fondern ein gewöhnliches Boot. Boll trüber Ahnungen ichied er von feiner Gemahlin Cornelia und feinem Sohne Sertus. ihnen des Sophofles Worte gurufend:

"Jebweber, ber jum Berricher fich begiebt, Wirb beffen Sclav', geht er auch frei babin!"

Die Männer, die ihn suhren, waren ernst und schweigsam, was seine Besorgniß erhöhte. Er wollte ein Gespräch auknüpsen und richtete an einen der Männer eine Frage. Es ersolgte darauf nur ein stummes Ricken mit dem Kopse. Gornelia hatte dem Boote mit banger Besorgniß nachgeschaut, und da es jest dem User nahe war, begann sie Hossinung zu schöpsen. Als Pompejus sich nun erhob, um das Landungsbrett zu besteigen, ward ihm von hinten ein Schwert durch den Leib gestoßen. Seufzend zog er die Toga über sein Gesicht, während noch mehrere Schwerter ihn durchbohrten. Cornelia sah den Gemahl niedersinken. Das Wehgeschrei, das sich auf ihrem Schissersob, drang bis ans Land. Pompejus war achtundsunfzig Sahre alt, als Wörderhände seinem Leben ein Ende machten.

#### Cafar's Siege im Drient.

3mei Tage nach ber Schlacht bei Pharfalus ichiffte fich Cafar mit einer nur 4000 Mann gablenben Streitmacht ein, um Compeins zu verfolgen. Unterweges vernahm er, auf welche Art fein Teind um= gekommen mar. Biele meinten, er werbe nun fogleich umkehren, feine Beermacht fammeln und mit berfelben ausziehen, um bie Refte ber Pompejaner, die nich nach Spanien und Afrika geflüchtet hatten, anzugreifen. Es geschah bies nicht. Da er nahe bei Alerandria mar, befchloff er, dort zu landen und zuvörderft einige Angelegenheiten dafelbit zu ordnen. Bon ber Regierungszeit bes porigen Konigs ber ichuldete Acanpten noch an Rom vier Millionen Thaler. Diefe Schuld beabiichtigte Cafar einzuziehen, außerdem beichloft er, den Thronftreit zwijchen dem jungen Ptolomans und feiner Schwefter gur Erledigung ju bringen. Es war ein fuhnes Bageftud von ihm, als er mit feiner geringen Streitmacht in ben Safen von Alerandria zu Lande ging und die konigliche Burg befette. Die Stadt gahlte 300,000 Ginmohner beren Selbstaefühl zur Zeit hochgesteigert mar, und ba überdies bie heimische Regierung über eine anschnliche Streitmacht verfügte, fo hatte es Cafar nur bem Ruhme seiner Thaten zu verdanken, daß ihm nicht fogleich Biderftand entgegen gefett murbe, ja bag ber Ronig sich auf seine Aufforderung bei ihm einfand, um dem ungerufenen Fremdlinge, ber fich jum Schieberichter aufgeworfen hatte, feine Sache vorzutragen. Das Erfte, mas Ptolomaus vernahm, mar, daß er fid) burch die Ermordung bes Pompejus ben Dant Cafar's nicht erworben hatte. Als Theodotus Ropf und Siegelring bes Gemordeten an Cafar überbrachte, manbte biefer fich voll Unwillen ab. Den Siegelring nahm er barnach an und brach bei ber Betrachtung beffelben in Thränen aus.

Roch ahnte der Sieger nicht, daß ihm hier im Palast eine ihn entwürdigende Fessel von zarten Händen angelegt werden sollte. Des Königs Schwester Eleopatra beschloß, ihre Sache in eigener Person bei Casar zu befürworten, und dabei ihre Reize und Künste gegen den Sieger ins Feld zu führen. Aber wie zu ihm gelangen, da ihre Feinde den Palast umlagerten? Beibliche List und Verschlagenheit sand Rath. Ein kostbarer ausgerollter Teppich ward von Sclaven in den Palast getragen — keiner der Wächter ahnte, was er berge. In dem Gemache Casars abgelagert, entstieg dem Teppich die reizende Jauberin, ein Anblick für den dreiundsunfzigjährigen Feldherrn, der ihn aufs Höchste überraschte und seinen Sinne in dem Waße gesangen

nahm, daß er der Bittenden ohne Weiteres zusagte, ihre Rechte als Mitregentin zur Anerkennung bringen und Ptolomaus vorläufig als

Beifel festhalten zu wollen.

Da brach der Groll der Bevölferung zu hellen Flammen aus, Alles griff ju ben Baffen. Das agnptische Beer unter Fuhrung bes Achillas marb herbeigezogen, und Cafar, ber feine Solbaten ichnell um fich geschart und fich in der koniglichen Burg und dem angrenzenden Theater verschangt hatte, ward von der Landseite und von ber Seefeite ber eingeschloffen. Um unter allen Umftanden mit bem Meere in Berbindung zu bleiben, ba ihm allein von bort aus ber Beiftand, nach dem er ausgefandt hatte, fommen fonnte, ließ er die im Safen liegende agnptische Flotte, ba er fie auf andre Art nicht unschädlich zu machen mußte, verbrennen, wobei zu feinem Leidwesen die berühmte Bibliothet ber Ptolomaer in Flammen aufging. Berbindung mit dem offenen Meere war gewonnen, aber Cafar gerieth bennoch, der Menge und Sulfsmittel der Feinde gegenüber, in schwere Bedrangniß. Der junge Ronig Btolomaus, ber von Cafar freigelaffen worden war, bampfte nicht, wie er versprochen hatte, ben Aufftand, fondern regte ihn mehr noch an. Antommende Sandelsichiffe murben von den Aegyptern in Rriegeschiffe verwandelt, neue Schiffe gebaut, die heftigften Rampfe um den Besit ber mit dem Festlande durch einen Damm jufammenhangenden Infel Pharus geführt. Ginmal fprang Cafar von einem fintenden Schiffe ins Meer und ichwamm, wichtige Schriften mit einer Sand emporhaltend, nach einem andern Schiffe, bas ihn aufnahm. Es fam zu einer Schlacht, in ber Cafar fiegte: auf der Flucht ertrant der Konig im Ril. Die Einwohner Alexandria maren von Entfeten erfüllt, ba fie fürchteten, Cafar werbe ein blutiges Strafgericht über fie verhangen und bie Stadt felbit dem Berderben meihen. Gie follten es erfahren, daß San und Rachegefühle feinem Gemuthe fremd waren. Er gab die Berrichaft des Landes unter ber Oberhoheit Roms an Cleopatra und ihren jungeren Bruder Ptolomaus und ermahnte die Ginwohner, um die Bunden zu heilen, die fie fich felbft geichlagen, fich mit allem Aleine ben Runften bes Friedens ju midmen.

Nachdem Casar im Ganzen neun Monate in Aegypten verweilt hatte, brach er nach Kleinasien auf, das in vollen Kriegsslammen stand. Des Mithridates Sohn Pharnaces hatte das Schwert gezogen, um sich des väterlichen Erbes zu bemächtigen, und er führte den Krieg gegen die römischen Besahungen mit dem größten Nachdruck, wobei er nicht unterließ, gräßliche Rache an allen Römern auszuüben, die in

seine Hande fielen. Mit einer einzigen Legion griff Casar das starke seindliche Heer an und vernichtete es (47 v. Chr. bei Zella). Nach dem nur fünf Tage währenden Feldzuge schrieb er an einen Freund in Rom die berühmten Worte: Veni, vidi, vici! (ich kam, sah, siegte!) Er minderte in Kleinasien den Steuerdruck, das alte Uebel, das schon so oft zu Empörungen getrieben hatte, unterließ jedoch dabei nicht, für sich "Straf- und Ehrengelder" zu erheben, und kehrte darauf mit wohlgefüllter Truhe nach Italien zurück.

## Cafar's lette Rriege gegen die Bompejaner.

Die Nachrichten von den Siegen Casar's hatten in Rom entsprechende Eindrücke hervorgerusen. Schon gleich nach der Schlacht bei Pharsalus waren die Bildsaulen des Sulla und des Pompejus vom Volke umgestürzt worden. Auch der Senat blieb in Bezug auf Casar mit Zeichen der Anerkennung nicht zurück, wie wohl er im Grunde nur ausstührte, was Casar durch seine Freunde ihm vorsichreiben ließ. Er verlieh — entgegen der disherigen Ordnung — dem Sieger das Consulat auf fünf Sahr, die tribunicische Gewalt sur immer und die Dictatur auf ein volles Jahr.

Bekleibet mit solcher Machtfülle war Casar auf bem italienischen Boden angelangt. Auf bem Wege von Tarent nach Brundusium kam ihm Cicero entgegen. Obwohl berselbe längere Zeit auf Seite der Feinde Casar's gestanden hatte, benahm dieser sich doch sehr freundlich gegen ihn und suchte ihn zu bestimmen, ihm nach Nom zu solgen, um sich wieder den Staatsgeschäften zu widmen. Dazu ließ Cicero sich sedoch nicht bewegen; er zog sich auf seine Landgüter zurück, um, wie er sagte, fern von den politischen Kämpfen ganz der Wissenschaft zu leben.

Casar begab sich nach Rom. Nachdem er daselbst mancherlei innere Angelegenheiten geordnet hatte, rüstete er sich zum Kampse gegen die Reste der Compesaner.

Diese hatten sich Afrika zum Rüstplat ersehen, und es war bort Alles, was dem Casar seindlich gesinnt war, zusammen geströmt — eine starke Macht, die stärkste, mit der es Casar überhaupt während seiner ganzen Feldherrnlausbahn aufzunehmen hatte. Den Feinden war der König Juda von Rumidien als Verbündeter beigetreten. Die Pompejaner doten dem edlen Cato den Oberbesehl an; da derselbesich jedoch nicht bedeutende Feldherrngaben zutraute, verzichtete er zu Gunsten des Metellus Scipio auf dieses hohe Amt und begnügte

sich mit dem Befehl über Utica. Bei der Heckfidan, die Metellus Scipio hielt, fand es sich, daß daß Hecr 50,000 Mann Fußvolk, 20,000 afrikanische Keiter, 120 Elephanten und bedeutende Heerhaufen von Bogenschäusen und Schleuderern zählte. Zahlreicher noch war daß Heer des Numidierkönigs Juda. Endlich geboten die Pompejaner auch über eine bedeutende Flotte, welcher unter der Führung der tapfern Söhne des Pompejus, Enejus und Sextus, die Bewachung der Küste anvertraut war.

Wie beim Beginn des Krieges gegen Pompejus fehlte es auch bicomal Cafar an Schiffen, um mehr als bas halbe Beer auf einmal überführen zu konnen. Bon Sicilien aus ging er mit 6 Legionen und 2000 Reitern gur Gec. Aber auch nicht einmal mit diefer geringen Macht mar es ihm vergonnt in Afrika aufzutreten. Gin Sturm gerftreute die fleine Flotte. Cafar landete mit 3000 Mann Fugvolf und 150 Reitern. Starte Feindesichaaren nothigten ihn, fich nach bem am Meere gelegenen Rufpina gurudgugiehen. Dort erft fanden fich nach und nach die verschlagenen Schiffe ein. Es waren boje Bochen und Monate, in benen Cafar fid, fampfend mit Feinden und Mangel, an halten hatte, bis bie Flotte ihm die zweite Salfte bes Seeres nachführte. Bahrend er bis dahin in der Bertheidigung verharrt hatte, ging er jest jum Angriff über. Es erfolgte (46 v. Chr.) Die Schlacht bei Thapfus, Die dem afrikanischen Rriege ju Gunften Cafar's mit einem Schlage ein Ende machte. Anf Seiten bes Reinbes fielen 50,000 Mann. Metellus Scipio, ber in die Gewalt ber Cafarianer gerieth, todtete fich felbit, der Ronig Juba ließ fich pon einem Sclaven durchstechen. Des Pompejus Sohne entfamen nach Spanien.

Nun rudte Cafar vor Utica, das unter Cato's Befehl gestellt worden war. Cato wollte die Stadt vertheidigen; da er aber die Muthlosigkeit seiner Umgebung bemerkte und auch die Nuglosigkeit eines Kampses erkannte, gab er seinen Plan auf. Er sorgte für das Entsommen seiner Freunde, rieth seinem Sohne, sein Geschick in die Hand Casar's zu legen, schloß sich darauf in sein Zimmer ein und durchbohrte sich mit einem Schwerte. Cato war ein durch und durch der Mann, der den Untergang der Freiheit nicht überleben mochte. Daß Casar ihm würde ein Leid zugefügt haben, wenn er sein Geschick ihm auwertraut hatte, surchtete er nicht; aber er wollte am wenigsten sein Leben der Gnade eines Mannes zu verdanken haben, der — so vorzügliche Eigenschaften er ihm auch anerkannte — das in seinen Augen unverzeihliche Verbrechen beging, das Grundgeset

bes Staates zu fturzen und seinen Willen an die Stelle besselben zu setzen. Als Casar vernahm, daß Cato sich den Tod gegeben hatte, rief er schmerzlich: "O Cato, ich mißgönne dir diesen Tod; denn du haft mir auch deine Erhaltung nicht gegönnt!"

Cäsar fehrte nun nach Rom zurück und seierte einen viertägigen Triumph über Gallien, Aegypten, Pontus und Afrika. Der Siege über römische Heere wurde bei dem Schaugepränge in keinem Stücke gedacht. In den öffentlichen Schat legte der Triumphator gegen 72 Millionen Thaler und 2822 goldene Kränze. Zeder Soldat ershielt als Geschenk von ihm 5000 attische Orachmen oder gegen 1330 Thaler, die Unters und Oberführer erhielten das Doppelte und Vierfache. Aber auch die Bürger sollten sich der gemachten Beute erfreuen. Cäsar schenkte jedem Bürger 10 Waß Korn und 10 Maß Del, für die Vermeren bezahlte er die Hansmiethe auf ein Jahr. Die Bürger wurden an 22,000 Tischen herrlich gespeist. Außerden veranstaltete Cäsar Schanspiele der verschiedensten Art: dramatische Aufführungen in mehreren Sprachen, Gladiatorenkämpse, Thierhehen, athletische Spiele, Wettrennen; sogar ein Seegescht ward auf einem kinstlich beraestellten aroßen Wasserbeden ausgesihrt.

Pon welcher Grofartigfeit bie Spiele waren, mogen gwei Beifpiele erweisen. Das Blutiviel, mit benen die Reihe der Thierheten folon, bestand barin, bag 500 Mann ju Sug, 300 ju Pferde und 20 Elephanten gegen eben jo viele Menichen und Thiere einen wirtlichen Rampf zu bestehen hatten. Die Mannichaften maren theils Rriegsgefangene, theils Uebelthater. Die nach tapferem Rechten mit dem Leben bavon tamen, hatten auf Begnadigung zu hoffen. - Das oben bezeichnete Bafferbeden mar jo groß, bag zwei Flotten, eine aus romifchen, die andere aus agnptischen Schiffen bestehend und cine jede befett mit 400 Matrofen und 1000 Seefolbaten (es maren bazu ebenfalls Rriegsgefangene und Uebelthater gewählt worden, und es handelte fid auch bei biefer Darftellung nicht um einen Scheinfampf, fondern um einen wirflichen Rampf), Blat hatten, ihre Bewegungen gegen einander auszuführen. - Die Spiele tofteten unermenliche Summen. Da sehe man, ward im Bolfe gejagt, mas Einer fur das Bolt ju thun vermoge und auch thue, fobald er uneingeschränkt in feinem Billen fei! -

Nach Abschluß der Festlichkeiten sührte Casar eine Reihe nützlicher Gesetz ein. Keinem Statthalter sollte (wie es bei ihm und Bompejus geschehen war) die Verwaltung der Provinz auf eine Reihe von Jahren gegeben werden. Die Ordnung ber Bachtverhaltniffe führte ihn auf die Verbefferung bes Ralenders. (Der auf feinen Betrieb von dem griechischen Aftronomen Sofigenes ausgegrbeitete und im Sahre 46 p. Chr. eingeführte Ralender behielt in dem größten Theile von Europa Geltung bis 1582 n. Chr., um welche Beit Bapit Gregor XIII, eine neue Berbefferung pornehmen ließ. Die Ruffen rechnen heut noch nach dem julianischen Ralender.) Die oben bezeichneten Gefeke fanden bei ber Mehrzahl bes Bolfes großen Beifall; bagegen erregte ber Befuch ber üppigen Cleopatra in Rom allgemein Mißfallen. Es mar fur Cafar heilfam, daß ernfte Nachrichten aus Spanien ihn verhinderten, langere Beit ber Gaftgeber ber Auslanderin zu fein, die gegen die Burger einen beleidigenden Stolz gur Schau trug. Rach Spanien hatten fich, wie oben berichtet murbe, die Cohne bes Pompejus mit den Resten ihrer Macht geflüchtet, und es mar ihnen gelungen, die von dem Statthalter Caffine Longinus burch ungerecht= fertigte Sarte aufgereigten romischen Legionen gu fich hinüber gu Außerdem hatten fich viele Spanier ihnen in der Soffnung angeschloffen, burch ihre Gulfe wieder gur Gelbitftandigkeit zu gelangen. Bur Berbftzeit bes Jahres 46 v. Chr. begab fich Cafar an ber Spike einer Beeresmacht nach Spanien, aber erft im folgenden Sahre (45 v. Chr.) erfolgte bie enticheibende Schlacht bei Munda, die fur Cafar gefahrvollfte bes gangen Rrieges. Die Reinde, portrefflich geführt von ben Cohnen bes Pompejus, bedrangten bas cafarifche Beer auf bas Meugerfte. Ginmal vermochte Cafar die Blucht ber Seinen nur baburch zu verhindern, daß er vom Roffe fprang, Schild und Schwert ergriff und in die Reihe ber Legionsfoldaten trat, indem er rief: "Das wird bas Biel meines Lebens und eurer Kriegsbienfte Ein Pfeil- und Speerregen richtete fich auf ihn; fein Schild hing poller Geschoffe, er blieb unverlett im Gewühl. Also kampfend, behielt er boch ben Ueberblick über bas Bange, bagu Befonnenheit genug, jeden fich barbietenden Bortheil ju nugen. Es gefchah, baf pon einigen feindlichen Cohorten eine rudaangige Bewegung einzig au bem 3med ausgeführt murbe, von ber Seite an bas beer Cafar's au fommen. Er burchschauete bie Absicht, rief aber bennoch: "Sie flieben!" In nachster Rabe rief man es ihm nach, bann ging ber Ruf in perftarttem Mage die Schlachtlinie hinunter, auch die Feinde vernahmen ihn, und mas geglaubt mard, bas mard, hier burch erneuerte Anstrengung, bort burch Sinken bes Muthe geforbert, in fcnellfter Beit zur Birtlichteit. Dreifigtaufend Teinde murben aetöbtet, auf der Flucht fiel auch Enejus Pompejus, sein Bruder Sextus entkam und führte von da ab im nördlichen Spanien, unbeachtet von Casar, ein Freibeuterleben.

### Cafar's Alleinherrichaft und Tod.

Rachdem Cäsar nun alle seine Feinde besiegt hatte, überschüttete ihn der Seuat sörmlich mit Ehren. Man nannte ihn "Bater des Baterlandes", der Monat Quintilis, in dem er geboren war, erhielt den Ramen Julius, in dem Tempel des Quiriuus errichtete man ihm eine Bildsäule mit der Inschrift: "dem Halbgott", man ließ Münzen mit seinem Bildviß prägen, zu der tribucinischen Unverletzlichkeit ward ihm die Dictatur und der Imperator-Titel für die Lebenszeit zuserkannt, ja es ward ihm in Bezug auf den letztern Titel sogar die Besugsiß zugesprochen, ihn auch auf seinen Sohn oder Adoptivoschn vererben zu dürfen.

Der Senat hatte so reichlich gegeben, einzig, um den Schein zu retten, als habe er überhaupt noch Macht, zu geben; im Grunde hatte Casar bereits so viel an Macht, so viel er deren begehrte, und er streckte schon, innerlich die Ohnmacht des Senats belächelnd, die Hand nach dem aus, was er seiner Macht noch zuzuthun gedachte. Die alte republikanische Verfassung war todt, nur der Schein derselben lebte noch.

Wer trug die Schuld, daß es also mar? Cafar? Er allein? Sehen wir ber Sache ruhig ins Angesicht. Satten von ber Beit an, in ber Cafar feine Relbherrnlaufbahn begann, nur Manner ober boch der Mehrzahl nach Manner von der Gefinnung des Cato im Senat gefeffen, und mare die Gefinnung biefer Manner ein treuer Abbrud ber herrichenden Bolfegefinnung gemefen, nie mare in Cafar's Seele bas Geluft nach Alleinherrichaft erwacht. Aber er fand, als er gum politischen Bewußtsein erwachte, die Barteien und einzelne Manner begriffen im Berftoren bes Staatsgrundgefetes. Seilighaltung bes Gefetes mar langft ale ein leerer Bahn betrachtet morben: Diefer Sunde hatte fich bas gange Bolf ichulbig gemacht. Bo mar, fragen wir ferner, die Berfaffung in den Schredenstagen eines Marius, eines Sulla? Bas mare aus berfelben geworben, wenn ein Catilina Macht über Rom gewonnen hatte? Wonach ftrebten Craffus, Bompejus? Das alte Banner bes Gefetes mar befledt und zerfett, und Die es gelegentlich erhoben, meinten es auch nicht treu, wollten nur zu eigenem Bortheil mit feiner Entfaltung taufchen, um, nachbem es

als Baffe gegen Andere benutt worden fei, ben alten Bleden nene

hinzuzufügen.

In solcher Zeit trat Casar auf, ein Mann mit außerordentlichen Gaben, sich denen zugesellend, die dem Ziele unumschräufter Herrschaft nachjagten. Cato wollte das alte Gesch wieder hergestellt sehen, oder untergehen; Casar, von dem Glauben erfüllt (in dem er sich von seinem Ehrgeiz auch gern bestärken ließ), daß Cato's Streben ein vergebliches sei, wollte das alte Geschsdanner der Bernichtung weihen und — dazu fühlte er eine schöpferische Bollkraft in sich — ein neues aufpflanzen. Es war ein erschöpferische Bollkraft in sich — ein neues großen Volkes, an ein Gesch, das unter so vielen Mühen und Ringen durch Jahrhunderte zu Stande gesommen, das mit heiligen Eiden von den Bätern geweiht war, die leste Hand der Zerstörung zu legen. Als es geschah, lenchtete in Einzelnen, in Benigen, die alte Glut echt republikanischer Gesinnung noch einmal auf, und als Sühne für die Sünde Vieler (und zugleich der eigenen) siel ein edles Opfer — Gäsar.

Gehen wir hiernach an eine lleberschan ber letten furzen, aber inhaltreichen Lebenszeit Cafar's. Bu ben ihm ichon verliehenen Auszeichnungen empfing er vom Senat neue. Es wurde ihm die oberfte priefterliche Burbe auf Lebenszeit ertheilt, ber Staatsichat ihm gu freier Berfügung geftellt, es wurde ihm ferner die Befugnig gugesprochen, Rrieg zu erklaren und Frieden zu ichließen. Gin Genatebeschluß, der mehr als Alles zeigte, in welchem Dage die Senatoren von feigem Knechtsfinn erfüllt waren, lautete: Alles, mas Cafar thue, foll als rechtefraftig angefehen werden; die Magiftrate follen bei ihrem Amtsantritt ichworen, fich feiner Bestimmung des Imperators zu miberfeten. - Man begnugte fich bemnach nicht, Geschehenes aut zu heißen, es ward auch Kommendes fanctionirt, demnach des Smperators Willen jum absolut gultigen Gefet erhoben. Nimmt man noch hingu, daß ihm auch die Befugniffe des oberften Richters und bes Cenford zuertheilt maren, daß er ichon bei den nachften Bahlen, die bes Scheines wegen noch ftattfanben, zu erfennen gab, welche Perfonen ihm genehm feien, und er es auch durchzuseten wußte, daß feinen Bunfden gemäß gemählt wurde, jo muß anerkannt werden, daß er in Birflichkeit bereits faft mehr als tonigliche Gewalt befag. Er mar, was er noch nicht hieß: Ronig. Diesen Ramen hatte er noch nicht angenommen, weil berfelbe verhaft mar im Bolfe. Die dem Bolfe wohlthnendften Erinnerungen fnupften fich ja gerade an den Sturg des Königthums. Aber dem Imperator mar fo Bieles möglich geworden; wie sollte es ihm nicht auch noch möglich werden, das Volk daran zu gewöhnen, daß es von einem Könige regiert werde? Seine nächsten Freunde leiteten es ein, daß der Senat beschloß: Cäsar solle überall, wo er sich dem Bolke zeige, bei dem Rechtsprechen, im Theater und bei den Spielen, angethan mit königlicher Toga, auf vergoldetem Sesselle thronen. Er hatte es auch bereits gnädig aufgenommen, als ihm vom Senat die Besugniß eingeräumt worden war (die Besünworter sagten, weil ihm das Haar ausgefallen sei), bei seinem öffentlichen Erscheinen stets einen Lorbeerkranz zu tragen. So ward das ruhungekrönte lebendige Königsbild vor dem Volke zur Schau gestellt.

Das Aengere allein hatte es jedoch nicht gethan, auch nicht die Erinnerung an die friegerifden Gronthaten Cafar's, an feine Triumphe und an feine Schenkungen. Dauernde Anerkennung und Dankbarkeit gehörten nicht zu den Gutern, die in Rom gepflegt murben. Es mar Die Große feines Wirkens auch im Frieden, Die bes Bolfes Stimmung für ihn gunftig erhielt. Nach allen Seiten bin entwickelte er eine heilfame reformatorifche Thatigteit. Er, ber Rriegemann, mehrte bie nügliche aderbautreibende Bevölferung baburch, dag er Beteranen Landereien anwies, jedoch nicht in ber Art Gulla's, der friedliche Burger and ihrem Befit vertrieb und feinen Solbaten die geraubten Cafar vertheilte vielmehr brachliegende Landereien, Güter ichenfte. ließ es auch nicht an ben erforberlichen Mitteln und Anweisungen fehlen, ben neuen Eigenthumern die Bermerthung der Beichente au ermöglichen. Er grundete auswärtige Rolonien und fandte gegen 80,000 Arme aus, die in den Rolonien in gunftige Berhaltniffe famen, wodurch ihnen und ber Stadt Rom gebient mar. Gedankenlofigkeit in ber Verwaltung hatte es babin fommen laffen, dag nicht weniger als 320,000 Perjonen als Arme Unterftugungen aus ber Staatskaffe bezogen. , Rad forgfamer Untersuchung blieben 150,000 wirflich Beburftige übrig, die Cafar hinlanglich verforgen ließ. Die geiftige Bildung beforderte er badurch, daß er den in Rom befindlichen Lehrern ber freien Runfte und auch ben Aergten bas Burgerrecht verlieh. Er verbefferte das Berbannungsgeset, bas er fehr mangelhaft vorfand. Ber nach einem begangenen Berbrechen freiwillig in die Berbannung ging, bewirkte dadurd, daß ein Richterspruch über ihn gar nicht gefällt marb. Das fam einzig und allein ben Reichen zu Gute. Gie fonnten gelegentlich ben Bortheil Diefes Gefetes fur fid, in Anfprud) nehmen und barnach auch zu gelegener Zeit zurudfehren, während ber Arme die Bucht bes Gesches zu tragen hatte. Cafar bestimmte,

daß der fich selbst Verbannende an dem halben Vermögen bestraft werde; handelte es sich um einen Word, so verlor er sein ganzes Vermögen.

Und mit welchen Planen trug sich dieser schöpferische Geist! Er wollte — um nur Einiges zu erwähnen — prachtvolle Bauwerke aussihren, Bibliotheken gründen, die bürgerlichen Gesetz sammeln und sie in wenigen Büchern Allen zugänglich machen, die Städte Korinth und Karthago neu ausbauen, durch die Landenge von Korinth einen Kanal ziehen, die pontinischen Sümpse durch Anlage von Abzugskanälen in fruchtbares Land verwandeln, vom adriatischen Meere aus quer über den Appenin eine Handelsstraße anlegen.

Indem das Gine gethan und das Andere in Borbereitung ge-

nommen ward, und vor Cafar eine Belt bes Schaffens und Birkens fich ausbreitete, fanden Berathungen von ansehnlichen Mannern statt, die den 3med hatten, ihn, weil er unbestreitbar damit umgehe. Die republitanifche Berfaffung ju vernichten, gewaltsam aus bem Bege ju raumen. Es mar neuerdings Gines und bas Andere geschehen. mas Zweifel an ber Abficht Cafar's, bas Ronigethum in aller Form für sich in Anspruch zu nehmen, gar nicht mehr auffommen ließ. An einem Tage fand man feine Bilbfaule mit einem Diadem gefdmudt. Die Tribunen Epidius Marullus und Cafetius Rlavius nahmen bas Diadem ab und liegen einige Personen, die beim Anblid der gefronten Bilbfaule ben Cafar Konig genannt hatten, ins Gefangniß führen. Cafar fprach die Absehung und Berbannung ber Tribunen aus. "weil fie ihm vorgegriffen hatten." - Diefer Borfall erregte bas großte Auffeben: Niemand glaubte baran, bag Cafar ben mahren Grund feines Borns angegeben habe. Bei bem Feste ber Lupercalien marb ein zweiter Berfuch gemacht, zu erforschen, ob das Bolf fich mit bem Ronigstitel für Cafar befreundet habe. Der Imperator fan im Burpurgemande auf feinem golbenen Geffel und ichauete ber raufchenden Reftlichkeit zu. Da nabete fich ihm, ein konialiches Diabem in ben Sanden haltend, M. Antonius, Cafar's College im Confulat. Das Bolk feufate bei bem Anblid. Das Ceufgen verftartte fich, als Antonius, bas Diadem nach Cafars Saupte führend, mit lauter Stimme iprach: "Dies giebt bir bas romifche Bolf burch mich!" Cafar machte

Das war verständlich. Aber was nun thun? Gewalt anwenden? Es gab noch ein anderes Mittel. An den Parthern war noch Rache

lauter erschallt nun ber Jubel bes Bolfes.

eine abwehrende Bewegung mit der hand — da erscholl Beifallsjubel. Antonius wiederholt noch einmal und eifriger das verabredete Spiel, Casar weist noch entschiedener die Krone ab, und auch noch zu nehmen wegen der Niederlage, die sic einem Kömerheere unter Erassus bereitet hatten. Das war ein Liedlingswunsch des römischen Bolkes, und Cäsar tras Veranstaltungen, den Kriegszug zu unternehmen. Kun verbreiteten Cäsar's Freunde: es sei wegen des Krieges in den sichpullinischen Büchern nachgesorscht worden, und es habe sich aus ihnen ergeben, daß nur ein — König die Parther zu besiegen vermöge. Und hinzugesügt ward: Cäsar, der in Kom Dictator und Smperator sei, köune ja auswärtigen Völkern gegenüber den Königstitel sühren. — Das schien den Freunden Cäsar's der Weg zu sein, auf dem sich das erstrebte Ziel unzweiselhaft erreichen lasse. Denu wer, sagten sie sich, wird ihm, wenn er siegreich nach Kom zurücksehrt, nachdem er längere Zeit auswärts den Königstitel geführt hat, denselben dann abzusprechen wagen?

Diefe Borgange bienten bagu, ben Blan ber Manner, die auf Cafar's Sturg hinarbeiteten, fonell gur Reife und Ausfuhrung au bringen. An der Spite ber Verfcmorenen ftand C. Caffing. Diefer ehraeizige Mann hatte, nachdem er gegen ihn gefochten, Berzeihung von Cajar empfangen, ja er mar von Letterem fogar beforbert worden, freilich nicht in bem Dage, daß feine Bunfche befriedigt gewefen maren. Ramentlich war von ihm beansprucht worden, zu dem wichtigen Amte ber ftabtifchen Pratur ermahlt zu werden, dies Amt aber hatte Cafar feinem Lieblinge M. Brutus perlieben. Und biefer von Cafar geliebte und von ihm bevorzugte M. Brutus ftand nun auch auf Seiten ber Berichwörer! - Bei Brutus wirkten jedoch perfonliche Motive gar nicht mit; er war ein burchaus redlicher Mann, bem bes Staates Wohl und Seil Alles galt, ber fein perfonliches Bohl und Weh nicht auf Urtheile, die er fich über öffentliche Buftande bilbete, einwirken lieg. Ihn, ben Schwiegersohn bes eblen Cato und diefem an Gefinnung vermandt, in ihren Blan zu gieben, war von Anfang an die Absicht ber Berichworenen gemefen. D. Brutus stammte, wie es hieß, von jenem Junius Brutus, ber fich burch die Vertreibung des Tyrannen Tarquinius um das Vaterland verdient gemacht hatte. Allgemein mar es befannt, daß ber an Geift und herz reich begabte Brutus icon von feiner Jugendzeit an ber Liebling Cafar's gemejen mar, bag Cafar bei Beginn ber Schlacht von Pharfalus, in der Brutus auf ber feindlichen Seite focht, feinen Solbaten empfohlen hatte, ihn ju ichonen, daß gleich nach ber Schlacht von Cafar angelegentliche Erfundigungen eingezogen morben maren, ob Brutus noch lebe, daß er ihm auf ein Schreiben verziehen, ihn zu fich gerufen und mit Ehren und Burben überferd. Somidt Weltgefdichte. 30

häuft hatte, ja baß von Casar in jüngster Zeit die Absicht kund gegeben worden war, Brutus als Statthalter in die reiche Provinz Macebonien zu senden. Um Brutus zu gewinnen, hatten die Verschworenen listiger Weise in ihm den Glauben zu erwecken gewußt, das Volkerwarte von ihm, daß er, in die Bahn seines großen Vorgängers einlenkend, es von dem Joch der Tyraunei erlösen werde. An die Bildsäule jenes Junius Brutus schried man die Worte: "D, daß dun och lebtest!" — Man legte Zettel in den Senatssessel des M. Brutus, auf denen die Worte standen: "Brutus, du schlässes die war gelungen, ihn für denselben zu gewinnen.

Cafar hatte auf die 3den (den 15.) des Marz (44 v. Chr.) eine Senatefigung angesett, tropbem ihm furz gupor von bem Augur Spurinna warnend zugerufen worden mar: "Bute bich vor ben Iben bes Mary!" Die Berichworenen befchloffen, in biefer Situng ihr blutiges Werk auszuführen. Deffentlich follte Cafar fallen, ba man meinte, ber Buftimmung bes Bolfes gewiß fein zu burfen. Um Morgen bes verhäugnifvollen Tages beschwor Calpurnia, die Gemahlin Cafar's, biefen, heut nicht in ben Senat zu geben. Sie habe, versicherte fie unter Thranen, im Traum den Gemahl blutend in ihren Armen gehalten. Er lachelte und icherzte. Als aber barauf bie Opfer ungunftig ausfielen, gogerte er und war icon Willens, die Senatsfitung absagen zu laffen. Da erschien bei ihm einer ber Berschworenen, Decimus Brutus Albinus, und fagte ibm, es liege bem Senat ein Antrag por, nach bem Cafar außerhalb Staliens ben Ronigstitel führen folle; wenn er nun beut nicht erscheine, so wurde bas ben Senat beleidigen. Da gab Cafar bas Berfprechen, bag er fommen Auf bem Wege nach bem Senat begegnete ihm ber Augur Spurinna, und er rief biefem fpottend gu: "bie 3ben bes Marg find ba!" - "Sie find ba," erwiederte Spurinna, "aber fie find noch nicht vorüber!" - Bei dem Erscheinen Cafar's im Senatsfaal erhoben fich bie Senatoren, die Berichworenen traten herzu, als wollten fie ihm ihre Ehrfurcht beweisen. Tillius Cimber bat ihn um Gnade für feinen verbaunten Bruder, worauf Cafar eine abmeichende Bewegung machte und nach feinem Site ging. Der Sit befand fich an ber Beftfaule bes Bompejus, bie Cafar wieder hatte aufrichten laffen. Tillius Cimber war ihm nachgegangen und erneuerte mit folchem Ungeftum feine Bitte, daß Cafar ihn hart abwies. Run 20a - bas war das verabredete Zeichen — Cimber ihm dem Purpurmantel von ben Schultern herab. "Das ift Bemalt!" rief Cafar. Faft gleich=

zeitig stieß Casca, der hinter Cājar stand, diesem den Dolch in das Genick. Cājar packte die Hand des Mörders, die den Dolch hielt, rusend dabei: "Bersluchter Casca, was machst du!" Dieser ries: "Bruder, komm mir zu Hülfe!" Da bliben Dolche von allen Seiten gegen Cāsar. Sein Angesicht erbleicht, stumm blickt er umher, während er sich, getrossen von den wüthend geführten Stößen, hierhin und dorthin wendet. Nun trisst sein Blick den Liebling seines Herzens, Brutus, der ebenfalls den Dolch auf ihn zückt. Dieser Anblick bricht ihm das Herz. "Auch du, mein Sohn Brutus!" Rach diesem Wehslaut auß tiessser seele verhüllt er sein Haupt mit der Toga und sinkt, auß dreiundzwanzig Wunden blutend, todt nieder an der Bildsäule des Pompesus.

#### Antonius und Octapianus.

"Die Freiheit ift gerettet!" riefen die Morber Cafar's, indem fie ihre blutigen Dolche emporschwangen. Nur die Bande hallten es wieder, Menichen nicht; die übrigen Senatoren, mehrere Sunderte an der Bahl, waren, entfett ob der blutigen That, die geschehen, entfloben. Die Morber riefen es burch die Strafen - auch im Bolfe fand ihr Ruf feinen Biederhall, ber Glauben und Buverficht befundet hatte. Die Bahl berer mar gering, fowohl unter ben Genatoren, als im Bolfe, die jener Ruf mit ber Soffnung erfüllte, bas Gefet, eine Zeit lang unter Soch und Banden gehalten, werbe nun wieber alleinige Geltung gewinnen. Wie bas befte Schwert nichts hilft, wenn es an ber Selbenhand fehlt, die es zu führen verfteht, eben fo wenig vermag die befte Berfaffung einem Bolte Segen gu ichaffen, wenn es ihm an bem redlichen Ginn mangelt, mittelft besfelben bas Gemeinwohl zu fordern. Diefer Sinn mar in bem Bolfe faft ganglich erloschen. Die Eroberungen und bas mit benfelben aufammenhangende Beutemachen maren für die Romer die Schule gemefen, in ber Gelbftsucht und Genuffucht die unerhörtefte gorberung empfangen hatten. Die es noch nicht wußten, follten es balb erfahren, daß jener Ruf: "die Freiheit ift gerettet!" nichts Underes bedeutete, als: die Arena ift wieder geoffnet jum Rampf um ben= felben Blat, auf bem Giner niebergeftredt marb, bem an Berrichergeluft die meiften feiner Morber nicht nachftanben, ber aber an Benie alle überragte! -

Als Cafar niebergesunken war, hatte Brutus laut nach Cicero gerufen. Cicero sollte ber That bas erläuternbe, die Menge über=

zeugende, die neue Ordnung der Dinge einleitende Wort hinzufugen. Aber auch ihn hatte ber jabe Schred hinmeggescheucht, und bie Manner, die gur Befreiungethat fich perbunden hatten, ermiefen fich in bem Berke, beffen erfter Theil boch eben erft vollbracht mar, rath-Mit Recht fonnte Cicero hinterher fagen: "Die That ward mit dem Muthe von Mannern vollbracht, aber ber Plan mar bas Wert von Rnaben." — Indem fie mahnten, daß bas Staatsichiff, von ber Sand frei geworben, die es geführt, nun von felbst in die richtige Bahn treiben werbe, raffte fich aus ber Bahl ihrer Gegner zuerft ber Conful Antonius nach furz dauernder Betäubung zu kluger That auf. Er mußte bie von bem Unglud niebergebeugte Wittme Cafars, Calpurnia, - indem er ihr fagte, die Briefichaften ihres Gemahls feien in ihrer Sand nicht gefichert - ju vermogen, daß fie ihm diefelben einhandigte; außerdem bemächtigte er fich eines Schakes pon 37 Millionen Thalern, melder von Cafar gur Führung des parthifden Rrieges bestimmt und in einem Tempel niedergelegt worden mar. Mit diesem Antonius, ber Cafar an Berrichsucht glich, aber nicht eine ber guten Gigen= ichaften beffelben befag, hatte ber Senat alsbald zu rechnen. Nothwendigkeit, sich seiner sowohl als des ihm gleich gearteten Levidus, beffen Truppen Stadt und Land befett hielten, fofort nach dem Morde Cafar's zu versichern, murde den Berichworenen einleuchtend gewesen fein, maren fie mehr mit ben gegenwartigen Buftanben als mit ber Bergangenheit vertraut gemefen. Cicero, ohne beffen Buziehung fie gehandelt hatten, richtete, hinweisend auf Antonius und auf Lepibus, die Frage an fie, ob fie, nachdem ber Stamm gefällt, ber Meinung feien, daß fie Burgeln, Bezweige und Schoffe ungeftraft bestehen laffen durften? - Bergebene! Sie ließen fich in Unterhandlungen mit jenen Männern ein, und Antonius munte dabei feinen Bortheil fo trefflich zu mahren, baf er ichon in ber erften Scnatsfitung, die wenige Tage nach bem Morbe ftattfand, bas Ueber= gewicht erlangte. Er brachte die Frage zur Berathung, ob die Berordnungen Cafar's Gefetestraft haben follten, indem er ichlauer Beife zu ermagen gab, daß mit ber Beantwortung biefer Frage zugleich entichieden werde, ob bie bon Cafar ausgegangenen Ehrenerhebungen Wollten nun die Senatoren ihre Aemter und anzuerkennen feien. Burden überhaupt nicht in Frage gestellt miffen, so mußten fie die gesammten Berordnungen Cafar's als zu Rechte bestehend anerkennen. Nicht nur benigemäß ward beschloffen, sondern Antonius mußte es fogar durchzuseten, daß auch ber Befchluß noch hinzugefügt mard: auch die in Cafar's Papieren etwa fich findenden Berordnungen follten Geltung haben! - Dies aab hinterher feiner Willfur einen meiten Spielraum, ba er fich ja ber Bapiere bes Gemorbeten bemachtigt hatte. und er nun bei Allem, mas er that, fagen konnte, es handle fich um Berordnungen Cafar's! - In jener entscheibenden Sigung mard auf Anrathen Cicero's eine Amnestie bewilligt, berzufolge Niemand pon denen, die fich am Morde betheiligt hatten, beftraft werden folle. Antonius hatte auch fur biefen Befchluß gesprochen, boch im Bergen barg er bas Gegentheil von bem verfohnlichen Ginn, ben er in feinen Borten gur Schau trug. Dies zeigte fich ichon bei Cafar's Leichenfeier, die er furz barauf veranstaltete. Bor ber Rednerbuhne auf bem Forum ftand die mit einem Burpurmantel bedecte Leiche, Antonius, als nachfter Bermandter Cafar's (feine Mutter mar Cafar's Schwefter), hielt die Leichenrede. Seine wohlburchbachte Absicht ging bahin, bas Bolt erft zu Mitleid mit Cafar, bann zu Sag gegen beffen Morber ju erregen. Er erinnerte an die großen Berdienfte bes Todten und an feine Liebe jum Bolfe, die noch über das Grab hinausgehe. Letteres bewies er, indem er Cafar's Bermachtniß eröffnete. Ginem jeden niedern Burger hatte Cafar etwa funfzehn Thaler vermacht, feine Garten an ber Liber follten Allen geöffnet fein. Und mas fei fein Lohn? Bur Bahre tretend, hob Antonius den Burpurmantel auf und zeigte bem Bolte ben mit Bunben bededten Rorper. Behflagen und Weinen hatte man ichon mahrend ber Rebe vernommen, jest wurden Vermunichungen und Buthgeschrei laut. Die Leiche murde, begleitet von der Menge, nach dem Marsfelbe getragen und bort verbrannt. Darauf rif bas Bolt Feuerbrande aus bem Scheiterhaufen, um die Saufer ber Morber angugunden. Dit Sulfe ihrer Sclaven mandten bie Bedrohten die Gefahr ab; aber fie erfannten auch, bag fie in Rom nicht mehr ficher seien, und die Saupter berfelben, M. Brutus und Caffius, verließen mit Genehmigung bes Senats die Stadt und begaben fich in die Propingen, beren Bermaltung ihnen noch von Cafar verliehen worden mar, M. Brutus nach Macedonien, Caffius nach Sprien.

Antonins verfolgte auch weiterhin sein Ziel mit der größten Schlauheit. Der Senat war durch das Geschehene eingeschüchtert. Reue Beunruhigungen traten hinzu. Helvetius Cinna, ein angesehener Mann, den das Volk irrthümlich für einen Feind Casar's hielt, ward von einem Hausen Büthender übersallen und erschlagen; Amatius, ein verwegener Bandensührer, der sich für einen Verwandten Casar's ausgab, kundigte den Verschworenen die Blutrache an. Um sich nun das Vertrauen des Senats zu gewinnen, und auch, um jenen Banden-

führer nicht zur Macht gelangen zu lassen, ließ Antonius denselben gesangen nehmen und ohne Weiteres hinrichten. Nun konnte er den Senatoren sagen: "Dies that ich, um euch zu schützen; da mir nun aber selbst von den Anhängern des Amatius Gesahr droht, so genehmigt, daß ich mir eine Leidwach halte!" — Bon der ihm ertheilten Genehmigung machte er einen Gebrauch, wie Niemand es geahnt hatte, denn er sammelte nicht weniger als 6000 Bewassnete um sich. Sein Haus verwandelte er in eine förmliche Burg, und nun schaltete er über Ehren, Aemter und Schätze der Republik in der wilkfürlichzen Weise.

Schon fich im Bollbefige ber Berrichaft fühlend, erichien ihm ploplich in bem neunzehnjährigen Cajus Octavianus ein Rebenbuhler Octavianus, ein Schwestersohn Cafar's, mar von in der Macht. diesem adoptirt und zum Saupterben mit drei Biertheilen seines Bermogens eingesett worden. Rachdem ber Jungling an Cafar's Seite ben Rrieg in Spanien mitgemacht hatte, war er nach Apollonia gegangen, um feine Studien zu vollenden. Als ihn bort die Runde von bem Tobe feines Dheims traf, machte er fich fogleich auf ben Beg nach Rom, um feine Rechte geltend zu machen. Antonius, der auch über die hinterlaffenschaft Cafar's bereits nach Gutdunken ichaltete, meinte, mit bem "Anaben" Octavianus merbe er leichtes Spiel haben; aber er follte bald eines Andern belehrt merden. Octavianus benahm fich von Anfang an mit einer für fein Alter bewunderungswerthen Sicherheit; auch ftand er feinem Nebenbuhler, wie es fich bald zeigte, weder an Schlauheit noch an Thatkraft nach. Davon legte er icon Zeugniß bei feiner Landung in Brundufium ab. dem Umftande, daß ihm bafelbit von ber aus Beteranen Cafar's bestehenden Besatung ein begeisterter Empfang zu Theil murde, nahm ber Kluge fogleich Beranlaffung, ben Ramen feines großen Dheims dem feinen einzuflechten: er nannte fich von da ab Cajus Julius Cafar Octavianus. "Durch den großen Namen murbe ber Rnabe ploblich zum Mann, es lag ein Zauber in ihm, welcher zugleich anzog und zurudichrectte, mit Vertrauen und Furcht erfüllte." Brundufium ichaarten fich Berfonen aus ben verschiedenften Standen um ihn, auf dem Bege mehrte fich fein Anhang, fo daß fein Gingug in Rom Auffehen erreate. Als ihm bort Freunde feines Saufes, binweisend auf den mächtig gewordenen und gewaltthätigen Antonius, riethen, feiner Erbichaft zu entfagen, um fein Leben nicht aufs Spiel au fegen, entgegnete er: "Dicht nur Gefahren zu übernehmen geziemt mir, fondern fogar eher zu fterben, ale des Alles magenden Cafar unwürdig zu erscheinen, ber mich fo fehr por Allen porgezogen hat."

Ruhn forderte er von Antonius fein Erbe. Antonius, auf folche Art in seinem Glauben gestort, er habe bereits unbeftritten ben Plat Cafar's inne, nahm eine falte, abweifende Saltung gegen Octavianus an. Des Einen Forderung und bes Andern Beigerung machten fie zu Todfeinden gegen einander, mas fie jedoch für die nächste Zeit zu= meist zu verdeden strebten. Antonius gedachte es erft zum offenen Bruche kommen zu laffen, nachdem er die Statthalterschaft über Oberitalien werde angetreten haben. Diese Proving hatte er fich vom Senate zusprechen laffen; aber ber zeitige Inhaber berfelben, Decius Brutus, verweigerte die Riederlegung feines Amtes. Nun 20g Antonius mit ber Streitmacht, die er in Rom gesammelt hatte, gegen Senen, der fich in Muting festsette. Die Belagerung gog fich in die Lange, und in diefer Beit gelang es Cicero, ben Senat babin gu bringen, daß Antonius von demfelben fur einen Feind des Baterlandes erklart, seine Bekampfung beschloffen und an die Spite bes gegen ihn ausziehenden Seeres neben ben beiben Confuln ber jest amangigiahrige Octavianus geftellt marb. Anfangs mar bas Baffenglud auf Seiten bes Antonius, balb aber endete ber Rrieg bamit, daß Antonius nach einer blutigen Riederlage mit den Trümmern seines Beeres nach Gallien flüchten mußte. Da die beiben Confuln in ben Rämpfen gefallen waren, ftand Octavianus jest als alleiniger Befehlshaber an der Spite des heeres, bas die Sache des Senats und fomit ber Republit fiegreich verfochten hatte.

Aber der Senat ließ ihm nicht lange diese Stelle. Die Senatoren waren mißtrauisch gegen den Schwestersohn Casar's und meinten es jett schon zu erkennen, daß derselbe ein gut Theil des Machtgelüstes Ienes in sich berge. Ward doch sogar behauptet, er habe den Tod der beiden Consuln veranlaßt, um zum alleinigen Oberbesehl über das Heer zu gelangen. Im Senat hatte sich daher die Meinung gebildet: man bediene sich des Octavianus gegen den nach Gallien gesslückteten Antonius, aber man lasse ihn nicht wachsen! — Daher ließ ihm zwar der Senat eine einslußreiche Stellung im Heere, der Oberbesehl aber ward an Decius Brutus gegeben.

Empört über eine solche Zurücksehung, beren Grund er durchsschauete, arbeitete Octavianus von dem Augenblicke an daran, die unter seinem Besehl stehenden Truppen gegen den Senat aufzuwiegeln. Seine Absicht gelang ihm vollkommen. Er wußte es auch zu bewerkstelligen, daß unter den Soldaten die Meinung die herrschende ward: Anerkennung unserer Berdienste und Belohnung haben wir nur zu erwarten, wenn Octavianus Consul wird! — Als er nun bei seiner

Bewerbung um das Consulamt von den Senatoren zurückgewiesen ward, erreichte die Erbitterung der Truppen gegen den Senat einen so hohen Grad, daß er hoffen durste, sich ihrer als williges Werkzeug zur Erreichung seiner Plane bedienen zu dürsen. Er führte seine Truppen nach Rom, und die durch sein Austreten eingeschüchterten Senatoren ließen sich nun willig herbei, ihn zum Consul zu wählen. Auf seinen Wunsch ward D. Pedins, ein Verwandter von ihm, zum Mitconsul gewählt.

Die Plane der Senatoren, ihn zu benutzen, ihn aber nicht aufkommen zu lassen, hatte Octavianus somit wie Spinnweben zerrissen. Ansangs war es seine Absicht gewesen, zunächst mit dem Senat Hand in Hand zu gehen; seitdem er aber dem Mißtrauen desselben begegnet war, hatte er sich eine andre Bahn vorgezeichnet. Kaum zum Consul ernannt, leitete er eine Untersuchung gegen die Mörder Casar's ein. Da sie vor dem Gerichtshof nicht erschienen, wurde die Acht über sie ausgesprochen.

Antonius hatte inzwischen neue Streitkräfte in Gallien gesammelt. Zum großen Bortheile gereichte es ihm, daß Lepidus von seinen Truppen gezwungen worden war, sich ihm anzuschließen. So war die gegenwärtige Lage des Octavianus schwierig genug, da nicht nur in Gallien ein starter Feind stand, sondern auch die Leiter der Verschwörung gegen Casar, M. Brutus und Cassius, im Osten des Reiches über bedeutende Streitkräfte verfügten.

Octavianus nahm nun in Rom die Miene an, als beabsichtige er zunächst Antonius und Lepidus zu bekriegen, und er brach auch an der Spike seines Heeres gegen sie auf. Aber geheime Sendlinge waren schon vorangeeilt, die von ihm den Auftrag hatten, über ein Bündniß zwischen ihm und senen Männern zu verhandeln. Das Beispiel seines Oheims stand ihm dabei vor Augen, von dem es seiner Zeit auch als seinem Vortheil bienlich angesehen worden war, die sühe Frucht der Herrschaft, die für ihn damals noch nicht reif war, mit zwei Männern — Pompesis und Erassus — zu theilen. Octavianus hatte demnach im Sinne, ein neues Triumvirat zu Stande zu bringen, was ihm in der That auch gelang.

Bie ein Donnerschlag wirfte auf den Senat zu Rom die Kunde: Richt zu einer Schlacht ist es zwischen den beiden heeren gekommen, sondern die Kührer Octavianus, Antonius und Lepidus sind zu einem Bündniß miteinander zusammengetreten, und sie haben die gesammte Staatsgewalt unter sich vertheilt! — Dieses im Jahre 43 v. Chr. geschlossene Bündniß wird das zweite Triumvirat genannt. Bald vernahm man Räheres über ben Inhalt desselben. Die Einigung in Betress ver Ländervertheilung war dahin ersolgt, daß Lepidus Spanien und den Südwesten von Gallien, Antonius das übrige Gallien und Oberitalien, Octavianus Afrika, Sicilien und Sardinien erhielt. Ueber die öftliche Hölfte des Reiches sollte erst später entschieden werden, da diese sight gar Zeit noch in der Gewalt des M. Brutus und des Cassilius befand, und gegen diese waren Octavianus und Antonius mit Führung des Krieges betraut worden.

Diefe Beidluffe hatten die Triumpirn fogleich im Seere befannt gemacht, aber es war von ihnen noch ein geheimes Abkommen getroffen worden, ein Abkommen gräuelvolliter Art, bas fich auf bie gangliche Ausrottung ber republikanischen Bartei bezog. folche blutigen Thaten bot die Bergangenheit Beispiele. Rom hatte ia die Tage des Marius und des Gulla erlebt. Bas aber jest feftaeftellt ward, aing noch über bas hinaus, mas in jenen Schredenstagen geschehen mar. Chenfo wie um die Beseitigung von Mannern. die der Berfaffung Treue erwiefen hatten, mar es den Gewalthabern barum zu thun, Geldmittel zu geminnen, fo bag viele Namen einzig und allein um besmillen auf die Profcriptionsliften gefett murben, weil ihre Trager reich waren. Bei ber Feststellung ber Namen opferten gegenseitig die Triumpirn ihre nächsten Bermandten und Freunde: Antonius feinen Dheim, Lepidus feinen Bruder, Octavianus feinen Gonner Cicero. - Des Cicero Aufzeichnung hatte Antonius mit Gier begehrt, weil jener ihn in einigen feiner berühmteften Reden als bas Scheufal geschildert hatte, das er auch wirklich war. Als die Machthaber in Rom eingezogen und von dem geängstigten Senat zu Triumvirn mit confularifcher Gewalt erflart worden waren, ließen fie bie Thore ichließen und barnach die Berzeichniffe ber bem Tode Geweihten öffentlich ausstellen. Bugleich murbe bekannt gemacht, daß fur ben Ropf jedes Beachteten eine Summe Gelbes gezahlt, im Kall ber Ausfuhrende Sclave fei, ihm die Freiheit gegeben murbe. Alsbald begann ein grafliches Morben, und es erfüllten Scenen bes Entfekens bie Stadt und barnach auch bas Land. Dreihundert Senatoren, zweis taufend Ritter und viele Taufende von Burgern murben ermordet. Benigen der Geachteten gelang es, fich dem Berderben burch die Blucht zu entziehen. Gicero mar nach feinem in der Rabe bes heutigen Gaeta liegenden Landgute entfommen. Da aber feine Sclaven ihn auch hier noch nicht für gesichert hielten, führten fie ihn halb mit Gewalt hinmeg. Inamischen hatten Morder, die auf ihn fahndeten, bereits feine Spur entbedt; in einer Sanfte figend, fah Cicero fie herzueilen. Sie wurden geführt von dem Tribunen Popilius Länas, dem einst bei einer schweren Anklage Cicero das Leben gerettet hatte. Der Undankbare, der nach dem Blutgelde gierte, besahl seinen Gesesellen, das beschlössen Werk zu vollsühren. Inzwischen hatte der vierzundsechzigiährige Greis seinen Sclaven geboten, die Sänste niederzusstellen; er blickte seine Mörder starr an, so daß sie einige Augenblicke dögerten. Dann lehnte er sich aus der Sänste hinaus und dot freiswillig seinen Nacken dem Todesstreiche den. Als Länas das Haupt dem Blutmenschen Antonius überdrachte, gerieth diese in einen sasten dem Kodeln. Er machte dem Mörder ein Geldsgeschenk, das nach dem hestigen Werth gegen 40,000 Thaler betrug; des Antonius Gemahlin Kulvia durchstach die Zunge des Todten mit Radeln. Dann wurde das Haupt auf der Kednerbühne aufgestellt, dazu auch des Getöbteten rechte Hand.

Ingwischen mar bas gur Befampfung bes M. Brutus und Caffius bestimmte Seer ausgeruftet worden, und es wurde daffelbe nun unter Kührung der beiden Triumpirn Octavianus und Antonius nach Griechenland übergefchifft. In ber thragifch-macedonischen Ebene von Philippi trafen bie feindlichen Seere, ein jedes etwa 100,000 Mann ftart, aufeinander, und hier tam es zu zwei Schlachten, die bas nachfte Gefchick bes romifchen Staates entichieden. In ber erften Schlacht ward Caffins von Antonius gurudgebrangt, mogegen Brutus gegen Octavianus Bortheile gewann. Darauf fandte Brutus feine Reiterei bem Caffins au Sulfe. Diefer, ber furgfichtig war, fah bie Dabersprengenden für Keinde an, gab Alles fur verloren und endete, um nicht in die Gewalt der Keinde zu fallen, fein Leben durch Selbstmord. Das republikanische Seer hatte achttaufend Mann, das Seer der Triumvirn doppelt fo viel verloren, eine Entscheidung war nicht herbeigeführt worden. Bu einer folden fam es erft zwanzig Tage spater. Brutus, ber bes Caffius Streitmacht mit ber feinen vereinigt hatte, murbe pollftanbig geschlagen (Schlacht bei Philippi, 42 v. Chr.). Mit den Reften bes Secres wollte er ben Rampf noch einmal aufnehmen. Als aber die Soltaten bazu nicht geneigt maren, gab er fich felbst ben Tob. "Go fiel ber lette Republifaner, ber biefes Namens noch werth mar:" mit ber Freiheit des romischen Bolkes aber mar es von dem Tage von Philippi an für immer vorbei.

Nun konnten die Triumvirn sich als Herren des römischen Reiches betrachten, denn die Kämpse, die sie noch gegen die Reste der republikanischen Partei zu führen hatten, waren verhältnißmäßig unbedeutender Art. Lepidus trat gleich von Ansang an in den hintergrund und ließ

sich später leicht beseitigen; dagegen hatte das römische Bolk noch viel Blutsteuer darzubringen, ehe es zur Entscheidung kam, welchem von den beiden Triumvirn Antonius und Octavianus die Alleinherrschaft zufallen sollte. Für seht hielten Beide äußerlich noch zusammen und handelten nach gemeinsamen Veradredungen. Antonius hätte den Lepidus am liebsten jeht schon gänzlich bei Seite geschoben, ihm somit seinen Beutetheil an dem Besten des Reichs abgesprochen; auf den Bunsch des Octavianus ward Jenem die Provinz Afrika überwiesen, wogegen Beide die dem Lepidus abgesprochenen Länder für sich in Anspruch nahmen, Antonius Gallien, Octavianus Spanien und Kumidien.

Nach der Niederwerfung der feindlichen Sauptmacht galt es jest nur noch, die Refte der republikanischen Partei zu vertilgen. auszuführen, begab fich Octavianus nach Stalien gurud, Antonius bagegen schiffte fich nach Kleinafien ein. Letterer bereicherte fich hier durch Steuerhebungen auf die schamloseste Art und gab fich ebenfo ichamlos ben üppigften Genuffen bin. Umgeben von verkleibeten Bachanten, Satyren und Baldgottern, hielt er, ben Bachus barftellend, feinen Gingug in Ephefus und ließ fich von den Ginmohnern göttliche Ehre erweisen. Die Ausschreitungen gegen Sitte und Bucht, bie er und feine liederlichen Genoffen fich ju Schulden fommen ließen, waren ein Sohn auf alle gottlichen und menschlichen Gefete. Endlich fiel bem Triumpir ein, daß mit ben Barthern noch abaurechnen fei, und bazu ichidte er fich jest an. Inzwischen hatte er bic Rönigin Cleopatra por fich laden und ihr einen Ruftenort Ciliciens ale Begegnungeort bezeichnen laffen. Cleopatra hatte bie Rache ber Sieger zu fürchten. Auf die Dacht bes Schwertes fich Antonius gegenüber zu ftuken, vermochte fie nicht; doch fand fie Kunfte und Mittel, den fiegesstolzen Antonius, der eben noch gemeint hatte, ben itrengen Richter über fie fpielen zu wollen, zu ihrem Sclaven zu erniedrigen. Bahrend ihre Umgebung mit Bangen ber Bufammenfunft entaegen fah, fagte fie lachend: "D, ich tenne meinen Geind beffer, als ihr; erscheine ich als Benus por ihm, fo wird Bachus entwaffnet jein!" - "Mit großen Schaten und Geschenken begab fich nun Gleopatra, damals in ber Bluthe ihrer Schonheit, geschmudt mit ber feinsten Bildung, durch ihren Big und ihre melodische Stimme beganbernd, ju Schiffe nach Gilicien. Auf einem Sahrzeuge, beffen hintertheil mit Goldblech beichlagen, Die Segel von Burpur und die Ruder mit Gilber bedeckt maren, fuhr fie unter bem Rlange pon Bloten, Schalmeien und Sarfen ben Blug Cydnus hinguf. Gie felbit

jag unter einem aus Gold gewirkten Belte, wie Benus geschmudt: Rnaben, angethan wie Liebesgotter, ftanden ihr gur Geite und fachelten ihr Ruhlung au; icone Frauen und Madchen, wie Meergottinnen und Grazien gefleibet, fagen theils an ben Rubern, theils ftanben fie an ben Schiffeseilen. Angezundetes Raucherwert erfüllte Alles mit bem lieblichften Geruche." Go mar ber Beergug ber aanptischen Girce. Und wer fonnte fich mundern, daß Siegesgewißheit fie erfüllte? Bar ein Cafar in ihre Nete gefallen, wie hatte fie nicht meinen follen, ben ficher zu fein, bag auch Antonius ihren verführerischen Reizen erliegen murbe? Go geschah es: aus bem Sieger marb ein Beffegter. und nicht nur, daß er ber Ronigin verzieh, daß fie feinen Feinden Beistand geleistet hatte, sie führte ihn im Triumphe mit fich nach Megnpten, mo er, bes Rrieges gegen bie Barther vergeffend, als ihr Sclape und bamit ale ber Sclap nieberer Lufte langere Reit per-Der Taumel aber, ber ihn ergriffen, mard die Borftufe feines Berberbens.

Anders handelte der falt berechnende Octavianus, der, wie oben bemerkt, nach Italien gegangen war, um bafelbit die Verhaltniffe auf neuer Grundlage zu ordnen. Bunachft maren bie Soldaten zu befriedigen, burch beren Arm die Triumbirn gesiegt hatten. Ihnen mar ein Theil ber Guter berjenigen Republikaner als Eigenthum verheißen worden, die Verbannung oder Tod getroffen hatte. Wie wilde Meuten fturzten fich die Schaaren ber roben Rrieger auf die bezeichneten Gebiete, griffen aber weiter, als ihnen erlaubt mar, und als barauf die Berfonen, die gewaltsam aus ihren Befitthumern vertrieben worben maren. Octavianus um Beiftand anfleheten, fanden fie bei ihm taube Ohren. Ihnen Gerechtigkeit in porliegender Sache zu gemähren, hatte geheißen, es mit ben Kriegsleuten verderben; zu Letterem aber wollte er fich in feinem Falle verstehen. Die Bahl ber Ungufriedenen mehrte fich inzwischen, und es war ber Ausbruch neuer Unruhen zu befürchten. Dag lettere Befürchtungen fehr balb gur Bahrheit murden, bewirkte eine Frau, die bose Fulvia, des Antonius Gattin, deren Buthausbruch gegen den todten Cicero oben geschildert murde. Bon den Kurien ber Gifersucht gepeinigt, benutte fie die Ungufriedenheit bes Bolfes, einen Aufruhr zu erregen. Sie verfolgte babei lediglich ben 3med, ihren Gemahl aus ber Rahe ber von ihr tobtlich gehaften Cleopatra hinmeg und nach Italien zu loden. Dem ungetreuen Gemahl follte zugleich als Strafe bie Runde von bem in Stalien entbrannten Burgerfrieg in bie Dhren gellen. Go fpielten damale -Manner wie Frauen - mit bem Bohl und Webe ihrer Mitmenschen! — Es gelang der Furie, den Bruder ihres Gemahls, Lucius Antonius, zur Betheiligung an dem Plane zu bewegen, sich mit ihr an die Spize der Unzufriedenen zu stellen und gegen Octavianus — angeblich zu Gunsten der gestürzten Bersassiung — den Kampf zu erheben. Der Krieg, der im Jahre 41 d. Ehr. ausbrach, wurde im Jahre 40 zu Gunsten des Octavianus deendet. Bon Letterem in Perusia eingeschlossen, sah sich Lucius Antonius zulezt genöthigt, sich zu ergeben. Die gesangenen Bürger von Perusia, unter ihnen gegen 400 Senatoren, Ritter und Rathsherrn, baten den Sieger um Gnade. Octavianus antwortete ihnen: "Ihr müßt sterben!" und mit kalter Grausamseit ließ er sie sammtlich hinrichten. Lucius Antonius hatte freien Abzug erhalten, Kulvia starb auf der vor der Belagerung von Perusia unternommenen Flucht.

Antonius war inzwischen schon durch eine andre üble Kunde aus seinem Taumel aufgeschreckt worden. Einer der aus der Schlacht bei Philippi entkommenen republikanischen Feldherrn, Ladienus, hatte die Parther zum Kriege gegen ihn und Octavianus aufgereizt, und es war derselbe bereits an der Spike eines Partherheeres in Syrien eingedrungen. Ihm sich mit Heeresmacht entgegen zu wersen, drach Antonius sogleich nach Syrien auf. In Phonicien angekommen, tras ihn nun jene ihm von seiner Gattin zugedachte Kunde, und er ward zugleich dringend aufgesordert, nach Italien zu kommen. Sogleich schifte er sich ein, und es stand ein neuer Bürgerkrieg in Aussicht. Der allgemein verbreiteten Besorgniß gab damals Horatius durch eine Ode Ausdruck, in der es heißt:

"Reißt von Neuem, o Schiff, dich in das Meer die Flut? Was beginnst du? Mit Macht halte ben Hafen fest! Siehst du nicht, wie die Seite Blok von sicheren Rubern ift?

Wie die Raa'n und der Mast wild von des Africus Buth erseufzen? Der Kiel ohne die Taue kann Kaum aushalten das wilde Orob'n der tobenden Meeresstut."

Freunden gelang es jedoch, die beiden Triumvirn zu versöhnen, und biese verständigten sich über eine neue Theilung des Reiches. Stalien sollte Beiden gemeinsam gehören, von dem übrigen Reiche der Besten dem Octavianus, der Osten dem Antonius; den Lepidus erachteten sie als mit der Provinz Afrika für abgesunden. Das neue Bündniß ward durch eine neue Heirath besessitigt. Octavianus, der mit einer

Stieftochter des Antonius vermählt war, gab seine Schwester Octavia dem Antonius zur Gemahlin.

Inzwischen hatte sich Sertus Pompejus der Inseln Sardinien und Corsita bemächtigt und that den Triumvirn dadurch, daß er die Setreidezusuhr nach Rom abschnitt, großen Schaden. Lettere sahen sich für den Augenblick genöthigt, mit ihm in Unterhandlung zu treten und ihm Zugeständnisse zu machen. Drei Sahre später ward er von ihnen besiegt; er sloh, gerieth in die Gewalt seiner Feinde und ward auf Besehl des Antonius getödtet. Während der letteren Zeit war es auch einem Feldherrn des Antonius gelungen, die Parther über die Brenze zu treiben.

Die Provinz Afrika hatte Octavianus, obgleich gerade auf seinen Bunsch sie an Lepidus gegeben worden war, von vorn herein als seinem Reichstheile angehörig angesehen. Runmehr, nachdem Lepidus das Seinige zur gänzlichen Niederwersung des Sextus Pompejus gethan hatte, hielt Octavianus die Zeit für gekonumen, jene Provinz für sich einzuziehen, demnach sich des Lepidus zu entledigen. Es gelang ihm, durch geheime Berhandlungen dessen Kerführer für sich zu gewinnen, und als Lepidus im entscheinden Augenblick Miene machte, sein Recht mit den Wassen in der Hand zu vertheidigen, gingen seine Truppen zu Octavianus über. Lepidus entsagte hierauf aller welklicher Macht, und Octavianus verlieh ihm das oberste priesterliche Amt (Pontifer Maximus), dem er bis zum Tode vorstand.

Aus der Dreiherrschaft mar somit eine Zweiherrschaft geworden. Dag diefe über Rurg oder Lang der Ginherrichaft Blat machen murbe, mar Reinem zweifelhaft, ber die Sinnesmeife ber beiden Bemalthaber fannte. Und wer hatte fie nicht kennen follen? Sprachen boch laut ihre Thaten fie aus. Die Barther hatten wieder zu ben Baffen gegriffen, weshalb Antonius nach Sprien ging. Dem an Beift und Leib Berrutteten gelang es nicht, Bortheile zu erftreiten. Statt aber nach altromifcher Art in bem Migerfolge einen Sporn zu verftartten Anstrengungen zu finden, verließ er ben Rriegsschauplat und begab fich nach Aegypten, um fich wiederum als Sclav ber üppigen Cleopatra ju überliefern. Es mar Letteres um fo verabichenungsmurdiger, als er fich, wie bemerkt, furz porher mit ber eblen Octavia, ber Schwester Octavianus, vermählt hatte, die von ihrem Bruder Jenem als ein Opfer talter Berechnung überantwortet worden war. Bahrend nun in Rleinaffen die durch den Partherfrieg hervorgerufenen Uebel einen immer größeren Umfang annahmen, ichwelgte Antonius am Sofe ber Königin in alter Beife. In Rom entstand barüber eine allgemeine

Mifftimmung, benn wie grae Dinge in der bamaligen romifchen Gefellichaft auch geubt murben, bas Treiben bes Antonius, über bas man Genaueres in Rom vernahm, überbot boch alles Gewohnte. nun aber gar befannt mar, er ftelle bas Bohl bes romifchen Stagtes fo weit gurud, bag er an bie Rinder ber lieberlichen Ronigin Brovinzen perschenke, ja als er sogar bem Senat anmuthete, jene Schenfungen zu bestätigen und überdies auch noch den Sohn ber Cleopatras' und Cafar's, Cafarion, als rechtmanigen Sohn und Erben Cafar's anzuerkennen, und es somit zu Tage trat, daß Cleopatra — benn ne war ja die Urheberin jener Forderungen — auf nichts Geringeres finne, als bas Romerreich unter ihre Herrschaft zu bringen, ba brach ber allgemeine Unwille aus, und ber Senat erklarte an Cleppatra ben Rrieg. Die Rriegsertlärung nannte nur bie Ronigin, meinte aber in gleichem Mage Antonius. Diefer faste die Sache auch in biefem Sinne auf, mar aber beffenungeachtet laffig genug mit ber Borbereitung jum Rriege, mabrend Octavianus besto eifriger alle Mittel aufammenraffte, um nunmehr ber 3meiherrichaft mit einem Schlage ein Enbe zu machen. Bei Actium in Griechenland tam es (31 v. Chr.) jur Entideibungeichlacht. Es murbe gur Gee gefochten. Roch ftand die Schlacht, da floh ploblich Cleopatra auf ihrem prachtigen Schiffe, und es folgten ihr fechzig agnptische Rriegsschiffe. Statt ben Rampf fortzuführen, folgte Antonius der fliehenden Konigin und gab feine Sache fur verloren. Als Rriegsmann handelte er bamit um fo unruhmlicher, ba ihm noch ein fehr ftartes Landheer zu Gebote So fiel benn bem Octavianus ber Sieg zu, und bas feindliche Landheer, nachdem es sieben Tage vergebens auf Antonius gewartet hatte, ging ju Octavianus über.

Ohne Zögern brach hierauf Octavianus nach Aegypten auf, um seinen Sieg zu vollenden. Antonius vermochte ihm nur schwachen Widerstand entgegen zu stellen, und Niemand konnte daran zweiseln, daß des Antonius Tage gezählt seien. Cleopatra hielt es nun an der Zeit, sich des Sinkenden zu entledigen. Sie ließ ihm, von dem sie wußte, daß er der Verzweissung nahe sei, in grellster Form die Nachricht zugehen, sie habe sich getödtet. Dies wirkte — ganz wie sie vorausgeseht hatte — so niederschmetternd und sinnverwirrend auf Antonius, daß er sich mit seinem Schwerte durchstieß. Noch athmend, vernahm er, die Nachricht sei salsch. Da ließ der Vethörte sich zu Cleopatra tragen, um wenigstens der Wohlthat noch theilhaftig zu werden, in ihrer Nähe seinen Gestar in ihre Nehe verstridt

hatte, nahm nun alle ihre Künste zusammen, um dem Octavianus das gleiche Loos zu bereiten. Dieser hatte jedoch Kaltblütigkeit genug, um sich von dem Geschick Zener warnen zu lassen. Er zog mit dem sestung zu begegnen, umd er handelte auch demgemäß. Das war sur eine Eleopatra der härteste Schlag, der sie tressen konnte. Da num auch noch die Furcht über sie kam, von dem Verhaßten als Geschung der harteste zusch wie Einige sagen, durch Gift, das sie trank, nach Anderen daburch, wie Einige sagen, durch Gift, das sie trank, nach Anderen dadurch, daß sie sich eine giftige Schlange an die Brust setze.

# Rom ale Raiferreich.

## Octavianus Anguftus.

Octavianus mar als Racher ber bem romischen Staate burch bie beabsichtigte Singabe von Provingen zugefügten Schmach ausge= Rogen. Go fonnte es nicht fehlen, daß fein Sieg bei Actium und ber Kall bes Antonius und ber Cleopatra in Rom als hochwillfommene Greigniffe begrüßt wurden. Bar man nun boch obendrein von ber Beforanif erloft, es werbe bas Ringen ber beiben Manner Antonius und Octavianus um die ausschliefliche Obergewalt bem Staate noch ichwere Erichutterungen bereiten. Roch gunftiger gestalteten fich die Berhältniffe, indem Octavianus, der von Meanpten zunächst nach Kleinafien gezogen war, Thronftreitigkeiten, die bei ben Barthern ausgebrochen maren, fo fluglich zu benugen verftand, bag er einen parthischen Prinzen als Beifel in feine Gewalt befam, moburch rauberischen Ginfallen jenes verwegenen und unruhigen Bolfes in romifches Gebiet auf langere Beit ein Biel gefett mar. Rachbem er nun auch noch die Berhaltniffe Spriens, die pon Antonius ganglich vernachlässigt worden waren, geordnet hatte, fehrte er (30 v. Chr.) nach Rom zurud, feierte einen dreifachen Triumph und schloß barauf - ale außeres Beichen bafur, daß ber Staat Friede habe, - ben Sanustempel. Da biefer Tempel mahrend eines Zeitraums von fiebenhundert Sahren nur amei Mal auf gang furze Beit geschloffen worden war, fo lagt fich ermeffen, welch einen erhebenden Eindruck jener Vorgang auf die Bevölkerung, die des Krieges mude mar, machen mußte. Eben fo fehr aber mar bas Bolt Roms in feiner Mehrheit auch bes Ringens nach Geltung ber alten republikanischen Berfaffung

mübe. Um sie zu retten, war Easar erdolcht, war bei Philippi gekämpst worden: Eines wie das Andere hatte sich als ungenügend erwiesen. Meshalb? Die Heilighaltung des Gesehes war in der Gesinnung der Mehrheit der Bevölkerung abhanden gekommen. Deshalb war auch weniger um die Geltung des Schaatsgrundgesehes, als— es kam dies der Bevölkerung nach und nach zum Bewußtsein — um die Geltung einzelner Personen gekämpst, und es waren überdies diejenigen Mäuner, die noch am meisten an der alten Versassung gehangen hatten, im Laufe des letzten Jahrzehnds theils durch das Kriegsschwert, theils durch Proscription beseitigt worden.

Der ruhige Beobachter fonnte fich bei bem prachtigen Ginzuge Octavianus' fagen: Alle die Rampfe ber letteren Beit hatte Rom fich ersparen können, wenn von ihm, das nun nicht anstehen murde, den neuen Cafar ale Alleinherricher anzuerfennen, ber alte Cafar gefront worden mare! - In ber That, hatte Octavianus bas Schaufpiel, Das Julius Cafar bem Bolte bot, indem biefer fich öffentlich ein Diadem barreichen ließ, jest wiederholen laffen: es mare biefe fnmbolifche Anfrage nicht, wie es bamals geschah, mit Wehruf und Seufzen, fondern mit auftimmendem Subelruf beantwortet worden. Daran war nicht zu zweifeln. Aber wie Octavianus, an besonnener Ueberlegung bem Donffeus gleichend, fich von ber agnptischen Sirene nicht hatte beruden laffen, fo entfagte er ber Aufführung eines Schau= fpiele, burch bas ber gangen Bevolkerung in grellfter Beife gur Erkenntniß gebracht worden ware, daß nun die Republik, unter der Rom groß und machtig geworben, an beren Beftand fich die theuerften Erinnerungen des Bolfes knupften, eingefargt, auf der Grabftatte aber der Thron eines Alleinherrichers aufgerichtet fei. Die Refte republifanischen Sinnes maren im Berglimmen begriffen, ber Kluge hutete fich, die Afche noch einmal aufzublafen und damit einen auflodernden Rachestrahl hervorzulocken. Ward doch ohne dies ein Mordanfall auf ihn ausgeubt, ber ihn bestimmte, von ba ab einen Banger unter ber Toga zu tragen.

Als Octavianus in Rom einzog, ehrte ihn ber Senat burch Verleihung des Imperatorentitels in der gewichtigen Bedeutung, in der Cäsar ihn geführt hatte. Damit war er ständiger Herr der römischen Kriegsmacht. Er begnügte sich vorerst mit der Sache selbst und vermied es, damit zu prunken. Nie sah man ihn mit den Zeichen der Feldherrnwürde einhergehen, er trug die Toga der Senatoren, und der Purpurstreisen an derselben war schmaler, als der Gebrauch es mit sich brachte; nie erschien er in Begleitung seiner Lictoren in den

Strafen der Stadt. In Bezug auf feine Geftalt wird uns erzählt, baß biefelbe von gefälligem Cbenmaß, eher flein als groß gemefen fei. Seine Ericheinung, beifit es, mar eine um fo wohlthuendere. als ftets, mochte er reben ober schweigen, ein heiterer Friede auf feinem Angefichte rubete. Ginem, ber ihn nicht fannte, hatte er als ein Bild bes Friedens gelten konnen. Die Scharfe feines Berftandes leuchtete aus feinen großen hellblauen Augen; Jeder, auf den fie fich richteten, fentte unwillfurlich feine Blicke. Wie, mar dies berfelbe Mann, ber in Gemeinschaft mit Antonius und Lepidus einst die Proscriptions= liften angefertigt hatte, auf benen felbit ein Cicero und andre hervorragende Staatsmanner, ja fogar nahe Bermandte ber Triumpirn als anszutilgen aus ben Reihen ber Lebenben verzeichnet maren? Bar es ein Trugfviel ber Natur, Die einem por feiner Blutthat gurudichredenden Menichen ein Angesicht mit bem Ausbruck bes volltommenften Seelenfriedens gab? Dber haben wir dies Angeficht in feinem gewohnten Ausbrud als die Daste eines vollendeten Schaufpielers au betrachten? Go frant fei bas Staatsleben unmittelbar nach bem Kalle bes großen Cafar gemefen, fagten bes Octavianus Lobredner, baß felbst ein folder Friedensmann sich habe entschließen muffen. wollte er anders das Baterland erretten, die Sand zu einer blutigen Operation auszustreden. Für bas, mas an Blutgier und Goldgier mitgespielt, machte man ben tobten Antonius zum ausschlieflichen Trager, mahrend auch ber britte ber bamgligen Triumpirn, Lepidus. ber gur Beit bas höchste priefterliche Umt, bas bes Bontifer Marimus, befleibete, wie Octavianus freigesprochen murbe von aller Schuld. Aber von Octavianus war ja auch noch gang fürglich eine unerhörte Blutthat ausgeübt worden. Satte er nicht wenige Tage por feinem Abauge aus Negapten zwei unschuldige Anaben, ben Cohn Cafar's und ber Cleopatra, Cafarion, und ben Sohn bes Antonius und ber Kulvia. Antullus, erbarmungslos hinwurgen laffen? Ja wohl, hieß es, auch bas Opfer habe er fich noch auferlegt, habe er mit widerftrebendem Bergen gebracht, um dem Baterlande endlich Frieden und Rube zu ichaffen und auf lange zu sichern. Diese Ansicht mard die herrichende, und fie rief in bem Senat ben Entschluß hervor, bem Manne bes Friedens als ein befonderes Zeichen ber Berehrung den Beinamen Auguftus (ber Erhabene, Berehrungswürdige, Unverletliche) ju verleihen. Diefer Beiname mard fpaterhin ber gebrauchliche Rame für Octavianus. Da er, wie der Lefer fich erinnert, bei feiner erften Landung in Brundufium feinem Namen Cajus Octavianus ben Namen Julius Cafar einflocht, nannte er fich auch Cafar, und aus biefer

Benennung, die ebenfalls von seinen Nachsolgern angenommen ward, entstand später bas beutsche Wort Kaifer.

Die Berleihung jenes Titels an Octavianus fand in dem vierten Sahre seiner Rudtehr nach Rom ftatt. Inzwischen war er von Sahr ju Sahr jum Conful ermahlt worden. Konnte man - bies mar ber Ausbruck ber öffentlichen Meinung, wie der Rluge fie fur fich ju bereiten gewußt hatte, - bie Leitung bes Staates befferen Sanben anvertraut munichen? Welche Achtung bezeigte er ben Gefeten! Und wie stellte er feine Berfon in allen Studen in ben Sintergrund! war feit Alters üblich, daß die Senatoren fich beim Rommen und Beben bes Confuls erhoben: Octavianus hatte fich biefe Auszeichnung Auch jest, nachdem er ben Beinamen Auguftus erhalten hatte, wies er einen neuen Bersuch, ihn in jener Beise zu ehren, gurud, ebenfo auch die Anrede "Berr", ja er verbot lettere fogar burch ein Cbict. Sein Streben richtete fich auf Wichtigeres, als auf Annahme leerer Sulbigungen, die hochstens Miggunftige gegen ihn aufregen fonnten: ber Mann mit bem Friedensangesichte barg in fich etwas von ber Natur bes Bamppre, benn auch er mußte fein Opfer einzuschläfern und es barnach allmählich seiner Rraft zu berauben. Ein Staatsamt nach bem andern ging an ihn über, und immer mar er ber Onabige und Dienstwillige, ber bie Burbe auf fich nahm. burdete er fich auch die Laft auf, die proconsularische Gewalt über alle wichtigeren Provingen bes Reiches, in benen Unruhen zu befürchten maren, auszunben, mahrend er bie wenigen übrigen Provingen ber Bermaltung bes Senats überließ. Sene "Burbe" gemahrte ihm aber auch die Möglichkeit, sich - worauf es ihm hauptsächlich ankam eine ftebende Armee zu halten. Es ward diefelbe von ihm fortgefett pergrößert, und fie belief fich gulett - Land- und Seemacht gufammengerechnet - auf nicht weniger als 450,000 Mann. Das Tribungt mar zu dem 3med errichtet, burch ermählte Vertreter bie Rechte bes Bolfes ber Ariftofratie gegenüber mahrzunehmen. Augustus ließ fich auch die tribunicische Bewalt übertragen. Soldaten und Beld fichern die Dacht! hatte Cafar gefagt. Auguftus mußte diefen Ausspruch mohl zu würdigen. Die Bermaltung ber Staatstaffe mar Sache bes Senats. Da aber Augustus bas Proconsulat über ben größten Theil bes Reiches übernommen hatte, und bas ftebenbe Seer bie meiften Ausgaben verursachte, tam nach und nach bie Staatstaffe in feine Sand. 218 ihm barauf die cenforifche Gewalt, burch bie er zugleich als "Borftand bes Senats" (Princeps Senatus, baber bas Bort "Bring") galt, übertragen, und er auch nach dem erfolgten Tobe bes

Lepidus zum Pontifer Maximus erwählt worden war, hatte er sein Ziel, die gesammte Staatsgewalt in sich zu vereinigen, erreicht, und was dem Bolke von der alten Versassiung geblieben war, war die Form ohne den Inhalt. Er ließ die meisten der alten republikanischen Aemter bestehen, dies jedoch einzig aus dem Grunde, die Menge zu thun, die mit Titeln und äußeren Abzeichen von Würden abzussinden sind.

218 Auguftus nun wirklich Alleinherrscher war, ohne bag ein Rame dies ausbrudte, sprach er die entschiedene Absicht aus, nach Ablauf von gehn Sahren die ihm anvertrauten Aemter niederzulegen, und nur auf die eindringliche Bitte bes Senats behielt er fie. Das gleiche Schauspiel fette er alle funf und gehn Sahre in Scene. Dies Berfahren muß als eines ber unmurdiaften Beuchelspiele bezeichnet werben, die je ein Staatsmann trieb. Der romische Staat frankte schon por der Zeit des Auguftus an schweren Uebeln: jest murde er auch noch durch Lug und Trug bis in das Mark hinein vergiftet. Immer aufs Reue - 44 Sahre lang, von 30 v. Chr. bis 14 n. Chr. mahrte diefer Trug - nahm ber ohnmächtige Senat die Miene an, als verleihe er bem weifen, felbstfuchtelofen Auguftus auf einen neuen Beitraum die Allgewalt. Bas mochte wohl gefchehen fein, wenn diefer elende Senat ein einziges Mal Miene gemacht hatte, eine andere Rolle fpielen zu wollen, als die war, die zu spielen Augustus ihm auferleat hatte? -

Wie von langer Hand her Alles dies von Augustus vorbereitet war, erhellt unter Anderm aus der Anlage seines Hauses auf dem Palatium, dem wichtigsten der sieden Hügel Roms.\*) Dieser auf einer Seite von der Tiber bespülte palatinische Hügel war geheiligt durch Geschichte und Sage. An seinem Fuße hatte einst der Hirt Faustulus die von den Wogen der Tiber an das Land getriedene Mulde mit dem Zwillingspaar Komulus und Remus gefunden, in der auf dem Hügel gelegenen Hütte des hirten hatten jene Marssöhne ihre erste Zugend verlebt, auf ihm war von Komulus das alte Kom erbaut worden, es ward sogar der von der Tiber bespülte Fuß des Berges als der Landungsort des Aeneas und seiner Gefährten, die mit ihm sich aus Troja gerettet hatten, bezeichnet.

Ronnte es fur Augustus einen Ort geben, der geeigneter gemesen

<sup>\*)</sup> Weil auf bem Palatium gelegen, warb bas hans fpater Palaft genannt, und es warb biefer Name von ba ab überhaupt gebrauchlich zur Bezeichnung prachtiger Saufer.

wäre, seinen Herrschersit aufzusühren? Der Ausban seines Palastes erfolgte bereits mehrere Sahre vor der Besiegung des Antonius. Das Brachtgebände ward prächtig und geräumig hergestellt, in seinem Umsange wie in seiner Ausschmückung in vollstem Gegensate stehend zu dem schlichen Wesen, das Augustus in allem Uedrigen zur Schautrug. Wozu die Hallen? wozu die mächtigen Säle? Sie blieben durch Sahre hin undenußt. Augustus begnügte sich mit einem Flügel des Palastes. Später trat es zu Tage, daß auch in diesem Punkte von ihm Alles wohl überlegt und wohl geordnet worden war. Es eigeneten sich die Hallen und Säle für ihn vortressich dazu, die Senatoren bei sich zu empfangen und die Sigungen des Senats bei sich abzuhalten, und nicht minder ließen sich andere Räume mit leichter Mühe derartig ausstateu, daß Augustus als Bontiser Maximus daselbst mit der gesammten unter ihm stehenden Priesterschaft Koms bestimmte Feierschaften veranstalten konnte.

So hatte der Kluge seinen Palast zum Stadthause und heiligthum erhoben, er selbst war Repräsentant des gesammten Staatslebens geworden. "In meinem sechsten und siebenten Consulat,"
berichtet er später selbst, "als ich den Bürgerkrieg erstickt hatte, habe
ich, durch den Willen der Nation zum herrscher berusen, die Staatsgewalt aus meiner Hand in die Verfügung des Senats und des
römischen Volkes gestellt. Für diese mein Verdienst din ich durch
Senatsbeschluß zum Augustus ernannt, die Thürpfosten meines Hauses
sind mit Lorbeerzweigen geschmückt und die Bürgerkrone ist über
meiner Thür angeheftet worden." Wir haben eine Schilderung des
Valastes von dem Dichter Ovid. Der Beschauende steigt von dem
Forum den palatinischen Hügel hinauf. Darin heißt es:

"Still nun seh ich mich um, da erblick" ich erhab'ne Portale,
Schön mit Wassen geziert; wahrlich, so wohnt nur ein Gott!
Wohnet auch hier denn Zeus, wo über der Thin im Siedel
Pranget aus Eichengezweig übpig gewunden der Kranz?
Antwort gab mir der Freund: Hier wohnet der oberste Priester.
Run, so bewohnet der Gott, rief ich, gewiß diese Hans.
Aber nun sage zusetzt, was heißt aufzben Thüren der Vorbeer,
Welcher mit dichtem Geäst deck das augustische Thor?
Lies auf dem Giebet die Schrift hoch oben über dem Kranze:
"Ihm, tem Erretter des Staats, schmüdet das Thor der Senat."

Das Bolk solke allmählich in neue Staatsverhältnisse hinüber gewöhnt, bas republikanische Bewußtsein, so weit es noch vorhanden war, ohne daß man Willen und Absicht merkte, fortgeseht auf die schmerzloseste Art geschwächt und endlich gänzlich ausgetilgt werden.

Eines ber Hauptmittel, beren fich Auguftus jur Erreichung biefes 3medes bediente, haben wir in der Bedeutung, die er feinem Balaft au geben mußte, kennen gelernt. Als ein nicht minder wirksames Mittel zu gleichem 3med ift die Umgestaltung bes Forum zu betrachten. Es befand fich bisher auf bemfelben und zwar vor dem Stadthaufe eine einzige Rednerbuhne. Bon biefer Stelle aus mar die Republit fo vielfach gefeiert, die Despotie gebrandmarkt worden; pon bier aus maren noch jungit von Cicero Blike auf ben nach ber Alleinherrichaft trachtenden Antonius gefchleubert morben, und hier hatte Antonius barnach Ropf und Sand feines großen Feindes auffteden laffen. Diefer Stelle fuchte Augustus ihre Bedeutung baburch ju rauben, bag er auf ber entgegengefetten Geite bes Marttes eine zweite Rednerbühne errichten und hinter berfelben einen Tempel zu Ehren Julius Cafar's aufbauen ließ. Bon biefer neuen Rebnerbubne berab und in dem Tempel mard von nun ab der Kultus der Bergötterung Cafar's betrieben, ein Kultus, der im Grunde nichts Anderes als eine Lobpreifung ber Alleinherrichaft und eine Berdam= mung ber republifanischen Staatsform bedeutete. Auch an biefer Sache hatte bas Berg bes Augustus feinerlei Antheil. wenn es ihm als feinem Vortheil forderlich erschienen mare, einen Cafar mit eben fo faltem Blute geopfert, wie von ihm fein Forberer und Wohlthater, ber große Cicero, geopfert worden mar; jest machte er ben tobten Cafar jum Gotte, einzig um besmillen, meil er, Octavianus, der Erbe seines Namens und seiner Stellung im Staate war. Die Vergötterung bezog fich also im Grunde genommen auf die Erbichaft und auf den Erben, auf ihn.

Um seine Plane durchzusühren, bedurste Augustus des Friedens. Er entsagte daher von vorn herein allen Eroberungskriegen und besichränkte sich, so weit es nöthig war, darauf, das Schwert zur Bertheidigung zu ziehen. Dem scheinen die unter ihm stattgehabten Kämpse gegen germanische Bölkerschaften zu widersprechen, die schließlich (unter Quintilius Barus) so unheilvoll für die römischen Wassen endeten. Allein der ursprüngliche Anlaß zu diesen Kämpsen fällt in die Zeit vor der Herrschaft des Augustus.

Das große stehende Heer biente demnach dem Herrscher hauptsächlich dazu, seine Macht im Innern zu befestigen und unter dem Schutz der Ruhe wohlthätige Einrichtungen mancherlei Art ins Leben zu rusen. Er bereiste vielsach die Provinzen des großen Reiches,

<sup>\*)</sup> Das Rabere über biefe Rampfe ift bem zweiten Theile vorbehalten.

und hinter ihm hob bann die Friedensthätigkeit nach ben verschiedenften Richtungen bin an. Sauptgegenftande berfelben maren: Serftellung von Ranalen, Seerstraßen, Einrichtung des Postverkehrs, Einrichtungen jur Unterftubung Nothleidender, Sorge fur Sicherheit und fur Sandhabung von Recht und Gerechtigfeit für Alle. Er trachtete in dem Dafie banach, ben Schein bes Guten für fich ju ermeden, bag in ber That auch viel Gutes von ihm ausging. Ueberall fegnete man ben Friedensfürften und nannte ihn mit Begeisterung Bater bes Baterlandes. Bielen, die nur außerlich fein Wirken betrachteten, erichien er als der beite und auch als der glücklichfte Berricher, ber je einem Reiche porgestanden hatte.

Und welch ein Reich mar bies! "Bon dem Weltmeer bis an ben Cuphrat, von der Donau und Rordfee bis zu ben Bafferfällen bes Nil waren alle Länder und Bolfer bem romischen Bolfe und feinem Kaifer unterthänig; wohl hat es größere Reiche gegeben und giebt es noch, aber eine schönere und reichere Serrschaft hat die Zeit nicht gefehen. Gin Gefet, ein Recht, gleiche Grundfate ber Bermaltung herrichten von einem Ende zum andern, baffelbe Seermefen, biefelbe Befteuerung, baffelbe Berhaltniß von Stadt und Land maren in allen Theilen bes Reiches, inmitten beffelben aber lag die gebietende Sauptftadt, die Stadt ohne Gleichen. Bu Auguftus Beit barg Rom eine Bevölkerung von mehr als zwei Millionen Menichen. bie Ctabt ftrahlte von Gold und Marmor, fie leuchtete von Dentmalen menschlicher Runft und Erfindungsgabe, wie fie die Belt zupor nicht gekannt hatte, und wie sie noch heut in ihrem Verfall als unerreichte Mufter angestaunt merben. Alle Rraft und alle Rulle bes weiten Gebiets fammelte fich bier, die unermeglichen, mannigfaltigen Schake bes Weltalls ftromten aufammen, und boch biente Alles, mas das Reich und die Stadt in fich hegte, julest wieder nur dem Willen bes einen Mannes, ber icheinbar ein Burger unter Burgern vom palatinischen Sügel aus Rom und mit Rom fast die gauze damals befannte Belt beherrichte." Das romifche Reich hatte einen Klachenraum von nicht weniger als einhunderttausend Geviertmeilen mit 120 Millionen Ginmohnern! - In der obigen, der Kulturgeschichte von Gr. hermann entnommenen Schilderung ift mit ber Bezeichnung, Die "Stadt habe von Gold und Marmor gestrahlt," ber Beit um etwas vorausgegriffen. Es ift gebrauchlich geworben, Einzelnes von ber Bluthe bes romifchen Lebens, bas erft nach Auguftus zu feiner höchften Entwickelung gelangte, in feine Beit zu verlegen, die man in ihrer Gefammtheit bas golbene Zeitalter ber romifchen Gefcichte

genannt hat. Mäßigen wir jedoch auch ben bewundernden Ausbruck ber zeitgenöffischen Lobredner um etwas, und nehmen wir auch ben Ausspruch bes Augustus felbft: "Ich fand eine Stadt von Ziegeln und hinterlaffe euch eine Stadt von Marmor" nicht wortlich, jo bleibt boch fo viel mahr, daß von ihm aus die ausgedehntefte Unwendung des Marmore im öffentlichen und im Pripatbau batirt. Barfen über Barken führten von ba ab machtige Blode bes Marmors herzu, ben weißen aus Attifa, den meergrunen aus Theffalien, den blutrothen aus dem Beloponnes, ben gelben aus Afrika; ebenfo trafen gablreiche Ladungen von Elfenbein ein, das man neben dem Golbe namentlich gu ben Raffeten ber Deden verwandte, und es murde in bem Dage gebaut, daß Rom am Ende der Regierungszeit Auguftus denen, die es por ber fo enticheidenden Schlacht von Actium gesehen hatten, als eine gang neue, die hochfte Bewunderung herausfordernde Stadt, als eine Stadt ber Gotter ericheinen mußte. Satte boch Augustus allein zweiundachtzig Tempel erneuert und zwar durch reichlichste Anwendung foftlichen Marmore! - Dag nicht von einer absoluten Umwandlung ber Stadt in ihrem gangen Umfange die Rede fein fann, sondern daß es auch noch viele elende Saufer in winkligen Baffen gab, murde fich auch bann von felbft verfteben, wenn nicht bie Geschichtswerke ber spateren Zeit von bem großen Brande unter Nero berichteten.

Die Stadt mit ber gewaltigen Mauer, auf ber fich nicht weniger als fiebenhundert Thurme und Bruftwehren befanden, verdantte fomit bem neuen herricher ihren großartigen Aufschwung; bagegen wirtte Augustus - es moge bies von vorn herein betont werden - auf allen Gebieten ber staatlichen Thatiakeit nicht eigentlich ichopferisch, er ließ es vielmehr fein Beftreben fein, auf bem von Cafar angelegten Fundamente weiter zu bauen. Auguftus verhalt fich zu Cafar wie das Talent zum Benie. Fur die Impulje, die Cafar gegeben, erwies er fich nach allen Richtungen bin empfänglich, und nur die Methode ber Durchführungen entstammen ausschlieflich feinem eigenthumlichen, mit Schlauheit und Berftellungefunft aufe Reichlichfte ausgestatteten Blieb ber große Tobte fein Lehrer, fo fehlte es ihm auch nicht an Scharfblid, unter ben Lebenden Manner von ftaatsmannischem Gefchick herauszufinden, beren Rathes fich zu bedienen erspriefilich Unter ihnen find hervorzuheben: M. Bipfaning Marippa, C. Cilnius Macenas und M. Balerius Meffala. Es waren bies Manner von ausgezeichneter Bilbung, die fich große Berdienfte um das Bute erwarben, welches ju jener Zeit auf den Gebieten ber Runft,

ber Biffenicaft und ber gefammten Staatsverwaltung zu Tage trat. Agrippa zeichnete fich zugleich in hohem Grade als Feldherr aus. Doch forate Augustus bafur, daß gesagt ward, "er, Augustus, habe ftete feiner eigenen Ginficht gefolgt, und ber Rath ber Rligften habe fich ftete nur auf die Bollgiehung feiner Befchluffe bezogen." - Das Rühmenswerthe an den Freunden des Augustus schließt nicht aus, ban fie ben ichlechten Sitten ber Beit hulbigten. Gab boch ihr Berr und Meifter felbft ihnen feinesweges ein gutes Beifpiel. Er munichte freilich, baf im Bolte bie Sitten fich beffern mochten. Go erließ er u. A. strenge Gefete, die den 3wed hatten, in dem Cheverhaltnig edle Sitte und Treue wieder zur Geltung zu bringen. Er felbft jeboch lebte diefen Wefegen nicht gemäß, nur daß er, entsprechend feiner fonftigen heuchlerischen Art, die Gunden, die Andre gemiffermagen gur Schau trugen, im Beheimen betrieb. Schon um besmillen fonnte es baber bem großen, aber faltherzigen Staatsfünftler nicht gelingen, in feinem eigenen Saufe ein geordnetes, sittliches Befen zu begrunden. Großen Berdruß machten ihm namentlich feine britte Gemahlin, die rankevolle und herrschsüchtige Livia, und seine einzige leibliche Tochter Julia. Lettere gab fich dem sittenlosesten Treiben bin. Die Beziehungen zu feiner Gemahlin Livia murben fo unholder Art, daß er es fur nothwendig fand, Bichtiges, mas er ihr zu fagen beabsid)= tigte, vorher aufzuzeichnen. Die Absicht, von der er fich leiten ließ. ben innern Berfall feines Familienlebens por ber Belt verftedt gu halten, brachten ihn in Nachtheil, indem er fich eben scheucte, burch= greifende Mittel gegen Gemahlin und Tochter zur Anwendung zu Ein Sauptanlaß zu dem ehelichen Zwiespalt lag in ber Berichiedenheit der Buniche in Bezug auf die Nachfolge in der Berrichaft. Augustus hatte feinen Sohn, und während er nun einem ber tüchtigften Bermandten die Rachfolge zuzuwenden beabsichtigte, ftand bei feiner Gemahlin ber Entichluß fest, ihren Stieffohn aus erster Che, Tiberius, zur herrschaft zu bringen. Auguftus beschloß, einen Sohn feiner Schwestertochter, die von ihm bem berühmten Feldherrn Agrippa zur Gemahlin gegeben worden war, zu adoptiren. Da ftarb diefer ploglich, und man raunte fich zu: "Das hat bas Gift Livia's gethan!" - 3m Laufe ber Sahre ftarben noch brei Bersonen (erft ber Felbherr Agrippa und barnach beffen beibe Stieffohne, Die rechten Sohne der Schwestertochter Augustus'), auf die Augustus der Folge nach in gleicher Absicht fein Augenmert gerichtet hatte. Endlich brachte es Livia bahin, bag Auguftus ihren Stieffohn Tiberius adoptirte. In feinem fechsundfiebenzigften Lebensjahre erfrantte Auguftus plot= lich auf einer Reise, auf der ihn Livia begleitete. Livia soll ihm, um seine Genesung zu verhindern, vergistete Feigen gegeben haben. Er hatte kurz zuvor heimlich den leiblichen Sohn des von ihm früher in zweiter Stelle zum Nachsolger ersehenen Agrippa besucht, und es wurde nun gesagt, Livia, der dies verrathen worden, habe darauf hin besürchtet, es könne die wegen der Nachsolge zu Gunsten des Tiberius getrossen. Eine Aeußerung auf seinem Sterebette characterisirt diesen herzlosen Menschen, der erst grausam und beuteschächtig, dann mild und fürsorglich, stets aber berechnend, keuchlerisch war. "Habe ich in dem Schauspiele des Lebens meine Rolle gut durchgesührt?" fragte er. Die sein Lager umstehenden Freunde besaheten die Frage. "Run, so klatsch Beisall," sagte der Sterbende, "das Stück ist aus!" — (14 n. Chr.)

#### Literatur und Runft.

Die Regierungszeit bes Auguftus ift namentlich in Bezug auf Runft und Wiffen bas golbene Beitalter genannt worden. Laffen wir Diefe pomphafte Bezeichnung fur ben Beitraum gelten, in bem Bemerkenswerthes auf den genannten Gebieten in einer gemiffen Folge in auf= und absteigender Linie hervortrat, fo haben mir den Anfang beffelben lange por Auguftus (etwa 90 v. Chr.), den Sohepunkt bei Cicero, bas Ende etwa in bie Mitte ber Regierungszeit bes Auguftus Als auch Griechenland als Proving dem romifchen Staate eingefügt worden mar, murbe Rom fich beffen bewußt, daß feine Große fich ber Welt bisher nur in zwiefacher hinficht fundbar gemacht hatte, in der Rriegefunft und in der Gefetgebung. Griechenland mar politisch bezwungen, feine geiftigen Erzeugniffe aber imponirten den Romern, und fofort begann die Arbeit ber Letteren, fich auch biefe zu eigen zu machen. Go mard Griechenland ber Lehrer Rome, nie aber murden Runft und Biffen bem Schuler Bergensfachen, wie sie es ben Griechen gewesen maren. Man pflegte in Rom Runft und Biffen nicht um ihrer felbft, fondern um bes Glanzes willen, den fie von fich ftrahlten, und die Anregungen, die ber griechische Beift dem romischen Beifte gab, vermochte fein eigenthumliches Leben nur in einem - im Bergleiche zu bem, mas Briechenland hervorgebracht hatte - geringen Grabe zu weden. In Schaaren famen Griechen nach Rom, um Unterricht in ber Grammatit, Philofophie, Aftronomie, Geometrie u. f. w. zu ertheilen, und fie fanden auch Schuler. In ihrer Mehrheit aber fuchten die reichen Romer fich in anderer Beife mit ber Forberung ber öffentlichen Meinung, bie auf Aneignung ber geiftigen Bluthe bes Griechenthums bingielte, abzufinden: fie fauften fich gelehrte Griechen, und jo hatten fie Biffen und Runft, wenn nicht in ihren Ropfen, fo boch in ihren Saufern. Bald marb es fur ben pornehmen Mann Modefache, unter feinem Schwarm von Dienern wenigftens einen Griechen gu haben, ber in Runft und Biffen bewandert mar. Dem entsprach es, daß auch die Briechen, die öffentlich Unterricht ertheilten, lange in rechtlofer Stellung belaffen murben, und erft einem Julius Cafar mar es vorbehalten, zu erkennen, daß mahre Achtung, den Wiffenschaften gezollt, fich nicht mit Berachtung gegen beren Trager verträgt, weshalb er auch allen Lehrern ber freien Runfte, wie auch den Merzten bas Burgerrecht verlieh. (S. S. 463.) Mancher vornehme junge Romer begnügte fich nicht mit ben in ber Sauptstadt erlangten Renntuiffen, sondern begab fich auf eine Beit lang auf eine ber berühmten griechischen Schulen. Der Lefer erinnert fich, daß Cafar gur Bollendung feiner Ausbildung nach Rhodus, Octavian, einen gleichen 3med verfolgend. nach Apollonia ging. Wie die Schulen biefer Orte ftanden auch die Schulen pon Athen, Mytilene und Alexandria in hohem Ansehen.

Nach dem Allen kann es nicht Berwunderung erregen, daß im Großen und Ganzen in Rom eine volksthümliche Literatur sich nicht entwickelte, und daß auch die hervorragendsten literarischen Werke sast insgesammt Nachbildungen der griechischen Literatur waren. Der Herrschaft des Augustus kam es zu statten, daß das Wirken einiger literarisch begabten Römer in seine Zeit hineinragte, und er sowohl als seine nächsten (oben genannten) Freunde waren einsichtig genug, dieses Wirken zu fördern.

Als der erste der von dem augusteischen Hause begünstigten Dichter ist zu nennen P. Birgilius Maro (70 dis 19 v. Chr.) aus Andes dei Mantua. Sein Hauptwerk ist die Aeneide, ein Heldengedicht in zwölf Büchern, das die Sage von dem sich aus Troja rettenden, auf dem Meere viele Abenteuer bestehenden und endlich in Italien landenden Aeneas mit der von Augustus begründeten Alleinsperschaft zum Zweik der Berherrlichung der letzteren in geschickter Weise in Berbindung sett. Einzelne tressliche Schilderungen enthaltend, ist deneide eine knechtische Nachbildung der Islade. Keinem derzenigen Leser, die in die Schönheit der griechischen Dichterwelt eingeweiht sind, wird es entgehen, daß jenes römische Epos

nach Plan, Aussührung und Ausschmückung seinem größeren Theile nach eine Zusammensetzung von Beutestücken ist, die von Birgil—in echt römischer Weise— den Werken Homer's, Hesiod's, Theokrit's und anderer griechischer Dichter (namentlich der Isade Homer's) entwommen worden sind. Der Dichter, dessen Ause sich ihren Mängeln nicht verschloß, war kurz vor seinem Tode nahe daran, sie der Verwichtung preiszugeben. Ein zweites und dabei in seiner Art vollendetes poetisches Werk von ihm ist sein Lehrgedicht vom Landbau.

Neben Birgil ift zu nennen D. Horatius Flacens (65-8 v. Chr.), geboren zu Benufig in Abulien. Gein Bater verwandte alle feine Mittel für die Ausbildung des große Gaben verrathenden Rnaben. Im zwanzigften Lebensjahre begab fich ber junge Soraz nach Athen, um bort feine Studien zu vollenden. Um biefe Beit fiel Julius Cafar unter ben Dolden ber Berichworer. Als barauf Brutus und Caffins nach Griechenland famen und ein Beer jum Schutz ber bedrohten Berfaffung ausrnfteten, trat auch horaz in die Reihen der republi= fanischen Kämpfer und ward unter Brutus Oberfter einer Legion. Rach ber für Brutus ungludlichen Schlacht bei Philippi floh Borag nach Rom, ward ein Schützling bes Macenas und Birgil's, burch bie er bald barnach die Gunft des Augustus erlangte. Der reiche Macenas ichentte ihm, um ihn aller Lebensforgen zu entheben, bas Landgut Sabinum. In feinen Dben und Epoden bot er feinen Beitgenoffen Schate ber Lebensmeisheit, die er griechischen Dichtungen entlehnte, in romifchem Gewande bar, mogegen er in feinen Satiren (Sermonen) und poetischen Briefen sein eigenstes inneres Leben jum Ausdruck brachte. "Er fuchte in feinen Gedichten mahre Lebensmeis= heit und mahres Lebensglud zu lehren ober wenigstens bas, mas ihm bei ber Betrachtung feiner Zeitgenoffen als foldes ericheinen mußte. Er halt die Mitte zwischen ber entsagenden Raubheit ber Stoifer und ber Benuffucht ber Epifuraer. Seine Sprache zeichnet fich burch eine unübertreffliche Feinheit und Elegang aus, ber Grundton aller feiner Darftellungen ift ber reinfte Geschmad." -

Der britte ber geseiertesten Dichter bieses Zeitraums ist P. Ovidius Naso (43 v. Chr. bis 17 n. Chr.), geboren zu Sulmo im Belignerlande. Er ist ein Mann von großen dichterischen Gaben, dessen Metamorphosen oder Götterverwandlungen außerordentliche Schönheit darbieten. Außer diesem seinem Hauptwerke besigen wir noch von ihm Festkalender, heroiden, erotische Gedichte und Klagelieder. Augustus sandte den Dichter, der längere Zeit Gast am kaiserlichen hofe gewesen, nachdem es zu Tage gekommen war, daß er mit

bes Kaifers sittenloser Tochter Tulia verbotenen Umgang gehabt hatte, in die Verbannung nach Tomi.

Dem bezeichneten Zeitraume gehören noch an der didactische Dichter T. Lucretius, der Satyrifer M. Terentius Barro, die Lyrifer D. Balerius Catullus und Albius Tibullus und der Elegiker Sextus Aurelius Propertius.

Daß das Drama ohne die rechte Zugkraft bei einem Bolke bleiben nußte, das mehr und mehr an blutigen Fechterspielen und Thierhethen zu laben sich gewöhnt hatte, kann nicht Bunder nehmen. Vor Augustus aber herrschte wenigstens auf der Bühne noch Redefreiheit, und selbst ein Julius Casar bekann noch von den "Brettern, die die Welt bedeuten," schneibende Wahrheiten zu hören. In der Zeit des Augustus ging auch diese Freiheit zu Grunde, und es kamen die Pantomimen, stumme, mit Ballets und Musik verbundene Pracht-Darstellungen auf, die durch Scenen der Ueppigkeit, die sie vorsührten, dem lüsternen Sinne der Zeit Gemüge thaten und, leidenschaftlichen, ja rasenden Beisall sindend, die Entsittlichung vollenden halsen.

Die Beredsamkeit war ein Gebiet, auf dem die Römer, so lange die Republik bestand, Großes leisteten. Der Leser hat von der Zeit des älteren Cato an dis zur Zeit des Julius Casar und des Cicero neben diesen Männern eine Zahl bedeutender Redner kennen gelernt. Unter ihnen waren Casar und Cicero die hervorragendsten, alle aber überstrahlte Cicero. Zu den vorzüglichsten Reden dessehdten gehören die gegen Catilina und die unter dem Namen Philippica gegen Antonius gehaltenen vierzehn Reden. Seine sammtlichen Reden, 59 an der Zahl, sind uns erhalten geblieben. In Bezug auf Reinheit, Eleganz und Kraft der Sprache können sie als Muster für alle Zeiten gelten. Kast eben so bedeutend sind seine philosophischen Ubhandungen und seine Briese. Wohlthuend spricht aus den letzteren Stücken der Glaube des Weisen an einen einigen Gott, an die perstönliche Unsterblichsteit und an ein Wiedersehn in jener Welt an.

Der bebeutenbste ber Geschichtsschreiber dieser Zeit ist Julius Cafar, der in seinen Büchern über den gallischen Krieg und über den Bürgerkrieg seiner Zeitgenossen mit prunktoser Einsachheit, aber frischer Lebendigkeit geschriebene höchst anziehende Schilberungen seiner Kämpse in Gallien und gegen Pompejus bietet und sich durch dieselben "den Ruhm erworben hat, zuerst mit Kunst und Geist geschichtliche Stosse behandelt zu haben." Er ist deshalb auch als der Vorläufer einer Zahl ihm mittelbar folgender Geschichtlicher zu betrachten, unter denen zu nennen sind: E. Sallustius Erispus (86—35 v. Chr.), der

und zwei Meifterwerke, ben "Catilinarifchen Rrieg" und den "Jugurthinischen Rrieg" hinterlaffen hat, T. Livius (59 v. Chr. bis 17 n. Chr.) beffen berühmte "Gefchichte Roms" leider nur zu einem Theile erhalten ift, und Cornelius Nepos, beffen "Beifpiele aus ber Sittengeschichte und Lebensbeschreibungen" ihn und als einen, wenn auch an Geift nicht hervorragenden, aber mahrheiteliebenden Mann zeigen. Als ausgezeichnete griechische Schriftsteller biefer Beit find noch anzuführen die Geschichtsschreiber: Dionnfins aus Salicarnaffus, Nicolaus aus Damascus, ber Geograph Strabo aus Amafia und Dionpfius Beriegetes (ber Reifende) aus Charar. Erwähnt fei auch noch Phadrus, ber 90 Fabeln (zu einem Theile find fie Uebertragungen afopiicher Stude) herausgab. In ihrer Gefammtheit bie Literatur ber republitanischen Beit und die ber nachfolgenden faiferlichen Beit in Betracht ziehend, fagt &. D. Gerlad: "Die Geifteswerte ber Romer furg por ber gegenwärtigen Beit erscheinen nur als bie letten Strebungen bes republifanischen Beiftes, welcher vom Staate und Bolte, bem fie angehören, losgeriffen, fich in bas freie Reich ber Bebanken und der Biffenichaft geflüchtet, um hier ein Dentmal fruberer Berrlichkeit zu grunden. Gine Beistestichtung alfo, welche aus ber Bergangenheit hervorgegangen, gegenüber ben ichleichenden Runften ber Despotie, rafch ber Bollenbung zustrebt, konnte unter ben Ginfluffen ber neuern Beit nicht weiter die bisherige Bahn verfolgen, fondern mußte gelahmt, gehemmt, erbrudt, in gang verschiedener Beife fich entwickeln, um unter ben neuen Berhaltniffen noch anerkannt zu werben. Daber ift ber Uebergang gur Alleinherrichaft allerdings enticheibend, junachft weniger burch die neue Form bes Staats, als burch bie geiftige Erichlaffung, welche ber Despotie ben Beg gebahnt. bilbet fich ein entichiebener Gegenfat zwischen ber neuern Literatur. welche ber Berricher Bunft gefordert und öftere noch mit ihrem Sag verfolgt, und den Beifteswerten des alten Roms, welche die vollendete Bluthe ber Republik gefehen und mit beren Fall geendet. Diefe Thatfache von Tacitus im innerften Bewuntfein feiner Seele anerfannt, follte nun ben Markftein bilben, um die Gebankenwelt bes römischen Bolfes in ihren Gegenfagen zu begreifen." Ueber Tacitus ben hervorragenoften ber Schriftsteller aus ber Nachbluthe ber romiichen Literatur, wird weiterhin noch Giniges ju fagen fein.

# Baufunft, Sculptur und Malerei.

Auch auf biesen Gebieten ward das besiegte Griechenland der Lehrer Roms. Durch die Anwendung der Wölbung brachen die

Römer jedoch der Baufunft neue Bahnen, und im Brudenbau wie im Bau großartiger Bafferleitungen, Rloafen und Beerstraßen find fie unübertroffen geblieben. Die Bafferleitungen, Berfe, die theils unter bem Boden, theils über bem Boben angelegt maren, führten ben Bewohnern Rome frifches Quellmaffer meilenweit berbei. Ausführung diefer Werke mar höchft toftspielig, da Felsen durchbrochen und Thaler burch machtige Bogenanlagen überbaut werden mußten. Die Rloafen, bestimmt bazu, moraftiges Baffer und Unrath in die Tiber zu leiten, perzweigten fich unter ber Stadt: einzelne ber Bogen, melche bie Stragen und Saufer über ihnen ftugten, maren von folder Sobe und Breite, daß fie Bagen, die mit Beu beladen maren, Blat boten. Unter den Heerstraßen zeichnete sich die via Appia (die "Königin der Straffen," gebaut von Appius Claudius, 312 v. Chr.) burch ihr Lange und Festigkeit aus. Sie führte ursprunglich von Rom nach Capua, wurde aber fpater bis Brundufium verlangert. Streden biefer aus eng aneinander gefügten Quadersteinen gebauten Strafe haben fich bis heut erhalten. Die Badehäuser (Thermen), die den Raum eines ganzen Stadttheils einnahmen, maren außerft geschmachvoll eingerichtet. Sie waren verbunden mit Theatern, Speifefalen, herrlichen Garten, Bibliotheten für Redner, Säulengangen mit Luruslaben u. f. m., furz fie boten ben Besuchenden die bunteste Abwechselung. Es gab der üppigen Müßigganger Roms nicht wenige, die die meifte Beit ihres Lebens in den Thermen zubrachten. Der Tempel, ben Agrippa, ber berühmte Feldherr und Bertraute des Auguftus, allen Gottern weihete (Pantheon), ein großartiger Ruppelbau von nicht weniger als 132 Fuß Beite und gleicher Sohe, ber nur von oben burch eine freisformige Deffnung Licht empfangt, ift noch heut eine ber iconften Bierben Rome. Der Schmud ber Bauwerke burch Arbeiten ber Sculptur und Malerei gehört vollständig bem griechischen Ginfluffe an, und es waren auch meist eingewanderte griechische Kunftler, beren Meifiel und Binsel die marmornen Bildwerke und die Malereien der Tempel und Balafte ichufen.

# Religion und Philosophie.

Auch auf dem religiösen Gebiete hatte sich der Einfluß des Griechenthums geltend gemacht, auch auf diesem Gebiet war das politisch besiegte Griechenland zum Siege über die Römer gelangt. Es konnte dies um so leichter geschehen, als ja Latiner und Griechen Zweige eines Urstammes waren, es demnach für das gegenseitige

Berftandniß in Dingen der religiofen Anschauung nicht an Unfnüpfungspunkten fehlte. Im Laufe ber Sahrhunderte mar das religiofe Befen ber beiden Bolferichaften zu einem Theile in Gegenfat zu einander getreten. Bas die Latiner in grauer Urzeit in ihre neue Beimath mitgenommen hatten, war weniger zu weiterer Entwickelung gelangt, ale bas religiofe Befen ber Griechen. Bahrend biefe fich einen heitern Götterhimmel geschaffen hatten, maren die Romer ben unbefannten Machten gegenüber, die ber religiofe Sinn ahnt, in dufterer Schen verblieben. Ihr religiofes Gefühl mar bas unbeimlidje Gefühl der Furcht, ihre vornehmite Sorge die, ben Gottergorn durch genaueste Befolgung der von den Prieftern vorgeschriebenen Gebrauche von fich abzuwenden, bagegen und zwar ebenfalls einzig und allein burch außere Dienstleiftungen nach Unweisung ber Briefter ben Beiftand der Gotter fich augumenden. Dag ber mahre Gottesbienft in bas Imere bes Menichen zu verlegen ift, bag fein Berg nach Gefinnung und Willen ein heiliger Tempel werden, und bag pon diefem aus die Regelung und Ernenung feines außern Lebens erfolgen muß, mar ihnen nicht befannt. Go bilbete fich benn ein vielgestalteter außerlicher Dienst von Gebeten, Dofern, Aufzugen, Beschwörungen. Anch das Suchen nach Bahrheit ward nicht in das Innere verlegt, fondern man nahm an, es wurden bem Menichen burch außere Beiden Enthüllungen zu Theil. Darum die forgfame Beachtung best Bogelflugs und ber Gingeweibe ber Opferthiere. Wie fehr auch an Geift hervorragende Manner ber mittleren, ja felbft auch noch ber fpateren Zeit ber Republik Gewicht auf folde Dinge legten, ift oben (S. 380) dargelegt worden. In ahnlicher Beife, wie es bei ben Griechen geschehen mar, erweiterte fich auch bei ben Romern im Laufe der Zeit die Bahl ber Gottheiten; bei jenen hatte eine ichopferifche Phantafie die Gotterwelt vollendet, bei biefen vollführte ber Berftand bies Bert. Go entftanden Gottheiten zweiten und britten Ranges. Die römische Priefterschaft ließ es fich angelegen sein, für jeben ihr wichtig erscheinenden Borgang ober auch fur bestimmte Begenftande eine Gottheit zu erfinnen, ber die Leitung ober Ueberwachung berfelben anvertraut marb. Go mar 3. B. Cuninia Schutzgottin ber Biege, Rumina forberte bie Ernahrung bes Sauglinge. Carna beschütte bas Rind zur Nachtzeit vor blutfaugenden Beren, Educa und Pontina gewöhnten fie an Speife und Trant, Offipago und Statanus forgten für bas Festwerden ber Anochen, Abeona und Abeona forderten bas Weben, Farinus, Locutius und Fabulinus bas Sprechen (der letteren Gottheit murbe auch geopfert, wenn bas Rind

bas erfte Bort fprach), die Sterduce geleitete den Anaben in die Schule, die Domiduca in das Saus jurud, Sternug forderte die Entwidlung feines Leibes, Catius die feines Berftandes, Rumera mar bie unfichtbare Belferin beim Rechnen, Camena forberte bas Singen. Reben Janus, bem Beichuger alles Aus- und Ginganges, batte man ben Soculus, welcher die Sausthuren, ben Limentinus, welcher die Schwellen, die Cardia, welche die Thurangeln unter ihrer Obhut hatten. Damit foll nur eine Andeutung gegeben werben, in welcher Art bie römische Theologie thatig war, die neben ben genannten noch eine Ungahl fleiner Gottheiten aufftellte und in Aufftellung von Rultushandlungen fich ebenfalls unerschöpflich und erfinderisch erwies.

Schon in ber Zeit, in ber Briechenland bem romifchen Staate noch nicht eingefügt mar, nahmen die Romer Gotter und Rultushandlungen von den Griechen an. Co wurde zu Anfange bes 6. Jahrhunderts v. Chr. Apollo (und mit ihm die griechische Sibnlle) in Rom eingeführt, im Anfange bes 5. Jahrhunderts folgten ihm Demeter, Berfephone und Dionpfos (unter ben Ramen Ceres, Proferpina und Bacchus), ein Jahrhundert barauf fand Seracles (Sercules) Aufnahme. und wieber ein Sahrhundert fpater murbe die erneinische Benus (eine Bereinigung ber griechischen Aphrodite und ber punischen Aftarte) in Rom eingeführt.

Die Aufnahme ber fremben Gottheiten führte zu vielen Unflarheiten in Bezug auf die Abgrenzung der ihnen zugewiesenen Thatigfeiten, und es murbe bies Gebiet von ben romifchen Theologen mit dem größten Gifer begrheitet und die absolutesten Thorbeiten reichlich mit Stuben geiftreicher Auslegungen verfehen. Man tam endlich (wie Cicero berichtet) dahin, die Gotter in Dii majores und minores einautheilen. Bu ben Ersteren gehörten außer ben awolf himmlischen, ben Götterrath bilbenden Gottheiten Jupiter, Juno, Minerva, Reptunus, Mars, Bulfan, Mercur, Apollo, Befta, Ceres, Benus, Diana auch noch Janus, Saturnus, Tellus, Dreus, Liber, Sol, Luna und Benius. - Supiter hat die Bedeutung bes griechischen Beus, er ift berr bes Aethers. Beherricher ber menichlichen Geschicke im weitesten Umfange. Ale Schutz- und Sulfegott in ber Schlacht führt er bie Beinamen imperator, victor, stator, praedator, opitulator, triumphator. Mit ihm theilt feine Gemahlin Juno (entsprechend ber griechischen Bera) feine Macht; fie ift augleich Schützerin bes weiblichen Geschlechts, auch hat fie ben Lauf ber Sterne ju übermachen. Minerva (Athene) mar in alterer Beit Gottin ber Betriebfamteit, bes hauslichen gleifies, ipater gilt fie als Gottheit bes erfinderischen Berftandes.

(Poseidon) galt als Gott bes Meeres. Mars (Ares) mar urfpring= lich ein Gott ber Balber und Beiben, der Befruchtung, baber ihm auch der erfte Monat bes altrömischen Sahres, ber Marsmonat ober Marg, gemibmet mar. Aber ber Begriff bes Lebens, bas er ausbrudte, erweiterte und vertiefte fich mit der Zeit. Wie die griechischen Stamme ihr gemeinsames sittliches 3beal in Apollo zusammenfaßten, fo gefchah ein Gleiches von den italischen Boltern in Bezug auf Mars. Ihm murden mehr und mehr Buge mannlicher Kraft übertragen, fo ban er, bem früher ebenfalls ber Schut bes hauslichen Lebens, Die Kührung der Auswanderer in neue Wohnsite anvertraut mar, porherrichend als Lenter und Ruhrer in ber Schlacht verehrt marb. Befta (Seftig) mar die Gottin bes Beerdfeuers, in der die Idee ber höchsten sittlichen Reinheit verehrt ward. Auch ein Tempel war ihrem Dienft geweiht, in bem die Priefterinnen ber Gottin, Beftalinnen, bas heilige Keuer zu unterhalten hatten. Bulfan entspricht dem Bephaftos, Mercur bem Bermes, Geres ber Demeter ber Griechen. Diana murbe ipater erft mit ber griechischen Artemis zu einer Gottheit verfchmolzen. Bu Ehren Saturn's, bes Begrunders des Ackerbaues in dem goldenen Beitalter, feierten die Romer alljährlich ein mit bem 29. December beginnendes mehrtagiges Reft, Die Saturnalien, an benen Befannte fich gegenseitig burch Geschenke erfreuten, die Berren ihre Sclaven bedienten, furz ein formlicher Rultus bes Wohlwollens im weiteften Sinne getrieben mard. Bu ben Gottheiten minores, die von griechi= ichem Ginfluffe frei blieben, gehören u. A. die Schutgotter ber Familie, Benaten genannt, Bertumnus, ber Schuter ber Bluthen, feine Gattin Bomona, die Schützerin der Fruchte, Flora, die Blumenkonigin, bie beiden Balbgotter Silvanus und Faunus, die als mahrsagende Göttin verehrte Tochter bes Faunus, Fauna, ber Grenggott Terminus, die auf bem Schauplate bes Rrieges herrichende Bellona und die 3millingebrüder Caftor und Bollur. Außerdem fanden Berehrung die Benien, die Schutgeifter der Menfchen, ferner die Seelen der Berftorbenen, Manen genannt, und endlich die Laren, aute Geifter, pon benen Saufer, Straffen, Blate und Bege Schutz empfingen.

Se weiter das römische Schwert im Morgenlande vorgedrungen war, um so unaufhaltsamer hatten die phantastischen Religionsanschauungen bezwungener asiatischer Bolkerschaften ihren Weg nach Rom gefunden; doch waren sie ansangs ohne besondern Einfluß auf das religiöse Wesen der Römer geblieben, weil sie eben von Bölkerschaften stammten, die den Römern als Barbaren galten. Anders gestalteten sich die religiösen Verhältnisse von der Zeit an, in der griechische Literatur und Kunst ihren Einzug in Rom zu halten begannen. Konnte es anders sein? Die Dichtwerke, die man übertrug, standen ja auf einem andern Glaubensboden, die herrlichen Werke des Meißels und Pinsels, die man raubte, waren aus einer andern Anschauungswelt hervorgegangen, und indem Eines und das Andre sich vermöge des Zaubers, der der Kunst eigen ist, Bewunderung errang, konnte es nicht ausbleiben, daß gleichsam ihr Dust die Glaubensphäre, die sie vorsanden, allgemach veränderte. Die römischen Theoslogen gelangten erst zum Bewußtsein über das Uebel und über die Duelle des Uebels, als dasselbe bereits einen bedeutenden Grad erreicht hatte.

Aber fie mußten Schlimmeres noch erleben. Die Beifterwelt ber Griechen hatte nicht blos herrliche Bluthen ber Boefie, fie hatte auch Früchte ber Beisheit hervorgebracht. Auch diefe, die Berte ber griechi= ichen Philosophen, wanderten nach Rom. Als nun aar noch Vorsteher philosophischer Schulen aus Briechenland nach Rom famen und bafelbit öffentliche Bortrage hielten, die alsbalb außerorbentlichen Bulauf gewannen, mard bie Briefterschaft in bem hochften Dage um den Beftand ber altromifchen Glaubenswelt beforgt, und es gelang ihr, ben Senat jum Erlag eines Befetes ju bewegen, bemaufolge griechischen Philosophen und Rhetoren ber Aufenthalt in Rom unterfaat ward. Aber damit war nur Sulfe auf eine Zeit gewonnen. Die Sauptwurzel bes Uebels, por bem man fich ju fichern ftrebte, ftedte in den Werten der griechischen Philosophen, und die Lehren eines Socrates, eines Plato, eines Ariftoteles brangen um fo unaufhaltfamer in Rom ein, als die griechische Sprache mehr und mehr Umgangesprache in ben Rreifen ber Gebilbeten murbe. Die Sache nahm ihren gewohnten Berlauf. In den Ropfen der Gebildeten murben junachit die von der Priefterschaft befürchteten Berheerungen angerichtet, und von da aus ging ber Unglaube nach und nach weiter in das Volt hinein. Endlich begann man in Rom felbit die Philosophie au pflegen, obgleich die Romer auch auf diefem Gebiete nur aufnehmend und nicht felbstichopferisch waren. Begnügte fich boch fpater fogar ein Cicero damit, die Berke der griechischen Philosophen forichend zu durchgeben und die bemerkenswertheften Ergebnisse seinen Landsleuten fafilich porzutragen.

In ber ersteren Zeit fanden namentlich zwei philosophische Shsteme in ben höheren Ständen vielen Anhang, das epikureische und das ftoische.

Das erstere System stammt von dem Griechen Epitur. Rach

seiner Lehre ist der Genuß das zumeist Erstrebenswerthe, und es verdienen Augenden nur insosern Bürdigung, als sie sich geeignet erweisen, zum Genusse zu verhelsen. Höher als der leibliche Genuß steht der geistige, weil er von längerer Dauer sein kann. Des Genußes höchste Stufe ist: ungetrübte Ruse der Seele, die als solche sich unerreichdar von Schmerz und Angst erweist und eben so von dem Wahne sich frei erhält, die seligen Götter kunmerten sich um der Menschen Geschick, indem doch deren Seliskeit gerade darin bestehe, ihre Blick von dem in Unvollkommenheit wandelnden Menschageschlecht ab haben. Diese an und für sich trostlose Lehre hatte inmerhin noch eine ideale Seite, der gemäß auch der Stister ein edles Leben führte. Allein sie artete mehr und mehr aus, und es blieb als Bodensah nur übrig: das Kultiviren sinnlichen Genusses. In dieser Gestalt wucherte sie unter den Kömern in schredenerregender Weise fort.

Das ftoifche Spften ftammte von dem Griechen Beno. in der Stog Poifile zu Athen feine Lehre vorgetragen hatte, nannte man feine Schuler Stoiter und feine Philosophie die ftoifche. berfelben ift die Gottheit die Alles durchdringende Bernunft, das Ertennen biefer Bernunft und bas ihr gemäße Leben muß Biel bes Strebens fein, benn pollfommene Erreichung bes Bieles gemahrt vollkommene Glückfeligkeit. In diefem Buftande haben Begierden und Leidenschaften, Luft und Schmerz ihren bestimmenden Ginfluß auf ben Menfchen verloren; ber Stoiter giebt mit Gleichmuth felbit bas Leben hin, sobald bas Saften ber Seele an dem Rorper erftere an ihrer freien Regung behindert. Dbgleich in ihrem tiefften Gehalte ebenfalls troftlos, mar die Lehre ber Stoiter boch von fittlicherem Gehalte als die ber Epifurger, daber fie auch nur unter edelgefinnten Romern Berbreitung fand, auch die Bahl ihrer Anhanger ftets unbedeutend blieb. Bu ihren pornehmften Anhangern gehörte unter Anderen Cato der Jungere, der fich nach bem Siege Cafar's, und M. Brutus, ber fich nach dem Siege Octavianus' ben Tod gab. Die große Maffe fuchte man in den alten Rultusformen festzuhalten, die aber, zumal bie höheren Stande fich von ihnen abgewandt hatten, ihre perfittlichende Rraft ganglich verloren hatten. Der religiofe Dienft, nicht burch ben Glauben an das Göttliche, sondern durch ftaatliche Ermagungen und burch fophistische Auslegungen gehalten und geftütt, fant ganglich gum Ruglichkeitsbienft herab, die Bahl ber glaubigen Anhänger ward immer geringer, beimlich wucherten religiöse Anschauungen, die aus Megypten und andern Ländern des Morgenlandes nach Rom gekommen waren, die Bahl der Zweifler an Allem, mas

. PIP

Religion oder Philosophie dem Menschen als sittliche Wahrheit bietet, nahm zu, immer mehr breitete sich erkältendes Dunkel über das Gemuth des Volkes aus.

#### Sittenleben.

### Rriege fruherer und fpaterer Beit.

Suchen wir nunmehr, einschlagende Andeutungen, die bei Borführung hervorragender Perfonen gegeben wurden, mit in Betracht giehend, ein Gefammtbild bes romifchen Sittenlebens zu gewinnen. Umgeben von friegerischen Bolferichaften waren die Romer ber altesten Beit gezwungen, felbst jum Angriffefriege ju schreiten, wollten fie anders drohenden Angriffen, beren Biel ihre Unterdrudung mar, nicht unterliegen. Das fpater oft gemigbrauchte Bort "Du mußt Sammer ober Amboß fein!" hatte fur fie volle Berechtigung, Angriffsfriege waren ihnen Schutfriege. Wir burfen ihre friegerifche Thatigfeit um fo eber als eine von der Nothwendigkeit geforderte anerkennen, ale wir feben, daß fie nebenber ber friedlichften Beschäftigung ergeben maren: fie betrieben mit Gifer ben Ackerbau. Bon bem weifen Ruma Pompilius wurden, wie ber Lefer fich erinnert, fur ben fleißigen Aderbauer Lohn, fur ben tragen Strafe ausgesett. Es gefchah, bag bas Bolt feine Feldherrn vom Pfluge holte, daß die Feldherrn - es fei nur erinnert an Cincinatus, Dentatus, Fabricius - nach ruhmreichen und langdauernden Rampfen zum Pfluge gurudtehrten. Diefen beiden Sauptrichtungen entsprachen ihre Sitten. Es herrschte im Bolfe ein ernstes, mannliches Befen, Beichlichkeit und Ausschweifungen waren unbefannt. Der Bater war herr und Ronig bes Saufes. Unterordnung, jum 3med bes Gebeihens bes Saufes, murbe in ftrengfter Beife gefordert; bas Recht des Baters über die Rinder ging fo weit, daß er fie in die Sclaverei verfaufen, daß er fie am Leben ftrafen fonnte. Die Stellung bes Junglings im Saufe follte eine Borfchule fur ben Mann - bem Staate gegenüber - werden. Bie der Sungling mit eiferner Strenge bem Saufe gu bienen angehalten marb, fo follte er ale Mann bem Staate bienen. Der Jungling murbe gur Treue, Bahrhaftigfeit, Mäßigfeit, Chrerbietung, Singabe erzogen. Dies und Borhaltung ebler Beifpiele aus ber Bergangenheit follte feinem Character Ginfachheit, Burbe, Feftigfeit, Opfermuth einpragen. Und biefer 3med mard erreicht. Unter ben Strohbachern und hinter den Lehmmanden mobnte ein ehrbares, wehrhaftes Geschlecht; ben

Männern, die befähigt waren, in jedem Augenblicke den Pflug mit bem Schwerte zu vertaufchen, erichien es als felbstverftandlich, nach erreichtem Rriegszweck wieber zur Beschäftigung bes Bauern und bes Sirten gurudgutehren.

Bohl mit ungläubigem Kopfichutteln mare es von den Romern biefer Beit aufgenommen worden, wenn ihnen Jemand prophetisch verfundet hatte, bag einft ber Staat fich ein ftebendes Beer halten, baß auf bem palatinifden Sugel fich an Stelle ber Lehmhutten und Biegelhaufer eine Stadt von Palaften erheben, daß man bie mohleingerichteten Aeder einft ber Bermuftung preisgeben murbe. Enteln follten viele Guter ju Theil merben, die man bamale nicht fannte: Genuffe und Vergnugungen hundertfaltiger Art, Schape bes Auslandes, Kriegeruhm - aber alles dies mit hingabe unschätzbarer Guter, folder Guter, die Leib und Seele gefund und bas Berg frei

erhalten von vermuftenden Empfindungen.

Es wiederholte fich, mas wir im Berlauf unferer Darftellung ichon einige Male fich vollziehen faben: außerer Bewinn ging Sand in Sand mit innerer Schabigung, erwies fich abwechselnd als Urfache und als Wirkung ber letteren. Als die Griechen Berrichaft in Rleinafien gewonnen hatten, ba trugen fie frohen Ginnes erbeutetes Gold heim; aber deffen Gebrauch mard in ber Beimath jum Gift, benn fie lernten in der Ferne auch ichlechte Sitten fennen, und diefe murben ebenfalls in die Beimath übergeführt. In dem Besthauche ber fich ichnell einburgernden ichlechten Sitten verdarb ichon bie nachfte Beneration. Go erging es zuerft ben Athenern, bann verfielen die über Athen fiegreichen Spartaner bemfelben Befchick, und barauf erfolgte der grauenvolle Bruderfrieg (der peloponnesifche Rrieg), der von begahlten Golbnerschaaren, für welche Baterlandeliebe ein leerer Schall war, geführt mard, ein Rrieg, der Briechenland, bas einft die Belt= macht Perfien gefturzt hatte, allgemach fo weit fcmachte, daß es eine Beute bes fleinen, aber jugendfraftigen Macedonien marb.

Der Belt follte noch einmal und zwar in dem großartigften Mafftabe bas Schaufpiel werben, daß außere Erfolge, errungen durch Singabe innerer Guter, nur Scheinglud ichaffen, nur jenes trugerifche, für eine Beit berauschende Blud, bas sicheres Berberben in feinem Schoofe traat.

Die Politit ber Staaten in grauefter Borgeit nach bem fittlichen Befet, bas die heut erreichte Civilifationsftufe aufftellt, meffen gu wollen, mare ein thorichtes Berfahren. Bir haben bemgemäß aud ben Rriegen ber Romer in ber erften Beit eine naturliche Berechtigung zugestanden. Allein allmählig traten Erscheinungen zu Tage, die es verriethen, daß in dem Römercharacter eine Aber der Wolfsnatur vorhanden war: die Kömer begannen den Krieg um des Krieges willen zu lieben. Bon da ab war es nicht Sicherung ihres Bestandes allein, sondern es war — und zwar im steigenden Maße — die Sucht nach Kriegsruhm, die Ländergier, die Gier nach Beute, die sie trieb, das Schwert aus der Scheide zu ziehen. Ein bedeutungsvoller Wendepunkt in ihrer Geschichte war damit eingetreten. Das Uebel wuchs riesengroß empor. Bedauernswerth ist der Zustand dei dem einzelnen Menschen wie bei einem Volke, in dem das Gewonnene nicht so sehr erfreut als nach neuer Beute reizt. Zulet ward es bei den Kömern eine Art politischen Glaubensdogmaß "Uns gehört die Erde!" ein Dogma, dem selbst ein Virgil in dem Worte Ausdruck gab:

"Du follft, Römer, beberrichen bes Erbreichs Boller mit Obmacht \_ \_ \_ \_ nub nieberichmettern bie Troter."

Wer wollte sich da noch mühen, dem Boden im Schweiße seines Angesichts Früchte abzuringen? Der eiserne Fuß des Krieges zerstampste überdies die Acker, auch war das Schwert Werkzeug des Erwerbes, der Krieg selbst Erwerd geworden. Aus den Pslugschaaren wurden Schwerter geschniedet, statt den heimischen Boden mit dem Eisen zu durchfurchen, ward das Eisen in das Blut fremder Völker getaucht, und statt der friedlichen Ernten auf den heimischen Gesilden wurden ferne Städte und Landstriche geplündert. Der Verfall des Ackerdaubetriedes ging mit dem Aufblüchen der Kriegskunst hand in Hand, und es muß den Kömern der traurige Ruhm gelassen werden, daß sie es in der letztern Kunst zu hoher Meisterschaft brachten.

# Seerwefen.

Das römische heer wurde seit der Zeit der punischen Kriege in Legionen abgetheilt, die anfangs 4200 Mann (3000 Schwerbewaffnete, 900 Leichtbewaffnete und 300 Keiter) stark waren, deren Zahl aber unter Marins und Julius Casar bis auf 5—6000 stieg. Die Schwerbewaffneten trugen Cisenhelm, Panzer, Beinharnisch, Schild, Schwert und Bursspieß, die Leichtbewaffneten Bogen, Schleuder, Schwert und Schild, das Streitroß der Reiter war ohne Sattel. Auf dem Marsche hatte der Soldat außer seinen Waffen noch Proviant, eine Säge, einen Korb, einige Stricke, eine Kette, eine Handmühle, ein Beil und mindestens drei Schanzpfähle zu tragen; bei Eilmärschen wurde jedoch

bas Gepad auf Wagen und auf Lastthieren, wie es mit ben Belten immer geschah, nachgeführt. Gin romisches Beer pflegte nicht eine Racht, ohne baf es fich porher ein verschanztes Lager eingerichtet hatte, im Freien zuzubringen. Die Feldmeffer eilten, fobalb ihnen pom Feldheren der Ort bezeichnet worden war, den er fich jur Lagerung für bas Beer erfehen hatte, voraus. Erreichte bas Beer ben Ort, fo fand es bas Biered bes Balles und bes Grabens, bie nich freugenden Sauptstragen und die vier Thore bezeichnet, und die Arbeit begann. Die Belte der Golbaten, jedes auf gehn Dann berechnet, waren mit Leber überzogen; bas Belt bes Feldherrn befam feine Stelle in ber Mitte bes Lagers. Außer mit Ball und Graben murbe auch bas Lager mit Schangpfahlen eingefaßt und jede ber vier Eden mit Burfmaschinen befett. Bar fein Feind in ber Rabe, fo galt die Arbeit ber Lagereinrichtung als Uebung; mar aber ber Feind nabe, fo murbe in dem Mage, in dem er ju fürchten mar, die Befestigung verstärtt. "Dem Sieger," sagt Aemilius Paulus, "ift fein Lager Ruhepuntt, bem Beffegten Rettungsort. Diefer Wohnort bes Rriegers ift feine zweite Baterftadt; ber Lagermall vertritt bie Stelle ber Stadtmauer; fein Belt ift jedem Saus und Sausaltar." Es gab Sommer= und Binterlager, an ben Reichsgrenzen, am Rhein, an ber Donau u. f. w. murben ftebenbe Lager errichtet, aus einigen biefer ftehenden Lager entstanden Städte, aus Castra Vetera Kanten, aus Regina Regensburg u. f. w. In früherer Beit fah man nur auf Festigfeit der Lager, weiterhin brangte fich auch der Lurus in die Lager hinein, fo bag fie Stadten glichen, die Glang und Genuß aller Art boten. In ber Belagerungefunft maren die Romer mohlerfahren. Gie hatten Burfmaschinen verschiedener Art im Gebrauch. Bermittelft ber größten berfelben, ber Balliften und Catapulten, vermochte man Steine von ungeheurer Schwere wie auch Pfahle in Pfeilform ju ichleubern, burch die Menschen und Pferde gerschmettert und die feindlichen Werke in Trummer gelegt murben. Bielfach murben auch auf die Maschinen und die Saufer ber Belagerten Pfeile geschoffen, die mit Berg ummunden maren, bas man mit geschmolzenem Bech ober Schwefel getrantt hatte. Diefe Pfeile murben vor bem Abichiegen angezundet. Auch fleinere Burfmaschinen, Scorpione, Armbrufte, murben gebraucht. Bur Berftorung bes außeren Mauerwerts einer belagerten Stadt bediente man fich bes Widders ober Sturmbode. Gin hohes, mit einem festen Dache versehenes Solzwert trug an ftarten Retten einen magerecht hangenden langen Balten, ber, um feine Festigfeit gu erhöhen, mit eifernen Banbern und mit einem eifernen Ropfe in

Geftalt eines Biddertopfes verfeben mar. Bar bas Bert ber Mauer nabe gebracht, fo murbe ber ichmebenbe Balten, ber nicht felten bis amangia Centner fdmer mar, und an beffen Sinterfeite Seile befeftigt waren, von hundert und mehr Kriegern nach dem Tacte abwechselnd rudwarts gezogen und freigelaffen. Se nach der Starte bes Buges nach rudwarts ftien barauf ber Balten gegen bie Mauer, bie er in ihren Grundpeften erbeben madite, und gelang es ben Belagerten nicht in furger Beit, das Belagerungswert durch Berabichleubern von gewichtigen Steinen und Balfen ju gerftoren und die unter bemfelben arbeitenden Kriegsmannschaften zu tödten, so durchbrach ber Widder die Stelle, auf die er gerichtet war. Auch bewegliche Thurme von mehreren Stodwerfen und von einer Sohe bis zu funfzig Ruft, ebenfalls mit Radern verfehen und mit Burfmafchinen befett und babei fo geräumig, bag eine große Bahl von Kriegern in ihnen Blat hatten. wurden gegen die Mauer vorgeschoben. Die Belagerten boten burch Anwendung ihrer Burfmafdinen alle erbenfliche Dube an, einen folden Thurm nicht nabe fommen zu laffen. Gelang es bennoch, fo wurde von dem Thurme eine Fallbrude nach der Mauer übergeworfen, und es ftromten bann, wenn die Angreifer auch auf ber Mauer Blat gewannen, die Krieger von außen durch die mit Treppen verbundenen Stodwerke des Thurmes und über die ichmale Brude den Bordringenben nach. Kerner tam ber Biehforb, eine Mafchine, beren wefentlichfte Theile ein großer Rorb und ein Schnellbalten maren, in Anmendung. Bermegene Rrieger nahmen Plat in bem Rorbe und murben bis jum oberen Rande ber Mauer emporgeschnellt. Sturmleitern murben ebenfalls gebraucht. Endlich näherten fich auch bisweilen größere Maffen von Kriegern unter bem fogenannten Schildbach ben feindlichen Werfen. Die Schilbe murben an ben Seiten ichrag, in ber Mitte nach oben und jum Theil fich bedend gehalten, und die hunbert und mehr zur Ausführung gewählten Rrieger bilbeten gleichsam einen einzigen mit einem undurchdringlichen Schuppenpanzer perfebenen Rorper. Durch Ginubung brachte man es babin, daß Reiter auf bas Schildbach fprengen und barüber binmegreiten fonnten.

Wie bei ben Griechen in der besseren Zeit war auch bei den Römern in der älteren Zeit der Kampf für das Vaterland Recht und Pflicht des freien Mannes, und wie in der Familie, der Gemeinde und sonst im Staatsleben herrschte auch im Felde ein auf das Wohl des Ganzen abzielendes strenges Geset. Der Leser erinnert sich, mit welcher unerbittlichen Strenge Manlius Torquatus seinen tapfern Sohn strafte, als er sich gegen das Kriegsgeset vergangen hatte.

(S. 340). Die Broletarier, die Sclaven, die Freigelaffenen, die Sandwerter waren vom Beerdienfte frei. Bie einft ber freie Grieche, bewaffnete auch ber freie Romer fich felbit, wie jener forgte er für feinen Unterhalt im Felde. Bon der Zeit des Marius an trat eine gangliche Beranderung im Rriegsmefen ein. Marius, felbft aus ber Tiefe bes Bolfes hervorgegangen, ichuf fich ein heer aus ber niedrigften Bolfetlaffe und gab Golb. Bon ba ab war nicht mehr Baterlandeliebe ber Antrieb jum Gintritt in bas Seer, Cold und Beute vielmehr waren ber Anreig zur Ausübung bes Rriegsbienftes. Der Solbat folgte bem, ber am meiften gahlte ober boch am meiften verhieß. Die es von Seiten ber Feldherrn gefchah, begann nun auch bas beer ben Rrieg als Erwerb zu betrachten. Der Solbat wollte im Feindeslande nicht nur wohlleben, er wollte auch Theil haben an der Beute, Die in die Beimath gefdleppt murbe. Anfangs hatte ber Staat bie Beute empfangen, bann mar von den Feldherren ein Opfertheil in Anspruch genommen worden, jest ward ein Gleiches von dem Beere verlangt, ja Feldherren und Beer betrachteten fich bald barauf fogar als hauptempfanger. Chate über Chate murben in die Beimath geführt. Biele, Sohe wie Riedere, die arm in den Rrieg gezogen waren, entfagten, reich gurndigetehrt, bem Waffendienfte und begannen ein Schwelgerleben, und ber Sinblid barauf reigte wieder Andere, auf bemfelben Bege ju Reichthum, beffen Bermerthung ja fortgefett uppigere Bluthen in Rom trieb, ju gelangen. Der Landbau mard vollends zu Grunde gerichtet, als den Kriegern von ehrgeigigen Feldherren, die um jeden Preis die Berrichaft an fich gu reifen ftrebten, (wie es g. B. von Octavianus gefchah) auch noch neben der Beute, mit der fie heimtehrten, Stadte und Landschaften als Lohn überwiesen wurden. War boch das Leben bes Rriegers in bamaliger Beit am wenigsten angethan, in ihm ben Ginn zu erhalten, ber an dem Landbau fein Benugen findet! Dies trug mit bagu bei, bag ber Landbau, früher die Sauptbeschäftigung bes freien Romers, Sclavenhanden anvertraut mard, mas gur Folge hatte, bag er fur ein perachtliches Geschäft galt. Die Taufende aber, die von ben Rriegern unbarmherzig aus ihrem Eigenthum verjagt wurden, griffen jum größeren Theile entweder jum Rauberhandwerk, oder fie mehrten Die Maffe bes Bobels in ben großen Stabten, ber einer ber Saupt= plagen jener Beit murbe.

Bar es Staatspolitik Roms geworden, andere Bolker zu berauben und die Hauptstadt mit geraubten Kunstschäften zu schmuden, so kann es nicht Bunder nehmen, wenn von einzelnen Personen, so-

bald die Umstände es erlaubten, ein jener Politik entsprechendes Berfahren zu eigenem Vortheil genbt ward. Tugend wurde immer weniger als der Maßkab der Geltung des Einzelnen anerkannt; äußerer Glanz allein sicherte Ansehen. So entstand ein raktloses Jagen, durch äußere Dinge, die Neichthum verriethen, durch Luxus der Villen und Parks, durch zahlreiche Dienerschaften, namentlich aber durch verschwenderische Mahlzeiten es einander zuvor zu thun.

#### Luxus der Villen und Garten. Dienerschaft. Mahlzeiten.

Die Vornehmen baueten fich Villen von außerordentlichem Umfange und ftatteten fie mit koniglicher Pracht aus; zu einer folden Billa gehörte ein Bark, ber fo viel Ackerland verschlang, daß hunderte von fleißigen Landleuten auf ihm ihren Lebensunterhalt hatten erwerben fonnen; in den Parte murden Teiche fur feltene Fifche angelegt. Es geschah, daß Bornehme, beren Billen nicht zu weit vom Meere lagen, mit außerorbentlichen Roften Ranale bauen ließen, um die in den Barts angelegten Teiche mit Ceemaffer zu fpeifen. Geltenc Fifche wurden mit außerordentlich hoben Preifen bezahlt, die Geebarbe g. B. mit taufend Seftertien auf bas Pfund. Die Murane, eine Art Meeraal, ward von Schwelgern in den Teichen mit großer Sorgfalt gepflegt und gegahmt. Der reiche Eraffus hatte einer feiner Muranen ein golbenes Geschmeide umgelegt; als bem Redner Sortenfins eine feiner Lieblingsmuranen ftarb, vergoß er Thranen. Die Gucht, ju glangen, bemirfte, daß beim Bau der Billen und beren Ausstattung bald die Gefete ber Runft überichritten murben. Ueberall traf bas Auge auf leberladung. Es ward weniger auf funftlerifche Form ber Bilbfaulen als auf die Bahl berfelben und auf bas Material, aus bem fie gearbeitet waren, gefeben. Bur Vornehmheit gehorte es, ein in Gold und Gilber gefleibetes Sclavenheer, bas ju ben verichiebenartigften Bedienungen abgerichtet war, zu haben; ließ der Sausherr fich in feiner offenen und mit verschwenderischer Bracht ausgestatteten Sanfte durch die Stadt tragen, fo begleiteten ihn - por, neben und hinter ihm gebend - einige hundert Sclaven. Gin folder Bug hemmte nicht felten ben Bertehr einer Strafe auf eine Beit lang. Es gab römifche Große, die fich Taufende von Sclaven nur gur Bedienung bes Saufes hielten. Gin Rlageruf, ben einige Beit fpater Seneca erhob, pafte auch icon auf die augusteische Beit: "Bei uns."

sagte er, "ist es ungludlicher Beise bahin gefommen, daß Riemand anständig leben kann, ohne eine Menge von goldenen und silbernen Geräthschaften zu besitzen, so wie Gefäße von solchen Stoffen, welche ihre Kostbarkeit blos der Grille einiger weniger Leute verdanken, und so viele Sclaven, daß für ihre Zahl sogar die Raumlichkeiten der

größten Palafte zu enge find."

Die Rochfunft hatte fich zu einer formlichen Biffenschaft erhoben. Der Roch mar eine wichtige Berson ber Dienerschaft. 3hm lag es zugleich ob, die Lederbiffen aus aller Belt Enden herbeiguichaffen: "Pfauen aus Samos, Suhner aus Phrygien, Kraniche aus Melos, Boctlein aus Ambracia, Thunfifche aus Chalcedon, Muranen aus Tarteffos, Sechte aus Beffinus, Auftern aus Tarent, Muicheln aus Chios, andere Seefifche aus Rhodus und aus Gilicien, Ruffe aus Thajos, Datteln aus Aegypten, Gicheln (eine Art Raftanien) aus Rachtigallzungen mit Auftern und Knoblauch murde bei Spanien." den reichsten Verschwendern oft auf die Tafel gebracht. In der Regel jagen Baftgeber und Bafte nicht, fondern fie lagen auf foftlichen Ruhebetten und Polftern; nicht felten trugen fie babei Rrange von Rosen auf den Sauptern. Cafar und Cicero luden sich felbst einmal bei Lucullus ju Tafel, um ju verhindern, dag er befondere Borbereitungen treffe. Cicero berechnete die Roften fur die Dahlzeit auf 10,000 Thaler, und doch entschuldigte Lucullus hinterher die Gering= fügigkeit ber Mahlzeit, barauf verweisend, bag es an ber nothigen Borbereitung gefehlt habe. Der von Speifen Ueberladene ging hinaus; eine Pfauenfeder, mit der er fich ben Rehlfopf tigelte, bewirfte, das er nich best eingenommenen Speisevorraths entledigte, worauf er que rudfehrte und fich an bem Mable weiter betheiligte, bis aufs Neuc ihm die Pfauenfeder Erleichterung verschaffen mußte. - Dies Berfahren ward nicht ausnahmsweise genbt, sondern war allgemein im Bebrauch, und felbft ein Julius Cafar manbte es an. Cicero hielt fich bagegen fo viel als möglich von uppigen Tafelgenuffen fern, wie er überhaupt alle Arten von Schwelgereien verabicheuete. 3hm galt als ichonfte Burge des Mahles ein belebendes Gefprach mit ebel= gefinnten Cbenburtigen. In einer feiner Schriften vergleicht er ben Ausgang einer Gaftgeberei feiner Zeit mit bem Ausgange einer Schlacht: Ginige, tobtlich Bermundeten gleichend, merben hinmeggetragen, Andere bleiben bewußtlos auf dem Schlachtfelde liegen. Statt burch belehrende Gespräche suchte man fich bei Tafel burch Borftellungen, die von Schaufpielern, Tangern, Gauflern, Seiltangern ober Poffenreißern gegeben murben, zu unterhalten. Seber neue Bang

murbe pon einer neuen Schaar von Dienern aufgetragen und gmar ftete in Begleitung von Mufit. Der Diener, ber beim Auftragen huftete ober niefte, befam die Beitiche. Wir wollen ben Lefer mitten in ein Gaftmahl führen, von dem und Eucolpius, einer ber Gafte, eine lebhafte Schilderung hinterlaffen bat. Der Gaftgeber Trimglio. ein Menich ungebildeten Geiftes, ber zu ungeheurem Bermogen ge= fommen war, ließ fich erft in ben Speifefaal tragen, ale ber erfte Theil bes Mables icon in vollem Gange mar. Gein geschornes Saupt war zu einem Theile mit einem icharlachnen Tuche umwidelt, pom Salfe hing ihm eine mit Purpurftreifen, Franzen und Troddeln gefdmudte Serviette herab, feine Arme und Finger maren mit golbenen Spangen und Ringen, an benen foftliche Ebelfteine funkelten, "Sett murbe," ergahlt Eucolpius, "eine fehr reichliche Bortoft aufgetragen, benn Alle lagen ichon auf ben Blaten. bem Speisebrett ftand ein Gfel von forinthischem Erz mit zwei Gaden, morin er auf ber einen Seite meifie, auf ber anbern ichmarge Dliven hatte. Ferner trug ber Gfel zwei Schuffeln mit ausgeschälten Safelnuffen, die mit Sonig und Mohn übergoffen waren. Auf den Randern ber Schuffeln ftand ihr Silbergewicht und ber name bes Gaftgebers. Augerdem befanden fich fiedende Burfte auf einem filbernen Rofte und unter bem Rofte fprifche Pflaumen mit Granatapfelternen. Bu gleicher Beit wurde ein Speisebrett mit einem Rorbe hereingebracht, morin eine holzerne Senne mit ausgebreiteten Flügeln fag, als ob fie brutete. Unter Mufit traten Sclaven bergu, fingen an bas Nest ber Benne gu durchsuchen und brachten Pfaueneier herpor, die fie den Gaften reichten. Der Gaftgeber Trimaldio fagte nun: "Freunde, ich habe ber Benne Bfaueneier unterlegen laffen, und ich fürchte mahrhaftig, fie find ichon bebrutet, boch wollen wir versuchen, ob fie fich noch ausschlurfen laffen." Wir bekamen Löffel, beren einer nicht weniger als ein halbes Pfund wog, und durchstießen die Gier, die außerlich das Aussehen hatten, als beständen fie aus Mehlteig. Nach Deffnung bes Gies hatte ich in der That Luft, daffelbe wegzuwerfen, denn es murde mir ein Anblick, wie ber ift, ben ein bebrutetes Gi bietet; als ich aber Einen ber Bafte fagen horte: babinter muß etwas fteden! luftete ich bie Schale weiter und fand eine mit gepfeffertem Gierdotter umgebene gebratene Schnepfe. Auf ein von der Mufit gegebenes Beichen murben bie Vorkoftauffabe von einem fingenden Chor weggeraumt. In bem Getummel fiel ein filberner Teller gur Erbe. Als ihn ein Sclave aufhob, empfing er von Trimalchio die Weisung, ihn wieder hinzuwerfen. Gin Rammersclave tam mit einem Bejen und fehrte ben

filbernen Teller mit anderem Rehricht aus. Dun erschienen zwei athiopifche Sclaven mit langen Saaren; fie trugen fleine Schlauche, ähnlich benjenigen, aus benen ber Boben bes Amphitheaters besprengt Aus diefen Schläuchen mard uns Bein jum Bafchen auf die Sande gesprengt, Baffer reichte uns Riemand. Dann murben glaferne, forofaltig peraposte Klaschen berzugebracht, an beren Sälfen Etiquetten hingen mit ber Inschrift: Opinianischer hundertjähriger Falerner. Darauf erichien eine Tracht von Speisen, beren Grofe unferer Erwartung gar nicht entsprach, beren Neuheit jedoch unsere Augen auf Auf einem runden Speisebrette maren nämlich die amolf Beichen des Thierfreises ringsum vertheilt und über jegliches hatte ber Anrichter eine Speife von entsprechendem Stoff gefett: über ben Bidder Biddererbfen, über den Stier ein Stud Rindfleifch, über ben Rrebs einen Rreis von Rrebfen u. f. w. In ber Mitte lag auf einem Streifchen Rafen eine Sonigmabe; ein agnptifcher Sclave trug in einem filbernen Bactofen Brot herum. Ohne und befonders gereigt bagu gu fühlen, ichidten wir uns boch an, gugulangen. Aber fiebe. vier Sclaven, nach der Mufit tangend, eilten herbei und hoben den obern Theil des Auffates ab, worauf wir darunter auf einem zweiten Speifebrette Beflügel, Sau-Guter (eine befonders beliebte Speife) und einen Safen erblickten, ber in ber Mitte mit Alugeln geschmudt mar, fo daß er wie ein Begafus ausfah. Wir bemertten auch auf den Eden bes Speifebrettes vier Marinaffe, aus beren Bauchen gepfefferte Capiarfauce fich uber die Fische ergon, die in einem funftlich angebrachten Teiche schwammen. Darauf traten Diener ein und legten Teppiche ringgum auf den Boden. Auf den Teppichen maren Bilder ber Saad eingestickt. Wir mußten noch nicht, was wir davon benten follten, ale außerhalb bee Speifesaale fich ein gewaltiges Gefchrei erhob, und fiebe ba, es tamen fpartanische Sunde herein und fingen an um ben Tijch herum ju laufen. Es mard nun ein Speifebrett berein getragen, auf dem ein Bilbichmein von der erften Große lag; an feinen machtigen Sauern hingen zwei aus Balmzweigen geflochtene Rörbchen, von denen der eine mit Datteln, der andre mit thebanischen Ruffen gefüllt mar. Rleine Gerfel aus Ruchenteig, die rings herum lagen, ale hingen fie an ben Bigen, gaben ju erfennen, daß es eine Saumutter fei, und amar maren jene jum Ginfteden und Mitnehmen beftimmt. Gin Diener mit gewaltigen Sagerbinden ichnitt die Ceite bes Schweines auf, und aus diefer Bunde flogen Droffeln heraus. Bogelfanger mit Leimruthen fingen fie fogleich. Da tam ein Speifebrett mit einem ungeheuren gebratenen Schwein auf den Tifch. Der

Roch nahm das Meffer und machte mit furchtsamer Sand einige Schnitte in ben Bauch bes Schweines. Diefer erweiterte fich fehr bald durch die von innen andrangende Bucht, und heraus ffürzten Burfte und Carbonaben . . . Bloglich fing die Decke an ju frachen, und ber gange Speifefaal ergitterte. Befturgt fprang ich auf, und fiehe, bas Betafel ber Dede ichiebt fich auseinander, und es fentt fich ein ungeheurer Reifen von einem Beinfaffe berab, an welchem rings herum goldene Rrange und alabafterne Salbenflafchen hangen. Bahrend man und biefe Dinge jum Mitnehmen einfteden heifit, bliden wir auf den Tifch, und ba ftand ichon wieder ein Auffat mit Ruchen, in der Mitte ein vom Bader gebadener Priapus, der in feinem fehr umfangreichen Schooke Beintrauben und Dbit von perichiebenen Arten hatte. Begierig ftreden wir die Sande banach aus. und fogleich ftellt ein neuer Scherz die allgemeine Frohlichkeit wieder her. Denn die Ruchen wie sammtliches Dbst und die Beintrauben lienen bei ihrer geringften Berührung Saffran flienen, ber fich bis dicht an uns verbreitete . . . Sierauf folgten einige Lederbiffen, Die mich noch in ber Erinnerung entzuden. Statt Droffeln murben ge= maftete Sennen berumgegeben, Jebem eine, und Ganfeeier." brechen hier ab und geben nur noch ben Schluß bes Berichtes: "Knaben mit langen Saaren brachten Salbe in einem großen filbernen Beden und falbten bie Fuge ber Daliegenden, nachdem fie gubor bie Schenkel mit Rrangen ummunden hatten. Dann murde von berfelben Salbe auch etwas in das Beingefag und die Lampen gegoffen." Diefer Bericht eines Gaftes zeigt mehr als alles Andere, bis zu welcher Sohe die Schwelgerei gestiegen und wie man fich muhete. allen nur erbenklichen Lurus bei Schmaufereien aufzubieten. Reue und immer neue Ueberraschungen für die Tafelgafte zu erfinnen, bas mar für die meiften vornehmen Romer jest ber wichtigfte Stoff des Rachbentens, Berathungen barüber nahmen den Saupttheil ihrer Beit bin. Bas konnte folden Mannern bas Gemeinwohl gelten? Bur Zeit bes Julius Cafar hatte bes Lucullus bedauernde Bemerkung über bie Beringfügigkeit einer nicht genugfam porbereiteten Mahlzeit, obgleich ihm diefelbe boch auf die Summe von 10,000 Thaler ju fteben gefommen mar, noch Bermunderung erregt; die Raiferzeit ftellte burch viel größeren Aufwand bei Tafel biefen Borgang noch weit in Schatten. 3mei Beifpiele werden genngen, bies zu erweifen. Marcus Apicius. ber unter Auguftus lebte, und ber in ber vornehmen romischen Welt eine außerordentliche Berühmtheit erlangt hatte, weil er fich auf die Rochfunft beffer als alle Andre verstand, tobtete fich, als fein Bermögen bis auf eine halbe Million Thaler gesunken war. Er meinte damit uicht die Mittel zu haben, sein Schwelgerleben fortsehen zu können. Caligula, der dritte der Kaiser, gab einmal ein Gastmahl, das nicht weniger als 350,000 Thaler kostete. Mit Sünden gewonnen, mit Sünden zerronnen — das war das Schickal der in Rom ausgehäuften Schäke.

Die alte Form bes Staates mar zu Grunde gegangen, weil ber Inhalt fich in feinem innerften Wefen mehr und mehr verandert hatte. und die Form des bespotischen Kaiserthums war nur ein außeres Beichen ber weit fortgeschrittenen Bertommenheit. War somit im Befen ber Cache nichts verandert, fo brachte bennoch bas Raiferthum bas Bolfsleben noch mehr herunter und zwar um beswillen, weil es mit allem Bedacht bemuht mar, fich burch Pflege ber verberblichen Richtungen, welche in ben die Bolfsmeinung beherrichenden Rreisen zur Geltung gekommen waren, noch gang besonders hervorguthun. Go murde ber Sof bie Sochichule ber Berichmendung und Ueppigfeit fur ein Bolf, bas in bem Einen und bem Andern felbit icon, wie man batte meinen follen, seine Meisterschaft bewiesen hatte. Das mar bie Regel. Die weuigen Raifer fpaterer Zeit, Die fich burch Abel des Geiftes und Bergens auszeichneten (und auf die wir noch befonders tommen werden), vermochten es wohl, fich perfonlich zu mahren, bagegen maren fie nicht im Stande, ben breiten Strom ber herrschenden Sitten in feinem Laufe zu hemmen. Unter ben Großen forderte die Sucht, es dem Sofe nachzuahmen und auch der Betteifer ber einzelnen Glieber unter einander bas Unbeil.

### Gladiatorenkampfe. Thierheben. Raumachien. Scenische Darftellungen.

So trieb man es in Palaften und Billen. Draußen aber, seine Polypenglieder aus Hütten und Höhlen hervorstreckend, sag der hungernde und lungernde Pöbel, der Niederschlag der Hochgesellschaft, wie sie vorgeführt wurde. Hier wucherten Laster gänzlich ohne Schminke, Arbeit ward verabscheut, mit hündischem Wesen ward von dem Pöbel in Empfang genommen, was Vornehme ihm vorwarfen, Eines aber, wenn es nach seiner Schäpung zu lange ausdlied, unter gefährlichen Zusammenrottungen wuthheulend verlangt: Getreidespenden und Spiele im Circus und den Amphitheatern! — Nicht die Besforgniß vor dem nach Hunderttausenden zählenden Pöbel war die alleinige Beranlassung, daß man jenen Begehrungen so viel als

möglich nachkam: ben Sauptanftoß hatte fortgefest ber Ehrgeis Gingelner gegeben. Sich ben Bobel geneigt ju machen und an ihm eine Macht ju gewinnen, burch bie er Gegner vernichten, minbeftens ichreden fonne, hatte fich's mancher Große ungeheure Summen foften laffen, ober er hatte fie boch ausgelegt, um fie gelegentlich ber Staats= taffe wieder in irgend einer Form ju entziehen. Wenn felbft ein Julius Cafar au folden Mitteln griff, mas mar da nicht von andern Staatsmannern ju erwarten! In alterer Beit maren bie Spiele nur au Ehren ber Gotter veranstaltet worben; in ber letten Beit ber Republit begann ber Gebrauch, hervorragende Berfonen durch Beranftaltung von Spielen zu ehren. Beiterhin gaben vorherrichend bie Ereigniffe bes Sofce Anlaffe ju Spielen: Geburtstage, Entbinbungen u. f. m. Die Bagenrennen murben im Circus, Die Glabia= torentampfe und Thierheben im Amphitheater abgehalten. Der unbebedte, für die Wagenrennen bestimmte Raum mar von einem langlich runden Gebaube umichloffen, auf bem ringeum die Gite fur die Buschauer terraffenformig übereinander angebracht maren. niedrigfte Bahl fur bie Sitplate wird die Bahl 150,000 angegeben. In ber Mitte des Plates ftredte fich - fast ber gangen gange nach ein 4 Fuß hohes und 12 Fuß breites Mauermert, die Spina genannt, hin. Auf bemfelben befanden fich - an den Enden - je drei fegelformige Saulen, in der Mitte mar ein hoher geschmudter Maftbaum aufgerichtet, amifchen Mastbaum und Saulen ftanden rechts und links Götterbilber. Unter Auguftus murbe ber Maftbaum burch einen hoben Dbelisten erfett. Die unterfte Reihe ber Sigplate und bie Spina begrenzten nun bie etwas über 1800 Fuß betragende länglich runde Bahn. Da diefe bei einem Rennen vierzehn Dal durchmeffen werd en mußte, fo hatten die Bagenlenker eine Strecke von etwa 11/1. Meile gurudgulegen, mogu burchichnittlich eine Beit von 25 Minuten geborte. In der letten Zeit der Republit murden an einem Tage 4, gur Raiferzeit bis 25 Rennen abgehalten. Die Sieger im Bagenrennen empfingen Balmenzweige, filberne Rrange und toftliche Gemander.

Mehr noch behagten ben Römern die Gladiatorenkämpfe. Die aufgeschichteten Rachrichten über die vielen blutigen Artege, durch welche Rom groß geworden war, hatten die Phantasie des Bolkes gewissernaßen blutrünstig gemacht, und demgemäß begehrten die Einsheimischen in steigendem Maße, dassenige, was von siegreichen römisschen Heeren auf dem Welttheater ausgeführt worden war, in kleisnerem Maßstade in Schauspielen dargestellt zu sehen. Doch der Schein des Tödtens und Sterbens, wie ihn in früherer Zeit scenische

ferd. 3dmidt, Weltgefdichte.

32

Darftellungen auf bem Theater vorführten, genügte bem entmenichten Sinne ber Bufchauer gar balb nicht mehr: bas Morben follte in Bahrheit ftattfinden, man wollte Menschen um ihr Leben fampfen, man wollte die Sieger triumphiren, die Besiegten in ihren Todesaudungen feben. Derartige "Spiele" erichienen ben Griechen anfangs als ein Grauel, und einem hervorragenden Manne gelang es, ben erften Berfuch zu ihrer Ginführung durch den Buruf an bas Bolf, che es Gladiatoren auftreten laffe, ben Tempel ber Barmbergigfeit umaufturgen, gu hintertreiben. Spater freilich, ale bie Sitten in Griechenland durch romifchen Ginflug noch tiefer gefunten maren, fanden die Gladiatorenkampfe auch dort Eingang. In Rom, wie auch in ben übrigen großeren Städten bes romifchen Reiches gab es Gladiatorenschulen, in benen Manner und Junglinge, die ju bem Auswurfe ber Menschheit gehörten, formlich zu diefen Blutspielen abgerichtet murben. Cicero feste es durch, daß die Bahl ber Rampfer und die Zahl der Kampfestage beschränkt wurde; auch unter Augustus fand eine Beschräntung babin ftatt, daß bei einer Borftellung nicht über 120 Gladiatoren auftreten durften. Beiterhin murden die Blutspiele wieder ausgedehnt, und es ift geschehen, daß die Bahl ber Rampfer, die gleichzeitig auftraten, bis auf 10,000 ftieg. Das Bublifum hatte bemnach bas Bergnugen, von ficheren Siten aus formliche Schlachten ichlagen zu feben.

In dem Amphitheater fanden ferner die Thierkampfe ftatt. Reigende Thiere, burch Sunger, Feuer und Stacheln gur hochften Buth entflammt, murben auf einander ober auf ichlecht bewaffnete ober gar ganglich mehrlofe Menfchen loggelaffen. Unterhalb ber Sigreihen befanden fich die mit eifernen Gittern versehenen Rafige ber wilben Bestien. Es geschah, daß hunderte von Lowen, hunderte von Baren und hunderte von andern Raubthieren zu gleicher Zeit auf die Arena famen. Unter Bompejus werden als bei einer Borftellung getöbtet aufgeführt 18 Elephanten, 500 Löwen und 410 andere afritanische Thiere, unter Cafar 400 Lomen und 40 Elephanten. Rach ben handschriftlichen Aufzeichnungen bes Raifers Augustus murben mahrend feiner Regierung im Gangen im Circus 3500 afrifanische Thiere erlegt. Unter Titus wurden an einem einzigen Tage 9000, unter Trajan an einem Tage fogar 11,000 wilde und gahme Thiere erlegt. Characteriftisch ift es, daß die Bahl ber Thiere, nicht aber die Bahl ber in ben Rampfen mit ihnen getöbteten Menschen verzeichnet murbe.

Die Arena konnte durch Röhrenleitung und durch Kanale unter Wasser gesetzt, in einen kleinen See verwandelt und auf diese Art

zu Aufführungen von Naumachien ober Seegefechten benutt werden. Augustus ließ eine 1800 Suft lange und 200 Suft breite fteinerne Naumachia in ber Rabe ber Tiber erbauen, in ber einmal mit 30 Schiffen eine Seefchlacht zwischen Perfern und Athenern aufgeführt murbe. Schwert und Burffpieß tobtete viele ber Rampfenden, eine andere Bahl berfelben ertrant. Berbrecher und Sclaven mußten fich gezwungenermaßen zu folden Darftellungen bergeben. wartete, wenn fie fich weigerten, war viel schlimmer als ber Tob bei der Vorstellung; andrerseits murden fie mit der Soffnung gefobert, nach tapferem Rampf und wenn fie mit dem Leben bavonkamen, frei= gelaffen zu werden, mas auch zum öftern geichah. Calicula per= ichwendete in Spielen und Schmaufereien in einem einzigen Sahre ben gangen von Tibering aufgehäuften Staatsichals von 120 Millionen Thalern. Bu fcenischen Darftellungen murden ebenfalls Ungludliche ber bezeichneten Urt gebrancht. Es wurden burch biefe Darftellungen Borgange ber Geschichte und Sage mit grauenhafter Naturmahrheit aufgeführt. Der Darfteller bes Mucius Scavola mußte fich feine Sand über einem Teuer vertohlen laffen, Bercules murde auf einem Scheiterhaufen verbraunt, ber Rauber Laureolus ans Rreuz genagelt und barauf von Thieren gerriffen, Orpheus von Bacchantinnen gemighandelt, getödtet und ihm barauf ber Ropf abgeschnitten. entjetlicher, martervoller Tob ftand bem Unglücklichen bevor, ber ben Berlauf ber Scene ftorte, ju beffen Mittelpunkt er erfchen mar.

#### Die Frauen.

Das waren die "Spiele" der Römer, und nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen sanden an ihnen ihr Ergöhen. Es sührt und dies darauf, der römischen Frauen noch insbesondere zu gedenken. Was konnten die Frauen neben Männern sein, wie wir sie schilberten? So lange die Männer die unschähdearen Güter Treue, Ehrbarkeit, Fleiß, Mäßigkeit hochhielten, sah man in Rom nur ein ehrbares Frauengeschlecht, von dem das junge Geschlecht Tugend und Sitte lernte. Aber die Schähe, mit denen nach dem zweiten punischen Kriege das Land überschüttet wurde, waren für die römischen Frauen der erste Anstoß zum Berderben, denn reißend schnell wucherte unter ihnen das lebel der Puhsucht auf, so daß schon Plautus ausruft, der Puhstisch der Frauen sei zum Ungläck der Männer erfunden. Als nun die Heere vom Anslande her außer der Beute auch vielerlei Unsitten heimbrachten, da wurde die Frauenwelt vollends dem sittlichen Ver-

falle entgegen geführt. Gine Frau, Die fich nach alter Art mit Spinnen und Weben und ber Zubereitung bes Mahles beschäftigte, fab fich pon Frauen und Mannern bem Gefpott preisgegeben. Bon Beit zu Beit, wenn man das Drudende der Uebel, die man fich bereitet hatte, befonders lebhaft empfand, fuchte man burch Gefete weiterer Ausartung au fteuern. Diefelben erwiesen fich aber ale ungulänglich, ba die Quellen der Uebel bestehen blieben. Bei Beginn der Raiferzeit mar bas lebel bereits zu einer bedeutenden Sohe gestiegen. Langft ichon brauchte die pornehme romische Dame zu ihrer Toilette purpurne Bemander, Gold, Berlen, goldene Rrange, Diademe, Schminte, Bomaden zum Karben der Saare, fostbare Dele, Saartouren und dergleichen Dinge. Moben über Moben wechselten, und wenigstens dreißig Diener hatten fortgefett mit ben Rleibern zu thun. Um bie Mittel für den Lurus reichlich zu haben, maren die Frauen barauf bedacht, von den Batern eine reiche Mitgift zu erlangen, über die ihnen die alleinige Berfügung überlaffen ward, fie trieben Erbichleicherei, machten heimlich Schulden, die fie, wenn Rlagen erhoben murben, abidworen, ja fie betheiligten fich an Berichwörungen, wenn fie Ausnicht zu haben meinten, burch eine Staatsummalzung ihrer Glaubiger entledigt zu werden. Diejenigen pornehmen Frauen gablten noch nicht einmal zu ben ichlechteften, die ihre Beit zwischen niedern Liebeshandeln, boshaftem Geflatich und den Sorgen und Mühen ber Toilette theilten. Außerhalb bes Saufes ober wenn fie Befuche empfingen. wollten fie als Göttinnen erscheinen, für die Dienerinnen bes Saufes, namentlich fur die Ungludlichen, die fie beim But zu bedienen hatten, waren fie Furien. Die armen Sclavinnen wurden um geringfügiger ober gar feiner Beranlaffung willen gefchlagen, mit Fugen geftogen, namentlich aber mit großen Nabeln, die eigende für den 3meck gehalten wurden, gestochen. Die Ausartungen und Aufregungen, die in ber feinen Gefellichaft gang und gabe maren, führten ben Umichlag bofer Laune herbei, ber bem hauslichen Dafein angehörte. Burde nun eine folde romifche Dame von Krantheit heimgesucht, fo mar fie gar ber Schreden fur bie weibliche Dienerschaft, und manche arme Sclavin entfloh ber Roth, die ihre Berrin über fie brachte, baburch, dan fie fich den Tod gab. Ronnten Frauen folder Art noch Ginn haben fur die Erziehung best jungen Geschlechte? Die Rinder murben Fremden gur Ergiehung übergeben.

#### Bergotterung ber Raifer.

Bar auf diefe Art die Jugend dem fittlichen Berkommen preiß= gegeben, fo murbe andererfeits ber Perfon bes Raifers eine abgottifche Berehrung geweiht. Den Raifer Auguftus nannten feine Schmeichler fcon bei feinen Lebzeiten einen Gott, und in ber Folgezeit murde fast jedem Raifer Diese Bergotterung (consecratio) ju Theil. Sorgbianus ichilbert und bie Feierlichkeit einer folden Confecration ober Apotheofe folgendermaßen: "Der Leichnam bes Berftorbenen felbft murbe auf die gemohnliche Art, nur mit fostbarem Geprange, bestattet. Sodann aber wird bes Berftorbenen Bilb, bem Lebenden gang ahn= lich, aus Bachs nachgeformt, auf einer erhöhten Bahre von Elfenbein unter ben Thoren des Raiferpalaftes aufgestellt und barunter mit Gold durchwirfte Teppiche ausgebreitet. Das Bild bes Raifers, weil es einen Kranken porftellen foll, hat ein bleiches Aussehen. Auf beiden Seiten der Bahre figen ben größten Theil des Tages links der gange Senat in ichwargen Obergewändern, rechts fammtliche Frauen, die durch ihrer Gatten Rang oder durch adelige Abstam= mung fich auszeichneten. Go geht es fieben Tage fort. Bon Beit au Beit treten Mergte bergu und nabern fich bem Lager, als ob fie nach dem Rranten zu feben hatten und melden von Beit zu Beit, baf es ichlechter mit ihm ftebe. Sobald fie es nun fur angemeffen halten au erklaren, daß der Raifer geftorben fei, fo mird die Bahre von den Bornehmften bes Ritterftandes und von auserlefenen Junglingen aus bem Senatorenftande aufgehoben, burch bie heilige Strafe (via sacra) getragen und auf bem alten Marktplate niedergefett. Auf beiden Seiten erhebt fich bier ein treppenformiges Beruft; auf ber einen Seite ift ein Chor pornehmer Anaben, auf ber andern aber ein Chor von angesehenen Frauen aufgestellt, welche Lob- und Trauergefänge auf den Berftorbenen in feierlicher und flagender Melodie abfingen. Sierauf mird die Bahre wieder aufgehoben und gur Stadt hinaus auf bas Marsfeld getragen. Da wo ber Blat bie größte Breite hat, fteht ein gleichseitiges, aus ungeheuren Balfen wie ein Gebaude aufammengefügtes Biered, beffen ganger inwendiger Raum mit trodenem Reiseholz angefüllt, bas Meußere aber mit golbdurchwirkten Deden, elfenbeinernen Bilbniffen und allerlei Gemalben verziert ift. Auf bem unterften Bau bes Bierede fteht eine ahnliche vergierte zweite Etage mit Kenstern und Thuren, die offen fteben; barüber erhebt fich noch eine britte und vierte, jedesmal etwas fleiner als bie. auf ber fie fteht, und zulett eine gang fleine als Schlufipiered. Auf

das zweite Stodwerf nun wird die Bahre hinaufgeschafft, umgeben mit Beihrauch und allerlei Bohlgerüchen, Früchten, Krantern, Fluffigfeiten, benn dies wird Alles des lieblichen Geruchs megen berbeigeschafft und aufgehäuft. Jede Stadt, jeder in Burden und Ansehen ftehende Mann wetteifert, dem Raifer zu Ehren diese letten Geschenke bargubringen. Ift nun ein recht großer Saufe folder Bohlgeruche beijammen, und ber gange Raum bes Beruftes angefüllt, fo beginnt ber Umritt um baffelbe. Dazu bilbet bie fammtliche Ritterichaft einen geordneten Bug, ber im friegerischen Tact fich im Rreise bewegt: in gleicher Ordnung folgt ein Bug ju Bagen mit ihren Lenkern, die in Purpurgewändern und mit Masten por dem Geficht berühmte Römer vorstellen, die in Rrieg oder Frieden fich ausgezeichnet haben. Benn diefer Bug vorüber ift, fo ergreift der nene Raifer eine brennende Factel und gundet bas Geruft an, auch die übrigen Buschauer tragen von allen Seiten Fener herbei. Co wird das Gange leicht und schnell von den Flammen ergriffen, da viel burres Solz und Raucherwerk darin aufgehäuft ift. Sierauf laßt man von dem oberften fleinen Stodwerf aus einen porber angebundenen Abler fliegen, ber mit dem Teuer in die Lufte fich erheben foll und, wie gefagt wird, die Seele des Kaifers gen Simmel tragt. Und von nun an wird der Raifer mit den übrigen Göttern perebrt."

#### Shlußwort.

Es möge diese Nebersicht der Sittenverhältnisse genügen. Warnende und mahnende Stimmen waren nicht mehr vermögend, die Mehrheit des Bolfes zu ernster Einkehr in sich zu bewegen. Was ein Sicero, ein Horaz, später ein Seneca, ein Tacitus und noch später andere hochbegabte und edelgesinnte Männer ihren Zeitgenossen zuriesen, wirkte nur in kleinen Kreisen. In der tonaugebenden Welt wurden Männer dieser Art als Thoren verlacht, die zu schwarz sähen, die kein Ange hätten sur die gepriesene Civilisation, die so sichtbare, so herrliche Fortschritte mache. Diese Stadt mit ihren Palästen, diese Werke der Kunst, diese Kriegsheere zeigten sie nicht, daß der Staat blühe und gedeise? So lautete die Stimme der össentlichen Meinung. Mit Spott, mit verächtlichen Lächeln sah man auf die wenigen Edlen herab, die nach ihrem Denken, Empfinden und Handeln im priesterlichen Gewande einherschritten. Und so sehr welchen Wirken der Letteren zieht, müssen wir doch anerkennen, daß ihrem Wirken der

Stempel ber Ausfichtelofigfeit von vorn berein auf die Stirn geprägt war. Denn biefe Manner ber romifchen Gefellichaft, wie fie gur Beit geartet mar, und die Frauen diefer Gefellichaft gurudzuführen gur Einfachheit ber Sitten ihrer Borfahren, mar fo unmöglich, als es unmöglich gemefen mare, brandige Glieder zu heilen. Der Berwefungsprozen mußte feinen weiteren Berlauf nehmen. "Bisher unbekannte Krankheiten schlichen sich ein. Da, wo mit ehernem Fuß einst nervigte Romer gegangen waren, sah man bleich und aufgedunfen, biebauchig, mit gichtischen Sanden und ichlotteruben Knieen jest Geftalten umbermanken, die fich Romer nannten, Stuter, Butnarren, die den gangen Tag mit Liebesbriefen, Liebesabenteuern und Schauspielen gubrachten. Frech-fittenlos maren bie Frauen, bis gu einem haarstraubenden Grade." In welcher Beife die Berbrechen in folder Gefellichaft zunahmen, erhellt ichon aus bem einen Umftande, daß in einem einzigen Sahre in Stalien gegen breitaufend Berfonen wegen Giftmijderei hingerichtet murben. Der Fortgang ber Gefdichte Rome (auch die Zeit ber guten Raifer eingerechnet, die fo wenig wie bie bezeichneten Dichter und Schriftsteller bem Berberben zu wehren vermochten) ift ein Weg, ber burch Schlamm und Blut führt. Ungeheuer auf dem Throne, die da folgten, ein Tiberius, ein Caligula, ein Nero, ber feine Mutter und feinen Lehrer ermorden ließ, ein Domitian, der fich "Berr und Gott" unterzeichnete, fie maren nicht zufällige Erscheinungen, fie maren Erzeugniffe ihrer Beit, in ihnen verforperte fich gleichsam bas gange Grauen berfelben. Gewandtheit und Rlugheit eines Augustus, bem es gelang, seiner Zeit außerlich einen glanzenden Anftrich zu geben, freffende Uebel zu perhullen, das Lafter mit der Larve der Tugend zu deden, befagen nur wenige seiner Nachfolger. Darum ist ber Fortgang ber Geschichte auch erfult von Bilbern ber entfetilichften Art. Wem nach bem Gegebenen die Folge nicht zweifelhaft fein tann, ber fühlt tein Berlangen, Schritt fur Schritt biefe Bahn bes Blutes und Schlammes zu burchwandern. Als nothwendig aber wird es fich erweisen, weiterhin diejenigen Borgange hervorzuheben, die mit der Gefammtgeschichte in Berbindung fteben.

Lehren der erschütternbsten Art bietet die Geschichte Roms der Menscheit. Welch Ringen, welche unerhörten Anstrengungen, um zum Ziele der Glückseligkeit zu gelangen! Aber mit welchen Mitteln suchte man das Glück zu begründen? Größe des Neichs, Triumphe über Triumphe, Beute über Beute, Schäße unerhörter Art, Größe und Pracht der Hauptstadt, Ausküsstung von Kriegsheeren, Genüsse

ber Tasel, Darbietung von Volksbelustigungen: ist das Alles noch zu überbieten? Und doch kein Glück, keine Befriedigung für die Gesammtsheit und für den Einzelnen! — Wer kann beim ernsten hindlick auf den Versauf der Geschichte Roms noch im Unklaren darüber bleiben, durch welche Mittel das Glück des Einzelnen, des Hauses, des Staates nicht zu begründen und sestzuhalten ist? —

Und in derselben Zeit, in der der weltkluge Augustus dem römisichen Staatswesen das schimmernde Gepräge falscher Größe und trügerischen Glückes gab, vollzog sich auf einem sernen, disher unbeachteten Orte der Erde und zwar unter Umständen, die in absolutem Gegensaße zu dem standen, was in Rom als groß und erhaben galt, das erhabenste Ereigniß, von dem die Geschichte der Menschheit weiß: cs ward in der Hütte zu Bethsehem Jesus Christus geboren, dessen, der Wenschheit den Weg zeigend, der allein zum Glücke führt, der Welt eine neue Gestalt geben sollte.

#### Geschichtstafel.

```
v. Chr. Konig Moris in Aegypten.
2100
2000
                  Abraham.
                  Joseph giebt feinem Bater bas Land Gofen.
1900
1500
                  Mofes.
                  Cefoftris (Ramfes ber Große).
1400
                  Bluthezeit der Phonicier.
1500 - 722
                  Semiramis.
1250
                  Der trojanische Krieg.
1194 - 1184
1095-1055
                  Saul.
                  David.
1055 - 1015
                  Salomo.
1015 - 975
                  Codrus, det lette Ronig von Athen.
1068
             Ħ
1000
                  Somer.
                  Rehabeam, Theilung des judischen Staates in Ifrael
 975
                     und Juda.
 888
                  Gründung Karthagos.
                  Sardanavel.
 888
                  Lyfurg.
 850
                  Romulus und Remus. Gründung Roms.
 753
                  Salmanaffar befiegt die Phonicier. Tyrus wiber=
 722
                     fteht.
                  Ende des Reiches Ifrael burch Salmanaffar. Affn=
 722
                     rifche Gefangenschaft.
                  Romulus +.
 717
 716 - 673
                  Numa Pompilius.
 673 - 641
                  Tullus Hostilius.
                  Tyrtaus.
 640
             #
                  Dracon.
 624
 616 - 578
                  Tarquinius Priscus.
                  Sardanaval +.
 606
 605 - 561
                  Nebukadnezar.
 594
                  Solon.
                  Ende des Reiches Juda. Babylonische Gefangen-
 588
                      schaft.
                  Servins Tullius.
 578 - 534
                  Visiftratus.
 560 - 527
```

| 558 b.     | Thr. | Chrus besiegt seinen Großvater Afthages und gründet        |
|------------|------|------------------------------------------------------------|
|            | ,    | das perfische Reich.                                       |
| 536        |      | Cyrus erobert Babylon. Rudfehr ber Juden aus ber           |
| 000        | n    | babylonischen Gefangenschaft.                              |
| F00        |      |                                                            |
| <u>529</u> | 17   | Chrus +.                                                   |
| 551 - 479  | #    | Confucius.                                                 |
| 550        | "    | Buddha.                                                    |
| <b>525</b> | 11   | Rambyfes erobert Aegypten, das bis 332 unter per-          |
|            | ,,   | sischer Hoheit bleibt.                                     |
| 521 - 485  |      | Darius I. Hnstaspes.                                       |
| 513        | 11   | Sein Zug gegen die Schthen. Histiaus.                      |
|            | **   |                                                            |
| <u>510</u> | n    | Bertreibung der Pisistratiden (Sippias in Athen).          |
| <u>510</u> | "    | Vertreibung des Tarquinins Superbus aus Rom.               |
|            |      | Junius Brutus. Rom wird Republik.                          |
| 510        | 11   | Porjenna gegen Rom.                                        |
| 500        |      | Aufstand ber Jonier.                                       |
| 496        | "    | Schlacht am See Regillus.                                  |
| 494        | 11   | Auswanderung der Plebejer. Einführung des Bolks-           |
| 404        | #    |                                                            |
| 100        |      | tribunats.                                                 |
| 493        | n    | Mardonius gegen Griechenland.                              |
| <u>491</u> | 17   | Coriolan.                                                  |
| <b>490</b> | ,,   | Miltiades besiegt bei Marathon die Perfer unter            |
|            | "    | Datis und Athaphernes.                                     |
| 487        |      | Aristides wird verbanut. Themistofles gewinnt Macht.       |
| 480        | 17   | Xerres. Schlachten bei Thermopplae (Leonidas) und          |
| 400        | н    |                                                            |
| 150        |      | Salamis (Themistofles).                                    |
| <u>479</u> | 11   | Aristides siegt bei Plataa über Mardonius. Schlacht        |
|            |      | bei Mykale.                                                |
| 479        | "    | Athen gewinnt die Hegemonie.                               |
| 478        | ,,   | Der Safen Biraus und die Mauern Athens.                    |
| 469        | "    | Cimon's Sieg am Enrimedon.                                 |
| 460        | **   | Cimon verbaunt. Perifles.                                  |
| 451-450    | n    | Die Decemvirn. Die 3mölftafelgefete.                       |
|            | 11   |                                                            |
| 449        | 11   | Birginia +.                                                |
| 447        | 11   | Schlacht bei Coronea.                                      |
| 444        | #    | Einführung des Kriegstribunats. Die Cenfur.                |
| 431 - 404  | "    | Peloponnesischer Krieg.                                    |
| 429        | "    | Beft in Athen. Des Perifles Tod.                           |
| 421        |      | Friede des Nicias.                                         |
| 421        | "    | Bulaffung ber Plebejer gur Duaftur.                        |
| 418        | 17   | Schlacht bei Mantinea.                                     |
|            | "    |                                                            |
| 415        | 17   | Des Alcibiades Zug gegen Spracus.                          |
| <u>410</u> | 11   | Des Alcibiades Sieg über die Spartaner bei Enzicus.        |
| 405        | 11   | Lyjander vernichtet die athenische Flotte am Ziegenfluffe. |
| <u>404</u> | "    | Athen wird von Enfander erobert, die Mauern der            |
|            | "    | Stadt werden niedergelegt.                                 |
| 403        |      | Thrasibul.                                                 |
|            | Ħ    | ~9.01.000                                                  |

| 401               | v.   | Chr. | Schlacht bei Kunara. Der jüngere Cyrus. Die        |
|-------------------|------|------|----------------------------------------------------|
|                   |      |      | Zehntausend. Xenophon.                             |
| 399               |      | #    | Socrates' Tod.                                     |
| 395               |      | **   | Camillus erobert Beji.                             |
| 394               |      | 11   | Die Spartaner siegen bei Coronea. Agefilaos.       |
| 390               |      |      | Die Gallier in Rom.                                |
| 378               |      | H    | Pelopidas.                                         |
| 371               |      | "    | Des Epaminondas Sieg bei Leuftra über die Spar-    |
| 211               |      | n    | taner.                                             |
| 364               |      |      | Pelopidas †.                                       |
| $\frac{364}{362}$ |      | t)   | Sieg und Tod des Epaminondas bei Mantinea.         |
|                   | 996  | 11   |                                                    |
| 359-              |      | 11   | Philipp von Macedonien.                            |
| 357-              | -333 | 11   | Bundesgenoffentrieg.                               |
| <u>356</u>        |      | 11   | Der heilige Krieg.                                 |
| <u>343</u>        |      | n    | Roms erster Krieg gegen die Samniter.              |
| <u>340</u>        |      | 11   | Der latinische Krieg.                              |
| 338               |      | n    | Schlacht bei Charonea. Griechenlands Untergang.    |
| 338               |      | er   | Unterwerfung der Latiner.                          |
| 336-              | -323 | 11   | Alexander der Große.                               |
| 334               |      | #    | Schlacht am Granicus.                              |
| <u>333</u>        |      | 11   | Schlacht bei Issus. Alexandria gegründet.          |
| 332               |      | **   | Tyrus zerftört.                                    |
| 331               |      | ,,   | Schlachten bei Arbela und Gaugamela.               |
| 330               |      | n    | Tob des Darius Codomannus.                         |
| 326-              | 201  | "    | 3weiter Rrieg gegen die Camniter.                  |
| 301               |      | "    | Schlacht bei Spfus.                                |
| 298-              | 200  | "    | Dritter Krieg gegen die Samniter.                  |
| 282-              | 979  | "    | Rom gegen Tarent. Pyrrhus.                         |
| 264-              | 0.41 |      | Erster punischer Krieg.                            |
| 260               |      | "    | Seefieg der Romer bei Myla. Duilius.               |
| 256               |      | n    | Seefieg der Romer bei Efnomus.                     |
| 218-              | -9∩1 | 11   | Zweiter punischer Krieg. Hannibal.                 |
| 216               | -201 | 11   | Schlacht bei Cauna.                                |
| 207               |      | 11   | Hasdrubal's Niederlage und Tod.                    |
| $\frac{201}{203}$ |      | 11   |                                                    |
| $\frac{203}{202}$ |      | tt   | Scipio siegt bei Utika. Hannibal bei Zama besiegt. |
|                   |      | #    |                                                    |
| 197               |      | n    | Schlacht bei Eynoscephalä.                         |
| 183               |      | n    | Hannibal +. Scipio Africanus der Aeltere +.        |
| 168               |      | tt . | Schlacht bei Pydna.                                |
| 146               |      | n    | Macedonien wird romische Provinz.                  |
| 146               |      | n    | Karthago wird zerstört, Korinth erobert. Griechen= |
|                   |      |      | land und Afrika werden römische Provinzen.         |
| 140               |      | tt.  | Viriathus. Rumantia.                               |
| 133               |      | 11   | Rumantia wird von dem jüngeren Scipio erobert.     |
| 132               |      | 11   | Tib. Sempronius Gracchus +.                        |
| 121               |      | "    | Cajus Sempronius Grachus +.                        |
| 112-              | -105 | 11   | Der jugurthinische Krieg.                          |

| 109-105 " Die Romer verlieren gegen fie vier Schlac |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
|                                                     | thten.   |
| 102 " Marius' Sieg über die Teutonen bei Aquae C    | Sertiae. |
| 101 "Marius' Sieg über die Cimbern bei Berce        |          |
| Q1_QQ Runhadaanaffantriaa                           |          |
| Weekbrick had artitar Birnageriaged smilthen        | Marina   |
| und Sulla.                                          | 21111111 |
| 88-84 " Mithridatischer Krieg.                      |          |
| 86 Marina 4                                         |          |
| 84 Friede 11 Darbanus                               |          |
| 89 " Sulla colonat sur Dictatur                     |          |
| 81_79 Price agen Sertaring                          |          |
| 78_67 Seerauherfrieg Romneius                       |          |
| 74_64 Queuffus und Romnains haandan dan Oriac       | ngegen   |
| Mithridates.                                        | gegen    |
| 73-71 " Der Gladiatoren= und Sclavenkrieg.          |          |
| 64 " Judaa wird römische Provinz.                   |          |
| 63—62 " Catilina.                                   |          |
| 60 "Das erste Triumvirat.                           |          |
| 58 " Cafar besiegt die Helvetier.                   |          |
| 58-51 Gafar's Siege in Gallien                      |          |
| 49_48 Prica miiden Romneine und Cafar               |          |
| 48 Schlacht hei Rharfalus                           |          |
| 44 Galar mirk armarkat                              |          |
| 43 Dad smeite Triumpirat Octanianus Mr              | ntonina  |
| "Levidus. Cicero +.                                 |          |
| 42 " Schlacht bei Philippi.                         |          |
| 30 "Schlacht bei Actium. Antonius und Cleop         | atra +.  |
| Detavianus wird Alleinherrscher.                    |          |
| 9 n. Chr. Schlacht im Teutoburger Walde. Herma      | nn 'ber  |
| Chernôfer.                                          | ,        |
| 14 " Tod bes Kaisers Augustus.                      |          |

Soeben erichien und ift in allen Buchhandlungen die erste Lieferung pon dem Berke vorräthig:

# Weltgeschichte

### für Haus und Schule von Ferdinand Schmidt.

Mit Illustrationen von Georg Bleibtren.

Vollständig in 25 bis 30 Seften à 5 Sgr.,

welche in vierwöchentlichen Zwijchenräumen erscheinen werben.

#### PROSPECTUS.

Benn die obengenannten Namen als sicherster und antrüglicher Beleg für die Gediegenheit und die hohe Bedeutung des neuen Geschichtswerfes vollständig genügen, jo mögen die nachstehenden Worte die besondere Wichtigkeit desselben darlegen.

Diese neue Weltgeschichte für das deutsche Bolt sund insbesondere für die deutsche Jugend will eine allseitig gefühlte Lücke in unserer deutschen Literatur aussüllen.

Bo ist das Berk, das in klarer und interessanter Darsiellung vorurtheilsfrei die wichtigen Momente der Beltgeschichte vorsührt, Bollständigkeit mit Kürze verbindet, und das auch der Jugend vertrauensvoll in die Hand gegeben werden kann? Hat man nicht fast immer, mit nur wenigen Ausnahmen die Geschichte zumeist noch als Sache des bloßen Gedächtnisses dargestellt, angehäuft mit Namen und Zahlen?

Und andererseits: stehen denn die Kenntnisse der Jugend und des Bolkes in der Geschichte mit ihrer übrigen Ausbildung in richtigem Berhaltniß? Diese Fragen bedürsen kaum einer Antwort.

So wenig es ein bedeutsameres, edleres Bildungsmittel zur wahren Humanität giebt, als das Studium der Beltgeschichte, so

wenig giebt es auch eine interessantere Lecture als die jener Blatter, in welche die Meisterhand die Ereignisse alter und neuer Zeiten eingezeichnet hat.

Das neue Geschichtswerk von Ferdinand Schmidt ermüdet nicht durch eine ununterbrochene trockene Erzählung von Kriegen und Kämpfen, es führt vielmehr den Leser, in einer für Jedermann verständlichen und edlen Sprache, in die Vergangenheit ein und giebt ihm den richtigen Maßstad zur Beurtheilung der Gegenwart.

Ferdinand Schmidt, der durch seine vielgelesenen geschichtlichen Werke und sehr verbreiteten Jugend= und Bolksschriften einen ehrenvollen Plat einnimmt unter den Männern, welche dem deutschen Bolke und insbesondere der deutschen Jugend ihre ganze geistige Kraft gewidmet haben, und dessen ihn zu dieser Arbeit besonders befähigen, ist wohl in der Zehtzeit als der geeignetste Schriftseller für die hohe Ausgabe zu bezeichnen, dem Bolke und der Jugend die Bilder der Weltgeschichte zu entrollen. Und er hat die übernommene so schwierige Ausgabe glänzend gelöst!

Georg Bleibtren, der allbefannte Kunftler, hat das Werk illustrirt und verleiht demfelben neben dem literarischen, auch einen hohen kunflerischen Werth.

So möge benn das neue **Geschichtswerk**, unter bessen Borzügen eine elegante Ausstattung und der billige Preis besonders hervorzuheben sind, der Jugend wie dem ganzen deutschen Bolke ein bedeutungsvolles werden! Möge das Werk in allen Ständen des deutschen Bolkes eine recht große Verbreitung sinden und in seiner treuen Darstellung der Thaten und Bestrebungen vergangener Geschlechter der lebenden Generation zur anregenden Unterhaltung und fruchtbringenden Belehrung werden!

## Verlagsbuchhandlung von Albert Goldschmidt

Berlin, Drud von Albert rement.

"Ferdinand Schmidt's Schriften tonnen nicht versehlen, einen wohlthäti-"na und tiefgreifenden Ginfluß auf das Gemuth bes heranwachsenden Ge-"schlechts auszuben."

Profeffor Bodin.

"Wer, wie Ferdinand Schmidt, mit rechtlichem Aleiße nach der wahren "Geflichte trachtet, wer mit einfacher Alarbeit der Darftellung heraliche Wärme "bertelben, wer mit treu geschöpften Indalt einen ungeführtelten Weld der derm "verbindet, dem hat die Vorsehung den Griffel in die Sand gedrückt: den Kin-"dern die Geschichte der Vater, dem Volle die Geschichte des Laterlaubes zu errählen.

Profeffor Sagarus.

Meltgeschichte für Sans und Schnle von Kerdinand Schmibt. Mit Alufirationen von Georg Bleibtren, Berlin, Albert Goldschmidt. Der Verfassen liefes Werfes hat sich bereits einen Legerkreis geworben, welcher jedes neue Unternehmen seiner Kober mit Kreude begrißt. Am willsommensten aber sind zehenden biegeingen seiner Verte, welche irfe in das Wentschenleben bieringreisen und Spiegelbilder vor's Anac führen, aur Belchrung, aur Nacheiserung und Veredelung. Ein solches ist jedenfalls diese Weltgeschichte. Denn was konnte dem aarten Gemuith des Schultindes, wie dem belehrungsempfänglichen Sinn bes Erwochsen lieber sein und ihm tieferen Eindruck binterlassen, als das Schulum des Wenschschaften das gengensteren und Taten seiner Vergangenheit, in seinem Werden und Sichgestalten zur Vildung und Kultur. Die erste und vorliegende Lieferung der Weltgeschäfte ist fo kar und echt volkstümlich geschrieben, wie es von Schmidt nur zu erwalten war.

Bolks-Zeitung.

Weltgeschichte für Kans und Schule von Ferbinand Schmibt. Mit Alustrationen von Georg Bleibtren. Berlin, Berlag von Albert Golbschmibt. — Der beliebte Jugenbichriftieller, ber die Sagen und Hertgungeschleich von Albert Golbschmibt. — Der beliebte Jugenbichriftieller, ber die Sagen und herengestalten des griechtschen und germanischen Alterthuns in so anmultiger Prosa und vorzugender Darftellung dem Verständigen Und ben Spupathien der Jugend zu erfaließen wußte, hat es mit diesem neuen Werte unternommen, die gesammte Geschichte von ihren Antängen dis zur Gegenwart in einer Art zu deutschen, welche sie den eigentlichen Volke im Gegenschwart in einer Art zu deutschen, welche sie dem eigentlichen Volke im Gegenschwart unternommen, die gefammte Geschichte der die eine anziehende, vielfach belehrende und die gefligen Beziehungen erweiternde Letture darbeiten soll. Die erste Lieferung, welche die Urgeschichte der Nenschhett berührt und die Alterbeit Gulturvölker (Gappter, Chinesen und Index inflührt, trägt biefer Aufgade in ansprechender Weise Rechnung. Die Aufgrationen von Bleibtreu's Weisersand, dern erste einen egyptischen Konigszu darftellt, werden dei der Littigen Preise das Hre dienen egyptischen, dem verdienstlichen Unternehmen eine reiche Theilnahme zu sichern

Mational-Beitung.

Mus Schöpfungen Kerdinand Schmidt's sind tücktiger Art; in allen waltet "das Ewignethiche", d. i. die Liede, die Liede zur Wahrheit, zur Tugend, zur Augend und zur Menschlich, die uns alle "hinan" zieht. Der Lehrerstand kann auf diese Mitglied, dessen Verdienste noch nicht aunähernd gewürdigt sind, stolz sein. Ich wollte, alle Gebildete prüften einnal mit eigenen Augen, od diese Irtheil ein tichtiges ist oder nicht. Kas die Leifungen diese Naumes detrifft, so kann man Allen getrost zurüsen: sommt und sehet, und wenn ihr gesehen habt, sogs dassin, das den Volkte eine geinde, träftigende und verdehrbe geitsge Nahrung vorgelegt werde, die diese Krischer im größen Etile zu bereiten weiß!

Rhein. Blatter f. Erziehung u. Anterricht.



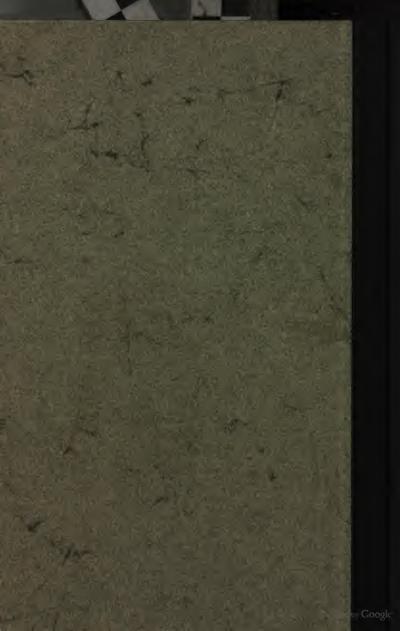